

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

This book, in two row, was one ofmany gifts to me of my beloved friend John Bredonie. Costing. S. H. H.

1260 e. 76

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
| •                                     |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
| <b>.</b>                              |   |
|                                       |   |
| •                                     |   |
| •                                     |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       | • |
| •                                     |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
| ·                                     |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
| •                                     |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
| ·                                     |   |
|                                       | • |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       | • |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |
|                                       |   |

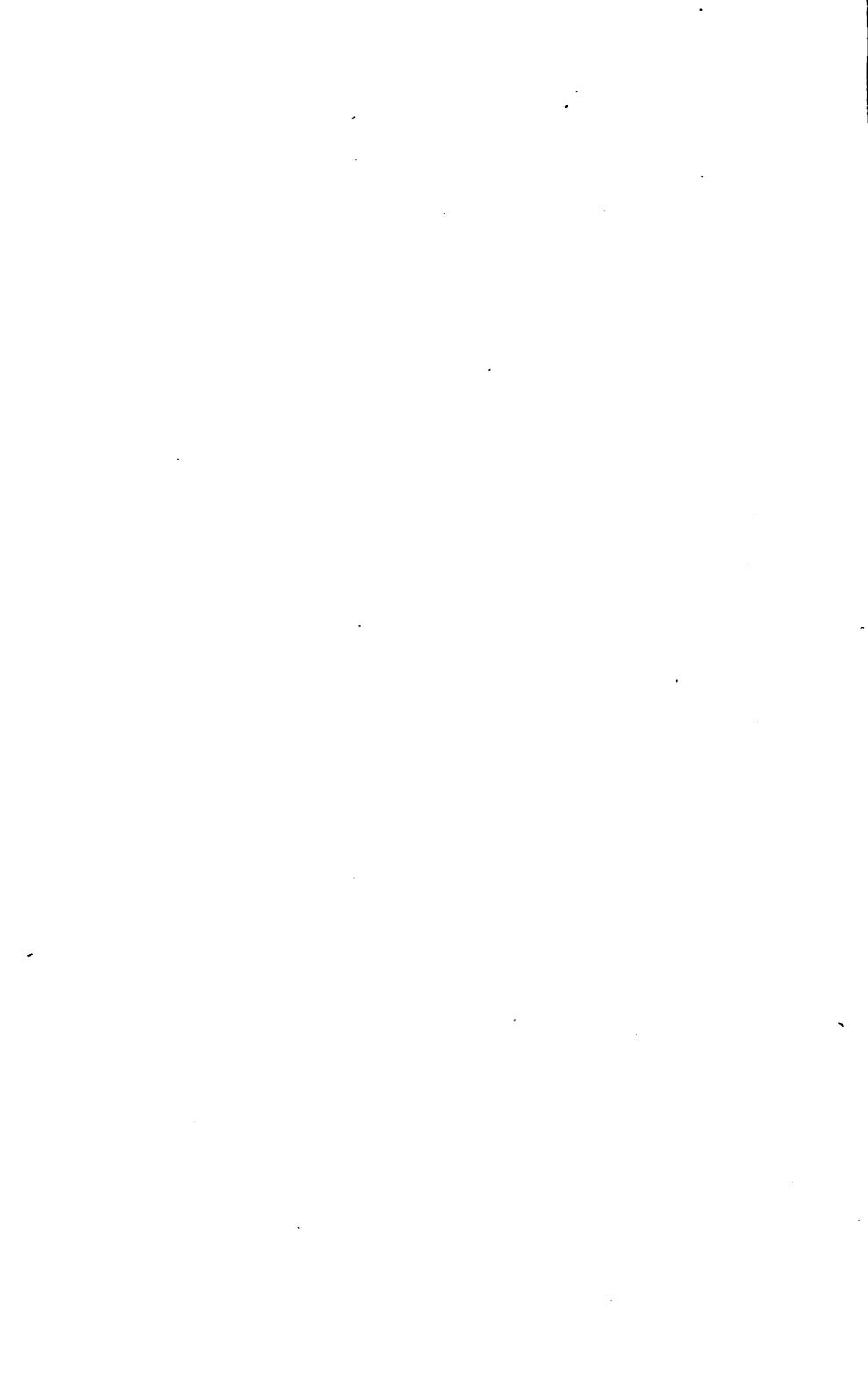

# Die driftliche Lehre

# von der Sünde

dargestellt

bon

Inlius Müller.

Sechste Auflage.

Erster Band.

Stuttgart.

Verlag von Albert Heitz.
1877.

Theologie pro aris et focis, wenn sie deistische Verflachungen und pantheistische Verflüchtigungen von dieser Lehre abwehrt.

Oder muffen wir im Ernst fürchten, daß diesen Untersuchungen ihr Gegenstand sich um so mehr entziehe, je fester sie ihn zu fassen streben? Wäre es vielleicht rathsamer die dunkle Gestalt der Sünde unenthüllt in der schweigenden Tiefe des Gefühls stehen zu lassen? Verhält es sich wirklich so, wie ein berühmter Schriftsteller unsrer Zeit es gelegentlich darstellt, daß dieser Widerspruch in unserm Dasein, wenn ihn der Mensch sich nahe rücke, seine eigentliche Bedeutung verliere, so daß wir an der Stelle des tiefsten Geheimnisses. nur leere Worte be= halten, welche das religiöse Grauen vor der Sünde nur zu leicht vernichten? Gewiß, wenn es auf eine rein spekulative Erkenntniß der Sünde aus bloßen Begriffen, unabhängig von allen empirischen Voraussetzungen, abgesehen ist. Ein solches Bestreben befindet sich zu der Sünde in dem seltsamen Ver= hältniß, daß es sie, um sie nur überhaupt zum Gegenstande der Betrachtung zu machen, als Sünde leugnen muß. aber ein Denken über die Sünder, welches auf der Basis des christlichen Glaubens ruht, doch zur Vernichtung des religiösen Grauens vor der Sünde führen müsse, könnte wohl nur dann behauptet werden, wenn dieses Grauen Unrecht hätte oder wenn Rousseau Recht hätte mit seinem Grundsate: l'homme en commençant à penser cesse de sentir. Das gesunde chriftliche Gefühl braucht sich vor dem Denken nicht zu fürchten, und das gesunde Denken reißt sich von dem Gefühl nicht los, sondern wie jenes an diesem sich nährt und erfrischt, so findet dieses in jenem seine Bestätigung und sein Verständniß.

Marburg den 9. Juli 1839.

### Vorwort zur fünften Auflage.

Wenn ich dem theologischen Publikum hiermit aufs Neue meine Lehre von der Sünde und zwar in wesentlich un= veränderter Gestalt übergebe, so bin ich demselben ein kurzes Wort der Rechenschaft darüber schuldig. Denn die wissen= schaftlichen Erörterungen, welche das anthropologische Problem inzwischen in den dogmatischen Werken von Heppe, Schenkel, Hofmann, Thomasius, Philippi, Plitt, Kahnis sowie in den monographischen Arbeiten von Ernesti, vom Ursprunge der Sünde nach Paulinischem Lehrgehalte, Bruch, die Lehre von der Präexistenz der menschlichen Seelen, Luthardt, die Lehre vom freien Willen und seinem Berhältniß zur Gnade, Paul, Rants Lehre vom radikalen Bösen gefunden, und die damit zusammenhangenden Angriffe auf meinen Versuch dasselbe zu lösen mußten nicht nur mir selbst es nahe legen, sondern auch meine Gegner zu der Erwartung berechtigen, daß ich die gegen= wärtige Veranlassung mich mit ihnen auseinanderzusetzen gern ergreifen würde. Allein wie schwer mir dieß wird, so habe ich dennoch darauf verzichten müssen, da das Leiden, welches Gott gefallen hat über mich zu verhängen, nicht soweit gehoben ist, daß es mir eine durchgreifend erneuerte Untersuchung des

Gegenstandes dieser Schrift erlaubt hätte; und ich habe mich deßhalb zu einem Abdruck der letzten Ausgabe mit nur wenigen Veränderungen und Erweiterungen eher entschließen mögen, als zu einer Umarbeitung des Buches, welche bei der Tiefe und Weite des Gegenstandes mir selbst nicht genügt haben würde, geschweige meinen Lesern.

Halle den 27. September 1866.

## Übersicht des Inhaltes.

| Min Yaitun a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite 1 — 30 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Allgemeine Aufgabe. — Spekulative Seite der Untersuchung. Verschiedene Bestimmung des Begriffes der Speculation vom Standpunkte des Pantheismus und des Theismus. — Der allgemeine Ausgangspunkt der Spekulation. Art des Fortschrittes. Ausschließung des reinen Apriorismus durch das Princip der Persönlichkeit. Wechselbestimmung apriorischer und empirischer Erkenntniß. Verhältniß der Philosophie zur christlichen Religion. — Die dogmasische Monographie und ihre Methode.                                                         | 1 — 00       |
| Erstes Buch. Die Wirklichkeit ber Sünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 - 362     |
| Erste Abtheilung. Das Wesen der Sünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31-260       |
| Erstes Kapitel. Die Sünde als übertretung des Gesetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 — 91      |
| Das Faktum des Bösen. Sein Unterschied von andern Störungen unsers Lebens. Sein Gegensatz gegen die Idee unsers Lebens, sosern es durch den Willen bedingt ist. Das sittliche Gesetz. In welchem Sinne der Standpunkt des sittlichen Gesetzes ein abstrakter ist. Die Besonderungen der sittlichen Idee als ethische Mittelbegriffe. Die bestimmte Pflicht (Kollisionen der Pflichten). — Die Erscheinung des sittlichen Gesetzes im Bewußtsein und deren Trübungen. Das Mosaische Gesetz. Ob die Bedeutung des Gewissens eine bloß formale. | 31 —4 7      |
| Das Böse als Widerstreit gegen das Gesetz. Die innere Wahrsheit dieser Aufsassung. Das Recht der Eigenthümlichkeit im Verhältniß zum Gesetz. Objektive Haltung dieser Begriffsbestimmung. Das subjektive Moment derselben. — Biblische Begründung durch 1 Joh. 3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 — 53      |
| Untersuchung der Frage, ob das sittliche Gesetz alles Böse ober<br>nur das Böse in der Handlung negire. Schleier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| • | machers Ansicht. Deren Folgen für die Begriffsbestimmung der Sünde. Das Wahre, was dieser Ansicht zum Grunde liegt. Ihre zu beschränkte Auffassung des sittlichen Gesetzes. Die Ohnmacht des Gesetzes und ihr Grund. Einklang mit Paulinischen Lehrbestimmungen über den voµos. — Motive der Schlesermacherschen Ansicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                      |
| • | Zusammenhang dieser Frage mit dem Begriff des opus supererogationis. Altere Bestimmungen darüber. Thomas von Aquino. Bellarmin. Widerlegung seiner Ansicht durch die von ihm selbst gezogenen Konsequenzen derselben. Die tiesern Grundlagen im Zusammenhang der katholischen Ethik. Die scheinbaren biblischen Stützen derselben. Matth. 19, 21. 1 Kor. 9, 12—18. Luc. 17, 10. Der Schein, als ob durch den Begriff des opus supererogationis eine freiere Entwickelung der christlichen Ethik bes dingt werde. Seine Auflösung                                                                                                                                                                                                                                          | 63 — 73                |
|   | Untersuchung der Frage, ob nur das bbse sei, was dem Gesetze widerstreitet, oder auch schon das, was ihm noch nicht vollsommen entspricht — gleichbedeutend mit der Frage über Unterschied oder Identität der Begriffe: sittliche Integrität, sittliche Vollsommenheit. Bellarmin. (Augustinus.) Die altprotestantischen Theologen. Besondere Motive ihrer Abneigung gegen jene Unterscheidung. Bortheile ihrer Ansicht. Bedenkliche Konsequenzen. Leugnung eines Stusenunterschiedes zwischen sittlich reinen Wesen, einer reinen sittlichen Entwickelung. Neuere Ansichten vom Wesen aller Entwickelung. Die Widersprüche, in die sie sich verwickeln. Teleologische Entwickelung. — Unterscheisdung zwischen Pflicht und Geset und ihr Zusammenhang mit diesem Problem | <b>73</b> — 8 <b>7</b> |
|   | Untersuchung der Frage, ob das Gesetz nicht vielmehr die Folge des Bösen als seine Voraussetzung sei. Die sittliche Un-<br>vollkommenheit als Voraussetzung des Gesetzes. Die alls gemeine Bedeutung des Sollens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87 — 91                |
|   | Zweites Kapitel. Die Sünde als Ungehorsam ge-<br>gen Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92—122                 |
| • | Kants Autonomie des menschlichen Willens. Widerspruch in der Vorstellung einer Selbstgesetzgebung dieses Willens. Vergebliche Versuche den Widerspruch aufzulösen durch den Dualismus der sinnlichen und vernünftigen Natur des Wenschen, durch den Dualismus des Erkennens und Wolelens. Zellers Gegenbemerkungen zur Vertheidigung der Autonomie des Willens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92 — 99                |
| • | Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung als konstitutive Mo-<br>mente der Persönlichkeit. Die Schranken des Selbstbewußts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| seins in der menschlichen Personlichteit. Diese Schranken als Folgen des Ursprunges unsers Selbstbewußtseins aus einem Andern. Dieses Andre nicht die Natur — sondern ein schlechthin ursprüngliches Selbstbewußtsein, das göttliche. Das Gottesbewußtsein als Hintergrund des Selbstbewußtseins. — Inwiesern das sittliche Gesetz die Schranke der Selbstbestimmung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99-103          |
| Die Einheit des Gewissens mit dem Gottesbewußtsein. Gott<br>Urheber des sittlichen Gesetzes. Religiöse Bedeutung unsrer<br>sittlichen Berpflichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103—105         |
| Nähere Entwickelung der innern Rothwendigkeit, die uns vom sittlichen Gesetzu Gott führt. Das Gesetz in der Natur und sein Verhältniß zu unserm Geiste. Nothwendiger Ursprung dieses Gesetzes jenseits der Sphäre des bewußtslosen Lebens. Über den Einwurf, daß das Bewußtsein, in welchem das Naturgesetz seinen Ursprung haben muß, das eines immanenten Naturprincips sein könne. — Schwierigkeit bei Übertragung dieser Bestimmungen auf das Willensgesetz. Die Unmöglichkeit es von dem Willen der Individuen herzuleiten. Sein Ursprung in einem über das Gesetz erhabnen weltschöpferischen Willen. Die religiöse Bedeutung alles wirklichen Gesetzs, auch im politischen Gebiet. | 105—114         |
| Stymologie des deutschen Wortes: Sünde. Sprachgebrauch der Wörter: άμαςτία, παςάπτωμα, παςακοή, παςάβασις, άνομία, Etymologie von άμαςτία. Sprachgebrauch von ΚΡΠ· Ursprüngliche Bedeutung. VPP· 114· VP)·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115—122         |
| Drittes Kapitel. Die Sünde als Selbstsucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>123—26</b> 0 |
| Erster Abschnitt. Das Realprincip des sittlichen Gesetzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123—168         |
| Inwiesern durch diese Untersuchung die über das Realprincip<br>der Sünde bedingt ist. — Die Einheit in der Mannich-<br>faltigkeit des sittlich Guten. Das Bedürsniß, auf dem die<br>Erforschung dieser Einheit beruht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123-126         |
| Einwurf gegen diese Untersuchung von der Vorstellung eines grundlosen gesetzgebenden Willens aus. Geschichtliche Nachsweisungen. Das zum Grunde liegende Mißverständniß des Begriffes der Freiheit. — Über die Annahme einer lex aeterna als eines von Gott unabhängigen Princips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126 – 134       |
| Scheinbare Begünstigung jener Vorstellung durch Paulinische<br>Lehrbestimmungen. Köm. 4, 15. 5, 13. 20. Gal. 3, 22 f.<br>Köm. 3, 19. 20. Richtigere Auslegung dieser Stellen.<br>Widerlegung aus Köm. 7, 7—16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135-139         |
| Subjektive Kassung des obigen Einwurfes. Widerlegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |

| Iden Gesets und dem höchsten Mealprincip des sitte lichen Gesets und dem höchsten Motiv seiner Ersüllung. Entwicklung des Princips der Liebe zu Gott aus den Aussprüchen Christi. Matth. 22, 36—39. 19, 17. Andeutungen über das Wesen dieser Liebe. Die Liebe als die sich selbst verborgene und als die sich offenbare. Ihre reale Bedeutung vertheidigt gegen Einwürfe. Die Gegenseitigsteit in der Liebe zwischen Gott und dem Menschen. Die Bedingtheit der Liebe durch den beharrenden persönlichen Unterschied. Die Mißverständnisse einer pantheistisch mysstischen Ansicht. Die christliche Grundanschauung. Über pathologische und praktische Liebe |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Andeutungen über die Liebe zu Gott als Princip der driftlichen Sittenlehre. Das Verhältniß der Mystik zu den Aufgaben der christlichen Ethik. Das Motiv der Fortschreitung in dem Princip derselben. Die Thaten Gottes. Die daraus sich ergebenden Mittelbegriffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ;<br>;<br>;     |
| Zweiter Abschnitt. Das Realprincip der Sünde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>169—26</b> 0 |
| Negative Seite: Entfremdung des Menschen von Gott. Be- stätigung durch die Lehre des Paulus. Die Entfremdung von Gott als die sich selbst verborgene und sich selbst offenbare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •,              |
| Positive Seite: Prüsung der Ansicht, die das Wesen der Sünde<br>in die Liebe zum Kreatürlichen überhaupt sett. Die Selbst-<br>sucht als Princip der Sünde. Die Sünde nicht bloß<br>Unordnung, sondern verkehrte Ordnung. Rechtsertigung<br>dieser Auffassung gegen den Vorwurf bloß formal oder<br>bloß negativ zu sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Über die Berechtigung der Selbstliebe in der christlichen Ethik. Feststellung ihres Begriffes, insofern er ein ethischer sein soll. Die Schwierigkeiten dieses Begriffes. Die Konsequenzen seiner Verwerfung. Zurücksührung auf das wesentliche Verhältniß des Menschen zu Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Nachweisung der Selbstsucht als Quelle der Sünde in der h. Sch.<br>Kritische Bemerkungen über die Ansichten der Kirchenväter,<br>Scholastiker, Reformatoren, neuerer Theologen. Parallele<br>mit antiken Vorstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | }               |
| Rothes Zurücksührung der Sünde auf die Selbstsucht und<br>die Autonomie der sinnlichen Natur, in letzter Beziehung<br>auf diese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Die Aufgabe den wesentlichen Zusammenhang der verschiedenen<br>Grundrichtungen der Sünde mit dem Princip aufzuzeigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197—199         |
| Der Ursprung der Weltlust aus der Selbstjucht. — Der Trieb, jein Wesen und seine verschiedenen Richtungen. Die selbsti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •               |

.

.

Scite schen Triebe und ihre innere Einheit. Berhältnig des Selbsterhaltungstriebes zu der Beziehung des Menschen auf die Welt. Die Principien des Gewissens und Gottesbewußtseins. Der religiose und fittliche Trieb. Berhaltniß des Triebes zum Willen. Uber Unterdruckung, Unterordnung, Verklärung der selbstischen Triebe. — Die mahre Gestalt unsers Berhältnisses zur Welt. Die Berkehrung biefes Berhaltniffes in Weltluft durch bie Gelbstsucht. Die finnliche Luft und der Grund ihres Vorherrichens im Gebiet der Welfluft. Die verschiedenen Richtungen der finnlichen Luft. Worauf es beruht, daß die Weltluft und namentlich die finnliche Lust die Sunde in ihrer Steigerung und Bertiefung aufhält. Belege aus der Erfahrung . 199-217 Die Abkunft der Lüge aus der Selbstsucht. Die Selbstsucht als Selbstbetrug. Ob in diesem Zusammenhang eine Entschuldigung der Sünde liege. Ob mit dem Zerrinnen der Täuschungen die Sünde selbst vernichtet werde. Wie aus der Selbstsucht die Lüge gegen Andre entspringt . . . 218—224 Die Entwickelung des Hochmuthes und Haffes aus der Selbst. juct. Das Wesen und die verschiedenen Richtungen des Hochmuthes. Sein carafteristischer Unterschied von der Weltluft. Herrschsucht. Eigenfinn. Ungerechtigfeit. Bag. Wodurch seine Entwickelung aus der Selbstsucht begunftigt wird. Wie es sich erklärt, daß zuweilen die entschiedenste Selbstsucht nicht zum haffe führt. Daß gegen Gott in seinen verschiedenen Arten und Quellen. (Uber Streben nach Absolutheit und absolutes Abhängigkeitsgefühl.) Die Möglichkeit eines von allen besondern Interessen der Selbstsucht losgerissenen Hasses. Lust am Schadenthun. Graujamkeit. Rudblid . **224—2**39 Abkunft sündhafter Störungen im Gebiet des Gentüthslebens **239**—240 aus der Selbstsucht Gleiche Abstammung der Störungen im Gebiet der Erkenntniß. Unterschiede im Zusammenhange der Erkenntnig mit dem Willen. Die Bedingtheit höherer Erkenntnig durch die Richtung des Willens. Ihre Störung durch die Berkehrung des Willens. Subjektive Schranken für die Rachweisung dieses Zusammenhanges. Nachweisung deffelben im Gebiet praktischer Erkenntniß. Ursprung der Thorheit in der Bestimmung der Zwecke und der Unklugheit in der Wahl der Mittel aus der Selbstsucht . . . . 240 - 246Unterscheidung der Sünde in Thatsünde und Zustandssünde.

Bestätigung des Begriffes der Zustandssünde aus dem N. T. Nähere Bestimmung des Begriffes der Thatsünde. Schein-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| bare Gültigkeit des Grundsages: omne peccatum est voluntarium, und Ungültigkeit der Theilung der Thatsünden in vorsätliche und unvorsätliche. Auflösung des Scheines. Unterlassungssünden. Über den Begriff der unvorsätlichen Sünde und ihre Arten. Über den Begriff der Schwach-                                                                                                                                                                                                                                                                 | 246254  |
| heitssünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240-204 |
| Untersuchung der Frage, ob alles einzelne Handeln, das dem sittlichen Gesetz widerstreitet, in dem Subjekt nothwendig aus selbstsüchtigen Beweggründen entspringt. Die schlechten Handlungen aus guten Absichten. Worauf ihre Möglichkeit beruht. Scheinbare Konsequenzen gegen die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Sittenlehre. Lösung der Schwierigkeit. Über den sittlichen Werth solcher Handlungen.                                                                                                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Zweite Abtheilung. Die Zurechnung der Sünde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b></b> |
| Erstes Rapitel. Schuld und Schuldbewußtsein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 261—286 |
| Berwandtschaft des Bösen mit dem Häßlichen. Eigenthümliche Bedeutung der sittlichen Idee. Unterscheidung des Bösen vom Häßlichen durch den Schuldbegriff. Erstes Moment des Schuldbegriffes: die Verursachung durch das Subjekt. Die juridische und ethische Behandlung des Begriffes. Zweistes Moment: die Strafwürdigkeit — negativ — positiv —                                                                                                                                                                                                  | 261-269 |
| Neutestamentliche Bezeichnungen des Schuldbegriffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269270  |
| Berschiedene Grade der Verschuldung. Beziehung der verschied- nen Arten der Thatstinde auf diesen Unterschied. Doppelte<br>Bedingtheit des Gradunterschiedes in der Verschuldung durch<br>Thatstünden. Unterschied der Verschuldung in der vors<br>säglichen und unvorsätlichen Sünde. Das Verhälniß der<br>Unwissenheitsstünden zum Schuldbegriff. Die schuldfreien<br>Unwissenheitsstünden. Die Verschuldung in der ignorantia<br>juris. Die Paulinische Behandlung der Unwissenheits-<br>sünde in Beziehung auf die Schuld. Erledigung des Ein- | •       |
| wurfes aus Röm. 14, 23. Christi Aussprüche Das Schuldbewußtsein. Das Verhältniß zwischen Schuld und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Schuldbewußtsein nach der Seite der Einheit und der Differenz. Inwiesern das noch rege Schuldbewußtsein eine Schranke der sittlichen Zerrüttung ausdrückt. Unterschied zwischen Schuldbewußtsein und Reue. Luthers Auffassung der contritio                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Zweites Rapitel. Die Schuld des Menschen und seine Abhängigkeit von Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Das Problem dieser Untersuchung. Die Verschuldung des Menschen als nothwendiges Ergebniß der göttlichen Ordnung vorgestellt. Die antireligiösen Folgen dieser Vorstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |

|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | Der innere Widerspruch in der Auffassung des Schuld-<br>bewußtseins als Stachels der sittlichen Entwickelung (Be-<br>handlung des Schuldbegriffes im griechischen Alterthum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 281—293 |
| Der | Rernpunkt in dieser Frage der Begriff der Welterhaltung im Unterschiede von der Welterschaffung. Das Zeitverhält- niß zwischen beiden. Das Schaffen im relativen Sinne. Das Schaffen im absoluten Sinne. Der Weltanfang im Gegensatz gegen die sogenannte ewige Weltschöpfung. Rothes Ansicht über die anfangslose Materie. Nähere Bestimmungen über den Erhaltungsbegriff. Kritik der Auffassung Luthers, des Occasionalismus, der scholastisstischen Lehre vom Concursus, der Arminianischen Vorsstellung. Das Verhältniß der göttlichen Welterhaltung zur Wirksamkeit der geschaffenen Kräfte. | 293—313 |
| Die | Grundanschaungen des A. und N. T. in Beziehung auf das Berhältniß der Sünde zur göttlichen Ursächlichkeit. Einzelne Zeugnisse des R. T. Nähere Erörterung der alttestamentlichen Ansicht. Einzelne Aussprüche des A. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Die | Ausschließung der Sünde von der göttlichen Ursächlichkeit durch die biblische Lehre vom göttlichen Gericht. Die Besteutung der Eschatologie überhaupt. Nothwendigkeit des Gerichtes als der Offenbarung des noch verhüllten principiellen Gegensages unter den Menschen. Die Wirklichkeit dieses Gegensages                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 319—823 |
| Die | Nothwendigkeit des Gerichts als Bergeltung. Der Begriff des Übels und seine Unterschiede. Die Strafe in der innern Sphäre. Die Bedeutung der äußern Sphäre in dieser Beziehung. Die Hemmungen des entsprechenden Verhältnisses zwischen Willensrichtung und Justand auch in dem innern Lebensgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Rad | weisung, daß die Ausschließung des Bösen von der gött-<br>lichen Berursachung die nothwendige Boraussetung der<br>Lehre vom göttlichen Gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Die | göttliche Strafe im Unterschiede von der Züchtigung. Der Zweck der Strafe. Die Bestimmung desselben als Besserung des Sträslings. Widerlegung dieser Vorstellung. Begriff der Züchtigung. Der wahre Grund der Strafe und seine Boraussetzungen. Der Gegensat in den herrschenden Ansichten der Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Die | Ausschließung der Sünde von der göttlichen Verursachung durch die biblische Lehre von der Erlösung — insofern diesselbe als That der göttlichen Gnade dargestellt wird — insofern sie nach ihrer subjektiven Seite sich als Vergebung der Sünden verwirklicht — insofern sie nach ihrer objekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| tiven Seite sich durch das Sühnopfer des Erlösers ver-<br>mittelt. Nähere Bestimmung des Schuldbegriffes durch<br>die Nothwendigkeit dieses Sühnopfers. Folgerungen für<br>die Bedeutung der alttestamentlichen Religion und ihr<br>Verhältniß zum Heidenthum                                                                                                                                                                                                                             | •       |
| Historische Bemerkungen über die Ausschließung der Sunde von der göttlichen Ursächlichkeit in der kirchlichen Lehrentwickelung — in der patriftischen und scholastischen Theologie — in der Lehre der Resormatoren. Die eigenthümlichen Schwierigkeiten, die diesen aus dem Zusammenhange ihrer religiösen Ansicht entspringen. Das Unzureichende ihrer Lösung. (Der neunzehnte Artikel der Augsb. Konfession.)                                                                           |         |
| Calvins und Bezas Ansichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 347—360 |
| Übergang. Die Sünde als Thatsache der Erfahrung. Die Frage nach ihrem Ursprunge und den Bedingungen des selben. Die Nothwendigkeit uns durch ein kritisches Berschren den Weg zur Beantwortung dieser Frage zu bahnen. Die Grundlagen der Kritik.                                                                                                                                                                                                                                         | •       |
| Zweites Buch. Prüfung der vornehmsten Theorien zur Erklärung der Sünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Erstes Rapitel. Ableitung der Sünde aus der meta-<br>physischen Unvollkommenheit des Menschen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Die Grundzüge dieser Ansicht. Rähere Entwickelung nach Lei ben it. Zwiefache Möglichkeit das Verhältniß zwischen der wesentlichen Einschränfung des Geschöpfes und der Sünde zu fassen. Die erste Annahme und ihre Konsequenzen. Stützen dieser Annahme in der Theodicee. Die zweite Annahme und ihre Grundlagen in der Theodicee                                                                                                                                                         |         |
| Unangemessenheit dieser Theorie zu den Phänomenen des sitt-<br>lichen Lebens und Bewußtseins. Bestätigung der Letztern<br>aus der h. Schrift, aus der ethischen Grundanschauung des<br>Christenthums. Auflösung des principiellen Gegensatzes<br>von gut und böse in einen bloßen Gradunterschied. Ber-<br>mischung des metaphysisch und sittlich Guten. Über den<br>Satz, daß das Bose immer am Guten sei. Grundsehler<br>dieser Theorie. Belege aus Baurs Streitschrift gegen<br>Möhler |         |
| Die Auffassung des Bösen als Privation. Unterschied der<br>Letztern von der einfachen Regation. Relative Wahrheit<br>dieser Anffassung. Ihre Unzulänglichkeit sowie die Un-<br>möglichkeit sie auf dem Standpunkte der Theodicee ent-<br>schieden festzuhalten                                                                                                                                                                                                                            |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite . |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Spuren der privativen Auffassung des Bösen bei den ältern Kirchenvätern. Entwickelung derselben bei Augustinus. Scheinbar vollständige Übereinstimmung mit Leibnig's Privationsbegriff. Nachweisung eines dedeutenden Unterschiedes in der nähern Bestimmung dieses Begriffes bei Augustinus. Die Wahrheit in seiner Aufsassung des Bösen. Ihre Einseitigkeit. Der Sebrauch, den die altsprotestantische Theologie von dem Privationsbegriffe macht                                                                                                                                                            | 392403  |
| Zweites Rapitel. Ableitung der Sünde aus der Sinnlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 404-458 |
| Fixirung der Ansicht durch Ausschließung eines verallgemeinernden Begriffes der Sinnlichkeit einerseits und einer unmitselbaren Identificirung der Sünde mit der Außerung des sinnlichen Triebes andrerseits. Das zunächst hervortretende Problem die Möglichkeit dieser Verkehrung des Verhältnisses zwischen Sinnlichkeit und Seist nachzuweisen. Das Unzureichende der Lösungsversuche. Untauglichkeit des Freisheitsbegriffes zur Lösung des Problems nach dieser Theorie. In welchem Sinne allein sie den Freiheitsbegriff annehmen kann. Die Sünde als Beschränkung der Freiheit durch die Sinnlichkeit. | 404-415 |
| Weiterbildung dieser Ansicht, indem sie sich einerseits auf die Allmäligkeit der menschlichen Entwickelung und den oscillirenden Fortschritt derselben, andrerseits auf die Identität von Seist und Natur im Menschen stützt. Bemerkung gegen die anthropologische Grundlage. Nachweisung, daß die Theorie auch so die unzweideutigsten Phänomene in der Entwickelung des Verhältnisses zwischen Geist und Sinnlichkeit gegen sich hat                                                                                                                                                                         | 415—421 |
| Prilfung der bei dieser Ansicht vorausgesetzten Thatsache, daß in allen Formen der Stande ein Übergewicht der Sinnlichkeit im Spiele sei. Erinnerung an die andre Grundrichtung der Stande gegenüber den Entartungen der Sinnlichkeit, den Hochmuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 421—424 |
| Die praktischen Konsequenzen dieser Theorie in entgegengesetzter Richtung — laxe Äußerlichkeit der sittlichen Selbstbeurtheislung — düstre zum Manichäismus sich neigende Askese. Punkt, wo Pelagianismus und Manichäismus oft in einander übergehen. — Resultate der Kritik dieser Theorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Berufung dieser Theorie auf die h. Schrift, Christus, Jakobus und besonders Paulus. Erläuterung der Stellen in den Evangelien und dem Br. des Jakobus. Kernpunkt der Untersuchung die Bedeutung von säof im Paulinischen Sprachgebrauch. Feststellung der Aufgabe. Andere Momente der Paulinischen Lehre, welche der Auffassung der                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>S</b> eite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| σάρξ als sinnlicher Ratur widerstreben, besonders seine Lehre von der Auferstehung des Leibes und von der absoluten Reinheit der menschlichen Ratur in Christo. Stellen der Paulinischen Schriften, in denen σάρξ offenbar eine andre Bedeutung haben muß als: sinnliche Ratur des Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 431-441       |
| Genetische Entwidelung des Begriffes oxof bei Paulus. Die Erweiterung, welche die ursprünglich ganz sinnliche Bedeutung von MP schon im A. T. erhalten hat. Die Momente in der Entwidelung des Paulinischen Begriffes von oxof, insofern er noch nicht in ethischer Beziehung gebraucht wird. Daran sich anschließend die ethische Bedeutung von oxof. Ethischer Gegensatzwischen oxof und werna. Nachweisung der angegebenen Bedeutung von oxof in den Hauptstellen. Auslösung der Schwierigkeiten in Köm. 7. Erläuterung einiger andern Stellen, die sich gegen diese Aussassung von oxof zu sträuben scheinen. Köm. 6, 6. Kol. 2, 11. (Kol. 3, 5.) Resultat | 441—458       |
| Anhang: Das Verhältniß der Ansicht Kants vom<br>Ursprunge des Bösen zur Ableitung desselben<br>aus der Sinnlichkeit. Schein der wesentlichen über-<br>einstimmung mit Letzterer. Ausdrückliche Verwerfung der-<br>selben in der "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen<br>Vernunft." Ob dieser scheinbare Widerspruch aus einer<br>in Kants Ansicht vorgegangenen Veränderung zu erklären<br>ist. Nothwendige Abkunft des Bösen von intelligibler<br>Freiheit nach Kantischen Principien. Feststellung der wah-<br>ren Meinung Kants. Zweideutigkeit im Gebrauch des<br>Begriffes: Freiheit.                                                               | 458-469       |
| Drittes Kapitel. Schleiermachers Ansicht vom<br>Ursprung der Sünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 469—495       |
| Ausgangspunkte der Untersuchung nach den Vorlesungen über die Sittenlehre und den ethischen Abhandlungen in den Schriften der Berliner Akademie. Weitere Entwickelung nach der Glaubenslehre. Hervortretende Schwierigkeiten und Dunkelheiten innerhalb der Vorstellung von der Sünde selbst. Vergeblicher Versuch sie von der Einleitung zur Glaubenslehre aus zu lösen. Nachweisung eines Zwiespaltes in den Grundvoraussetzungen                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Identificirung der Sünde und des Bewußtseins der Sünde bei Schleiermacher. Die Quellen der Hemmung des Gottesbewußtseins, aus welcher ein Bewußtsein der Sünde entspringt. Unvereinbarkeit einer solchen Hemmung mit dem zum Grunde liegenden Begriff des Gottesbewußtseins. Prüfung der Auskunft, deren sich Schleiersmacher bedient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 477—483       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Beurtheilung der Schleiermacherschen Theorie in Beziehung<br>auf die Realität des Schuldbegriffes und die nothwendige<br>Ausschließung des Bösen von der göttlichen Ursächlichkeit.<br>Ausgang von dem absoluten Abhängigkeitsgefühl und der<br>absoluten Kausalität Gottes. Daraus sich ergebende Noth-<br>wendigkeit die Sunde als bloße Verneinung auszusassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Belagianische Konsequenzen dieser Ansicht. Die Wendung, durch welche Schleiermacher dieselben zu vermeiden such Das Refultat ein doppelter Standpunkt für die Betrachtung der Sünde. Widerspruch, in den diese Standpunkte mit einander gerathen müssen. Einzigmöglicher Ausweg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 483—495   |
| Biertes Rapitel. Ableitung des Bösen aus den Gegensätzen des individuellen Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 496—561   |
| Darstellung der Ansicht. Der Gegensatz Bedingung des individuellen Lebens. Rothwendigkeit des Gegensatzes von gut und böse zur individuellen Ausprägung des menschlichen Lebens. Das Gute bedarf des Bösen, um ein Konkretes und Lebendiges zu werden. Genauere Erwägung des Wessens des Bösen, um seine Unentbehrlichkeit als Gegengewicht des Guten darzuthun. Bestätigung des Resultates durch die Bedeutung, welche das Böse sür die Kunst hat                                                                                                                                                                                                           | 496 – 503 |
| Geschichtliche Bemerkungen über das Borkommen dieser und verwandter Ansichten in älterer (Lactantius, Scotus Ergenia) sowie in neuester Zeit (Blasche). Große Besteutung den Frage für die wesentlichsten Momente der christlichen Lehre. Andeutungen über den innern Widersspruch dieser Theorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 504514    |
| Erste Grundwahrheit, welche dieser Theorie entgegen zu stellen ist: Das endliche Leben, auch das persönliche, hat schon in sich selbst seine normale Vermittelung und zwar durch den Gegensatz, ohne dazu des Bösen zu bedürsen. Nähere Bestimmung der normalen Vermittelung durch den Gegensatz. Möglichkeit einer Vermittelung des Guten auch durch das Böse. Unterscheidung dieser Vermittelung von der normalen. Konsequenzen stir die cristliche Ethit sowie stir die Eschatologie der cristlichen Glaubenslehre                                                                                                                                        | 514-523   |
| Iweite Grundwahrheit: Die Sünde ist nichts Vereinzeltes,<br>Außerliches, sondern ein weithin wirkendes Princip im<br>Leben des Menschen, ja auch in der Natur vermöge ihres<br>dynamischen Zusammenhanges mit dem endlichen Geiste.<br>Darin gegründete Unfähigkeit uns ein lebendiges Bild<br>einer durchaus reinen menschlichen Entwickelung aus uns<br>selbst zu entwerfen. Anschließung der Sünde an jene im<br>Wesen der persönlichen Kreatur liegenden Gegensätze, um<br>sie zum Widerspruch zu steigern. Daher der excentrische<br>Sang in der Entwickelung der Individuen und der Ge-<br>schichte. Die wechselseitige Beschränkung entgegengesetzter |           |
| J. Müller, Die Lehre von ber Sünde. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | П         |

| Eibrangen. Gen in biefem Eingreisen der Sinde in alles Menkfliche ift es gegründet, daß die Kunst von ihr und ihren Folgen nicht abstrahren darf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| einer höhern Jarmonie des Ganzen nothwendig sei. Miderlegung der scheinbaren Begründung aus der h. Schrift. Rachweisung des innern Ungrundes der Anstät.  Beurtheilung der hegelschen Theorie des Bösen. Der Begriff des Bösen in diesem System. Der Begriff der Ratürlichteit. Nothwendigkeit des Bösen. Die doppelte Regation. Fortschrift dieser Auffassung des Bösen und seiner Rothwendigkeit über Epinozas Standpunkt. Konstit der ethischen und der metaphysischen Rothwendigkeit. Unterdicksich und der metaphysischen Rothwendigkeit durch die Mischen Lieben Haben das Bösen un konstitut durch die metaphysischen Ausseichschen Ledens. Bosen Sosen kommen kann. Die Rothwendigkeit eines beharrenden Bösen für den Brocch des göttlichen Ledens. Konsequenzen sie der Kristologie. Unausweichsiches Dilemma. Schwanken des Systems zwischen entgegengeschen Entschungen. Die wahre Konsequenz des Systems wischen entgegengeschen Entschungen. Die wahre Konsequenz des Systems des Systems wischen entgegengeschesten Entschungen. Die wahre Konsequenz des Systems wieden Exchien gewinnt. Bertöhnung des Bösen mit dem Guten. Wiedergeburt und Bildung des Bösen mit dem Guten. Wiedergeburt und Bildung des Bösen won den Begriffen: Subganz, Ratur, macht. Kernpunkt der Unaliftischen Ansich Wereinbarfeit mit der Anersennung einer gewissen Subfanzz, Ratur, macht. Kernpunkt der dualiftischen Kubstänzischen Bösen von ethisch Guten, insofern es dasselba zu seiner Voraussetzung hat, ferner iprechende. Abhängigkeit des Bösen eine sich selbt wier, insofern es dasselbe zu seiner Voraussetzung hat, ferner insofern es dasselbe zu seiner Bosen wich ben Kohen ungeschen zum Kohen genebyset des Bosen nicht ben Kohen erzeugende Racht. Im siederschalt des Kösen nicht ben keine erzeugende Racht. Im sieder der Kohen des Guten dasselben nicht ben Kohen. | alles Menschliche ift es gegründet, daß die Kunft von ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| des Bösen in diesem System. Der Begriff der Ratürlichteit. Nothwendigkeit des Bösen. Die doppelte Regation. Fortschritt dieser Auffassung des Bösen und seiner Rothswendigkeit über Spinoza's Standdunkt. Ronslitt der ethischen und der metaphysischen Rothwendigkeit. Unterdrüdung der ethischen Rothwendigkeit durch die metaphysische (Batke). Hegeliche Auffassung des Schuldbegriffes. Über den Sah, daß das Böse nur sei, um außechdeben zu werden. Ob es nach diesem Systeme wirklich zu einer solchen Ausbedung des Bösen für den Proces des göttlichen Kebens. Konsequenzen für die Christologie. Unsausweichsiches Disemma. Schwanken des Systems zwischen entgegengesetzten Entscheidungen. Die wahre Konsequenz des Systems  Die Gestalt, die die Lehre von der Erlösung und Bersöhnung in diesem System gewinnt. Bersöhnung des Bösen mit dem Guten. Wiedergeburt und Bildung . 558—561  Fünstes Kapitel. Dualistische Ableitung des Bösen von den Begriffen: Substanz Icharung des Bösen von den Begriffen: Substanz, Ratur, macht. Kernpunkt der dualistischen Ansichälsnus in der Erlärung des Bösen von den Begriffen: Substanz, Ratur, macht. Kernpunkt der dualistischen Ansichälsnus in der Erlärung des Bösen von den Begriffen: Substanz, Ratur, macht. Kernpunkt der dualistischen Ansich. Bereinbarkeit mit der Anersennung einer gewissen Einheit über der Dualität der Principien 562—568  Die Borstellung eines ursprünglichen Bösen eine sich selbst widersprechende. Abhängigkeit des Bösen vom ethisch Guten, insofern es dasselbs zu seiner Boraussetzung hat, serner insofern es, um sich im irdischemenschlichen Keben geltend zu machen, genöthigt ist sich irgendwie an Momente des Guten anzuschließen. Das Böse rein sür sich keine erzeugende Macht. Zwiehalt des Bösen eines sich bem genöthen des Guten anzuschließen. Das Böse rein sür sich bem                                                                                                                                                                                                                    | einer höhern Harmonie des Ganzen nothwendig sei. Wider-<br>legung der scheinbaren Begründung aus der h. Schrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •       |
| in diesem System gewinnt. Bersöhnung des Bösen mit dem Guten. Wiedergeburt und Bildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | des Bösen in diesem System. Der Begriff der Ratürslichkeit. Nothwendigkeit des Bösen. Die doppelte Regation. Fortschritt dieser Auffassung des Bösen und seiner Rothswendigkeit über Spinozas Standpunkt. Konslikt der ethischen und der metaphysischen Rothwendigkeit. Unterdrückung der ethischen Rothwendigkeit durch die metaphysische (Batke). Hegelsche Auffassung des Schuldbegriffes. Über den Satz, daß das Böse nur sei, um aufgehoben zu werden. Ob es nach diesem Systeme wirklich zu einer solchen Aushebung des Bösen kommen kann. Die Rothswendigkeit eines beharrenden Bösen sür den Proces des göttlichen Lebens. Konsequenzen für die Christologie. Unsausweichliches Dilemma. Schwanken des Systems zwischen entgegengesetzen Entscheidungen. Die wahre Konsequenz |         |
| Borbemerkung über das Verhältniß unfrer Zeit zu dualistischen Theorien (Daubs Judas Ischarioth). Über den Gebrauch, den der Manichäismus in der Erklärung des Bösen von den Begrissen: Substanz, Ratur, macht. Kernpunkt der dualikischen Ansicht. Vereinbarkeit mit der Anerkennung einer gewissen Einheit über der Dualität der Principien 562—568 Die Vorstellung eines ursprünglichen Bösen eine sich selbst widersprechende. Abhängigkeit des Bösen vom ethisch Guten, insofern es dasselbe zu seiner Boraussehung hat, serner insofern es, um sich im irdisch=menschlichen Leben geltend zu machen, genöthigt ist sich irgendwie an Momente des Guten anzuschließen. Das Böse rein sür sich keine erzeusgende Macht. Zwiespalt des Bösen nicht bloß mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in diesem System gewinnt. Bersöhnung des Bösen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 558-561 |
| Theorien (Daubs Judas Ischarioth). Über den Gebrauch, den der Manichäismus in der Erklärung des Bösen von den Begriffen: Substanz, Natur, macht. Kernpunkt der dualistischen Ansicht. Bereinbarkeit mit der Anerkennung einer gewissen Einheit über der Dualität der Principien 562—568 Die Vorstellung eines ursprünglichen Bösen eine sich selbst widers sprechende. Abhängigkeit des Bösen vom ethisch Guten, insofern es dasselbe zu seiner Boraussetzung hat, serner insofern es, um sich im irdisch=menschlichen Leben geltend zu machen, genöthigt ist sich irgendwie an Momente des Guten anzuschließen. Das Böse rein sür sich keine erzeusgende Macht. Zwiespalt des Bösen nicht bloß mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fünftes Rapitel. Dualistische Ableitung des Bosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 562-576 |
| sprechende. Abhängigkeit des Bösen vom ethisch Guten, insofern es dasselbe zu seiner Boraussehung hat, ferner insofern es, um sich im irdisch-menschlichen Leben geltend zu machen, genöthigt ist sich irgendwie an Momente des Guten anzuschließen. Das Böse rein sür sich keine erzeusgende Macht. Zwiespalt des Bösen nicht bloß mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Theorien (Daubs Judas Ischarioth). Über den Gebrauch, den der Manichäismus in der Erklärung des Bösen von den Begriffen: Substanz, Natur, macht. Rernpunkt der dualistischen Ansicht. Vereinbarkeit mit der Anerkennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Borstellung eines ursprünglichen Bösen eine sich selbst widers sprechende. Abhängigkeit des Bösen vom ethisch Guten, insofern es dasselbe zu seiner Boraussetzung hat, ferner insofern es, um sich im irdisch-menschlichen Leben geltend zu machen, genöthigt ist sich irgendwie an Momente des Guten anzuschließen. Das Böse rein sur sich keine erzeusgende Macht. Zwiespalt des Bösen nicht bloß mit dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·       |

### Einleitung.

Eine Darftellung der driftlichen Lehre von der Sünde kann, insofern sie den Leser nicht bloß davon unterrichten will, was in der driftlichen Kirche zu verschiedenen Zeiten über diesen Gegenstand, sei es wahr oder irrig, gelehrt worden ist, sondern es un= ternimmt, so viel sie vermag, die Wahrheit der Sache selbst zu enthüllen, eine zwiefache Aufgabe verfolgen. Sie kann ihre Absicht entweder darauf richten die Lehre Christi selbst und der Apostel aus den Quellen der neutestamentlichen Schriften zu ermitteln, was freilich nur dem gelingen kann, der mit der Fähig= keit sich ganz in den eigenthümlichen Gedankenzusammenhang des einzelnen Schriftstellers zu versenken die Macht verbindet das mannigfach Gestaltete zusammenzufassen und in seiner tiefern Einheit zu erkennen. Oder sie kann, ausgehend von dem gegenwärtigen Bewußtsein der Kirche in ihren lebendigen Gliedern, in benen sie ja gewiß von dem Geist, der sie gegründet hat, nicht verlassen ist, die Lehre von der Sünde nach allen ihren wesent= lichen Bestimmungen systematisch zu entwickeln suchen. Schlägt sie den zweiten Weg ein, so gewinnt sie damit den Vortheil, sowohl mit abweichenden theologischen Ansichten als auch mit anderweitigen Gedanken und Meinungen über ihren Gegenstand, welche die gegenwärtige Zeit bewegen, sich überall in genaue Beziehung setzen zu können. Denn wenn die wissenschaftliche Behandlung der chriftlichen Lehre zunächst die Verständigung des chriftlichen Bewußtseins über seinen eignen Inhalt, über deffen Elemente, Principien, inneren Zusammenhang zu ihrem Zweck hat, so gehört zu dieser Verständigung wesentlich, daß die christ=liche Glaubenserkenntniß sich auch über ihr Verhältniß zu andern in der Zeit mächtigen Denkweisen, soweit sie sich mit ihnen in demselben Gebiet berührt, klar werde.

Unter diesen beiden Aufgaben nun kann die Lösung der ersten ganz für sich und ohne die zweite irgendwie mit herein= zuziehen angestrebt werden; ja es liegt in dieser Hereinziehung sogar etwas Bedenkliches, insofern sie leicht dahin führt die Reinheit und Unbefangenheit der historisch kritischen Untersuchungen, wie sie mit jedem biblisch theologischen Problem zusammenhangen, zu trüben. Anders ist es dagegen mit der zweiten Aufgabe Diese setzt, namentlich auf dem Boden der protestantischen Theologie, die eingehende Beschäftigung mit der ersten wesentlich voraus und nimmt die Ergebnisse derselben in sich auf. Denn die wissenschaftliche Darstellung einer Lehre aus den Quellen des chriftlichen Bewußtseins steht zu dem Inhalt der neutestament= lichen Schriften in diesem doppelten Verhältniß, daß sie einerseits die weitere Entwicklung der darin enthaltenen Lehrkeime ist, andrerseits an ihm ihre Richtschnur und ihr Korrektiv hat. Ist sie die weitere Entwicklung dieser Lehrkeime, hat sie also jedenfalls die Aufgabe das noch Unbestimmte fortschreitend zu bestimmen, so kann natürlich in dem normativen Verhältniß des Schriftinhaltes zur wissenschaftlichen Darstellung einer christlichen Lehre nicht die Forderung enthalten sein, daß alle einzelnen Bestimmungen durch ausdrückliches Schriftzeugniß begründet Vielmehr läßt es sich bei diesem Grundverwerden müssen. hältniß wohl begreifen, daß nähere Bestimmungen eines Lehr= momentes, die einander entgegenstehen, sich zuweilen mit gleicher Ueberzeugung — und mit gleichem Recht und Unrecht — auf die heil. Schrift berufen. Jene Forderung ist auch schon durch die Anerkennung ausgeschlossen, daß das Neue Testament uns

die Griftliche Lehre als eine mannigfach gestaltete, hindurchgegangen durch die verschiedenen Eigenthümlichkeiten der Apostel, überliefert; benn Niemand, der mit der Anerkennung einer Mehrheit apostolischer Lehrtropen einen bestimmten Sinn verbindet, wird dann noch eine buchstäbliche Uebereinstimmung aller einzelnen Vorstellungen mit einem unter ihnen ober mit allen erwarten. Nichts desto weniger bleibt der substantielle Inhalt der heil. Schrift dem chriftlichen Denken der Prüfftein, an dem es feine eignen Resultate immer auf's neue richtet, und nicht eher wird es sich derselben wahrhaft gewiß als bis es sich ihrer Bestätigung durch diesen Inhalt ber heil. Schrift oder wenigstens ihrer Vereinbarkeit mit demselben versichert hat. Allerdings ist es zunächst die innere Quelle des christlichen Bewußtseins, aus der es schöpft; aber dieses Bewußtsein selbst bedarf einer solchen Norm, weil es, für sich genommen, wiewohl es nur in den lebendigen Gliedern der christlichen Kirche wirklich ist, doch gegen die Einmischung fremdartiger und trübender Elemente keine Sicherheit hat. Auch kann die theologische Auffassung ihm leicht ein Gepräge aufdrücken, das seiner wahren Natur widerstreitet, wenn die wissenschaftliche Feststellung der Lehre nicht einen objektiven Stützpunkt hat, an welchem die Richtigkeit ihrer Aussagen von Thatsachen des christlichen Bewußtseins sich messen läßt. Die Bestimmtheit des religiösen Bewußtseins, von der sie zunächst ausgeht, macht sie zwar unmittelbar als ein innerlich Erfahrenes, Erlebtes geltend; aber sie ist doch selbst erft durch göttliche Offenbarung im menschlichen Geiste geworden; wie dürfte darum ihre theologische Entwickelung sich von den ursprünglichen Zeugnissen dieser Offenbarung logreißen ?\*)

f

<sup>\*)</sup> Für die genauere Bestimmung dieses Verhältnisses ist auf Dorners scharssinnige Darlegung des Jusammenhanges zu verweisen, in welchem das materiale Princip des Protestantismus durch seinen eignen Inhalt zum formalen hindrängt, in seiner Schrift über das Princip unserer Kirche nach dem innern Verhältniß seiner beiden Seiten. 1841.

Wenn wir also für die hier unternommene Behandlung der Lehre von der Sünde uns die zweite Aufgabe wählen, so werden wir uns doch bei jeder neuen Stufe, welche unfre Untersuchung ersteigt, immer wieder an dem Inhalt der heiligen Schrift zu orientiren und uns dadurch die Ueberzeugung zu versichaffen haben, daß wir vom rechten Wege nicht abgeirrt sind.

Indem wir uns aber anschicken die christliche Lehre von der Sünde in dieser weitern Ausssührung darzustellen, gewinnt eine Seite dieser Lehre für uns die eingreisendste Bedeutung, welche für jene engere Fassung der Ausgabe ganz zurücktritt. Es ist die spekulative Seite. Denn daß diese Lehre wesentlich eine solche Seite hat, daran läßt die Erwägung ihrer innern Natur sowie der Natur des größern Ganzen, dem sie angehört, nicht zweiseln.

In unsrer Zeit darf ein Schriftsteller nicht hoffen sich mit seinen Lesern über das Verhältniß der christlichen Lehre zur Spekulation irgend zu verständigen, ehe er ihnen nicht Rechensichaft abgelegt hat, was er unter Spekulation versteht. Denn keine irrigere Meinung gibt es, als daß dieß ein sester Begriff sei, über dessen Bedeutung eine allgemeine Uebereinstimmung herrsche. Vielmehr muß er nothwendig sehr verschieden aufzgesaßt werden in dem Maße, in welchem die ganze Geisteswelt der Denkenden von verschiedenen Grundprincipien beseelt ist. Diese Gegensäße des Lebens vermag keine Erkenntnißtheorie zu indisferenziren; die Theorie ist vielmehr selbst von ihnen abhängig.

Indessen giebt es bei den daraus entspringenden Abweischungen in der Begriffsbestimmung des spekulativen Denkens doch ein Gemeinsames, worin Alle einverstanden sind. Alle setzen der Spekulation die Reflexion entgegen, ein Denken, welches es mit einem Gegebenen zu thun hat und sich dasselbe durch fortgesetzes Scheiden und Verknüpfen seiner Elemente aneignet.

Ist dieser Gegensatz richtig, so ist es dem spekulativen Denken wesentlich nicht von einem Gegebenen als seinem Gegenstande auszugehen, sondern von Bestimmungen, welche das Denken in sich selbst als nothwendige und nichts Anders voraussetzende Anfänge alles Seins wie Denkens findet. In diesem Sinn ist allerbings alles spekulative Denken apriorischer, alles reflektirende aposteriorischer Natur. Damit tritt der Empirismus, der den Ursprung unsrer Erkenntniß lediglich in der Erfahrung findet, in nothwendigen Gegensatz nicht bloß gegen dieß oder jenes spekulative System, sonbern gegen die Spekulation als jolche; fein Denken geht vom Wahrnehmen und Beobachten aus und duldet nicht die Ableitung aus Principien, die dem Geiste unabhängig von aller Erfahrung gewiß find; es hat noch einen Anspruch an den Namen der Philosophie, so lange es die Erkenntniß eines Allgemeinen und Nothwendigen wenn gleich nicht zu seinem Ausgangspunkte, so doch zu seinem Ziele macht; aber es ist wesentlich an die Form der Reslexion gebunden.

Die weitern Bestimmungen über bas Wesen spekulativer Erkenntniß müssen sehr verschieden sein, je nachdem dabei von den Principien des Pantheismus oder des Theismus ausgegangen wird. Unverkennbar ist die stärkste Strömung unserer deutschen Litteratur noch immer die, welche aus den Quellen pantheistischer Anschauungsweisen entspringt; nicht bloß in der Philosophie, sondern auch in den andern Wissenschaften, und am entschiedensten vielleicht in der schönwissenschaftlichen Litteratur, läßt sich ihre Vorherrschaft nachweisen; ja die religiösen und politischen Erschütterungen der neuesten Zeit haben es mannig= fach offenbar gemacht, wie tief diese Vorstellungsweisen einem großen Theil unferes Volkes schon in Fleisch und Blut einge-Nachdem der deistische Rationalismus wenigstens wachsen sind. in der wissenschaftlichen und ästhetischen Litteratur aufgehört hat eine Macht zu sein, hat sich der Pantheismus in sein Erbe gesest; unreine Zwittergestalten haben vergeblich gesucht ihm den Besitzstand anzusechten; es ist ihm gelungen sich zum Vorurtheil des Zeitzeistes zu machen, was den großen Vortheil gewährt, daß er fremde Denkweisen nicht mehr im Zusammenhange mit ihren eignen Principien zu beurtheilen und zu bestreiten braucht, sondern sie, als verstände sich das Recht dazu ganz von selbst, lediglich mit seinem Maßstabe messen kann.

Der Pantheismus nun vermag den Begriff der Spekulation mit ihrer Grundfrage nach dem Verhältniß zwischen Unendlichem und Endlichem natürlich nur nach der Kategorie der Immanenz ober richtiger der substantiellen Identität zu bestimmen. Setzt er das Wesen der Spekulation darein, daß sie Alles im Absoluten erkenne, von ihm ableite, zu ihm zurückführe, alle Gegenfätze des Verstandes in ihm zur Einheit aufhebe, so ist sein Absolutes nicht ein an sich relationsfreies, in sich gegrün= detes und in sich vollendetes seiendes Denken und denkendes Sein, sondern eben nur das nothwendige Princip der Welt, welches durch den Weltproces sich seine Absolutheit vermittelt, die absolute Welteinheit. Aus der so aufgefaßten Kategorie der Immanenz folgt ferner, daß diese Spekulation wie eine unverbrüchliche Nothwendigkeit so eine strenge Stetig= keit für die Ableitung des endlichen Seins in seiner ganzen Fülle von dem Urprincip aus, für die Entwickelung der sich wechselseitig tragenden, zur Totalität sich ausbreitenden und in ihr eignes Centrum zurückehrenden Bestimmungen fordern muß. Nun ist zwar diese Forderung in den pantheistischen Systemen selbst bisher ein bloßes Postulat oder, wo sie sich für erfüllt ausgab, eine leere Versicherung geblieben. So wird zwar von Spinoza behauptet, daß aus dem unendlichen Wesen Gottes alle Dinge mit derselben Nothwendigkeit und auf dieselbe Weise abfolgen, wie aus dem Wesen des Dreiecks (ex natura trianguli) von Ewigkeit zu Ewigkeit folgt, daß seine drei Winkel gleich

sind zweien rechten. Allein was ist das Anders als leere Großsprecherei, die üdrigens ihre spekulative Ehre in der tiefsten Erniedrigung des unendlichen Wesens Gottes sucht, wenn nun doch die Modi als Affektionen der Substanz im Grunde nur vorgesunden werden und auf keine Weise gezeigt wird, wie die Substanz dazu kommt überhaupt Modi in sich zu sehen oder zu haben? Und steht es besser mit dieser Nothwendigkeit, nach der jede Bestimmung sich aus den vorigen in der unzerbrechlichen Kette des dialektischen Processes erzeugen soll, in dem panlogischen System Hegels, welches aus der Logik zur Natur nicht anders zu kommen weiß als durch den verzweiselten Entschluß der logischen Idee "sich aus sich selbst zu entlassen?"

Aber trot dieser verunglückten Experimente bezeichnet die obige Forderung doch sehr wohl den Geist und die Aufgabe dieser spekulativen Richtung, und die Spekulation des christlichen Theismus läßt sich unvermerkt in den Zauberkreis des Pantheismus hineinziehen, wenn sie so arglos ist diese Forderung als ein Axiom aller Spekulation — in dem Wahne, daß sie ja eben nur die Methode, nicht den Inhalt angehe — anzuerkennen. Wäre das spekulative Denken wirklich durch seinen Begriff an dieses Gesetz gebunden, so würden wir auf dem Standpunkte des christlichen Theismus nur urtheilen können, daß die Abkunft des endlichen Seins aus dem Absoluten eben nicht Sache der Spekulation sei, sondern daß wir genau nur so viel davon wissen könnten als uns Gott durch positive Offenbarung mitgetheilt hätte. Eitle Anmaßung wäre es die Schranke unsers spekulativen Denkens zur Schranke Gottes machen und ihm nicht gestatten zu wollen, daß er den Uebergang von sich zum andern Sein durch die freie That bilde, weil er uns sonst die Cirkel unfrer Schul-Metaphyfik verwirren und uns die Kette des logi= ichen Processes, ohne die es doch aus wäre mit unfrer Spekulation, zerreißen würde. Unter dieser Voraussetzung wäre dann

freilich der Aussöhnung zwischen Religion und Spekulation jede Möglichkeit abgeschnitten; denn die Religion weiß ein= für allemal nichts von einer Gottheit, welcher alle geistigen Organe fehlen, um durch ihre That eine Welt hervorzubringen. Auch der Religion ist das Streben wesentlich die Welt von Gott aus und Gott in seinem Verhältniß zur Welt zu erkennen; aber ihre Grundstimmung in diesem Streben ist das Bewußtsein, daß fie es hier nicht mit einem Objekt zu thun hat, das sich erkennen laffen muß, weil es dem Erkennenden unterworfen, felbst Moment seines Wesens ist, sondern mit dem Objekt, dem gegenüber wir wahrhaft Subjekt find, ihm unterworfen und seiner Selbstmittheilung gewärtig, damit es uns nicht, wenn wir, pochend auf die unwiderstehliche Macht unsers Begriffsformalismus, Schätze der Erkenntniß zu heben vermeinen, durch eine göttliche Ironie begegne, daß wir Kohlen statt Gold davontragen. — Indessen ist es zum Gluck eben nur eine unbefugte Ginschränkung des Begriffs der Spekulation, durch die fie an das so verstan= dene Princip der Immanenz gebunden werden soll. Es läßt sich, zwar nicht aus den Leistungen dieses Princips in der Ge= schichte der Philosophie, wohl aber aus der innern Natur deffelben erweisen, daß nur unter seiner Voraussetzung die Spekulation ein in sich schlechthin abgeschlossener, nach derselben Methobe von Anfang bis zu Ende lückenloß fortschreitender Zu= sammenhang vollkommen gleichartiger Erkenntnißelemente werden kann; aber wer bürgt dafür, daß diesem Zusammenhange das Wesen und die Wirklichkeit des Objektes entspricht? daß nicht bei diesem Verfahren der Geist, weil er dem Objekt schlechter= dings nur geftatten will fich einer beftimmten Seite seines Wesens zu enthüllen, in einer selbsterzeugten Gedankenwelt eben nur biese Seite seines eignen Wesens abspiegelt? Das ist ächte Philosophie, welche die Wahrheit unbedingt höher schätzt als die wissenschaftliche Form, welche entschlossen ist jede Methode zu zerbrechen und den Bau einer neuen zu beginnen, sowie sie sich überzeugt, daß jene in ihrer ganzen Anlage zu eng ist, um die Wirklichkeit zu fassen.

Neuerlich hat Rothe in seiner theologischen Ethik zu §. 4—7 der Einleitung das Wesen spekulativer Erkenntniß und den Unterschied zwischen philosophischer und theologischer Spekulation auf eindringende Weise erörtert, und von einem Standpunkte persönlichen Glaubens, der so entschieden der des christlichen Theismus ist, daß wir überzeugt sein können: dieser spekulative Theolog würde eher aller spekulativen Methode. den Rücken kehren, ja nichts wissen wollen über den Katechismus hinaus, als einer Methobe trauen, die ihm in ihren Refultaten den persönlichen Gott, das Du unsers Gebetes, entriffe. — Das gemeinsame Wesen aller spekulativen Erkenntniß bestimmt er dahin, daß sie von einer Urthatsache ausgehe, welche sie als unmittelbar gewiß geltend zu machen berechtigt sei, und aus ihr mit innerer logischer Nothwendigkeit ein System von Gedanken, immer einen aus dem andern entfaltend, entwickele. "Soll die Spekulation gelungen sein, so muß das von ihr apriorisch erzeugte System von Begriffen das entsprechenbe Gedankenbild der empirischen Wirklichkeit sein, also aller Dinge (Gottes und der Welt), wie wir sie unabhängig von der Spekulation kennen. — Aber die spekulirende Arbeit selbst nimmt gar keine Notiz davon und keine Rücksicht darauf, ob und daß es eine solche Wirklichkeit gibt, und fragt gar nicht darnach, wie die Begriffe, welche sie konstruirt, sich zu derselben verhalten. Vielmehr schließt das Denken, indem es sich an's Spekuliren begibt, für die Zeit dieses Geschäfts sein Auge nach außenhin schlechthin und schaut nur in sich selbst hinein, von der dialektischen Bewegung Att nehmend, in die es sich selbst versetzt hat." §. 4. (Th. 1 S. 18 f. der zweiten Ausg.) "In dem frommen ober religiösen Menschen ist in der Thatsache seines Denkens als reinen Denkens un mittelbar mitenthalten, daß er sich durch Gott bestimmt findet. — Mit dem Bewußtsein um sein Ich ist also in ihm unmittelbar zugleich und zusammen das Gottesbewußtsein gesetzt. Sonach hat dann aber für das religiöse Subjekt die Thatsache des reinen Denkens, in welche die Spekulation einsett, wesentlich zwei Seiten; in dem frommen Denken ist sie das Vollziehen einerseits des Ichbewußtseins und andrerseits des Gottesbewußtseins, dieses beides aber in Einem. Nimmt sie (seine Spekulation) von der Thatsache des Ichbewußtseins aus ihren Aufflug, so ist sie die philosophische, thut sie es von der des Gottesbewußtseins aus, so ist sie die religiöse und — weil das Spekuliren eine wissenschaftliche Funktion ist — näher die theologische." §. 6. (S. 34). Auch die theologische Spekulation ist wie die philosophische durch das immer sich selbst gleiche logisch-dialektische Gesetz, und durch dieses allein, schlechthin gebunden; die spekulative Operation selbst muß sich schlechthin unabhängig erhalten von der Fröm= migkeit und darf, so lange sie sich noch vollzieht, nicht hinüberschielen auf das fromme Gefühl, sondern erst, wenn sie abgeschlossen ist, ihr Resultat vergleichen mit dem religiösen Bewußtfein, um es, wenn es nicht mit ihm übereinstimmt, wieder zu zertrümmern und einen neuen Bau zu beginnen.

Versuchen wir, wie weit wir diese Bestimmung des fraglichen Begriffs uns anzueignen vermögen, so sind wir darin mit Rothe einverstanden, daß alle spekulative Erkenntniß auf ein in sich zusammenhangendes System ausgeht. Allerdings können wir diese Richtung auf systematischen Zusammenhang nicht als etwas betrachten, was der Spekulation ausschließlich eigen wäre. Auch das empirische Erkennen, insofern es doch nicht bloß diese einzelne Empsindung, Wahrnehmung, sondern eben Erkennen ist, hat zu seiner stillschweigenden Voraussehung die Zusammenstimmung aller Empirie; als schlechthin einzelne würde die einzelne

Erfahrung nie der gedankenmäßigen Form des Urtheils fähig sein. Doch eignet der spekulativen Erkenntniß dieser Charakter im höchsten Maß, nicht bloß weil es in ihrem Begriff liegt, ihren systematischen Zusammenhang bis zu den einfachsten Anfängen des Denkens zurückzuführen, sondern auch weil es ihr wesentlich ist sich benselben ausdrücklich zum Bewußtsein zu bringen, das Einzelne in bestimmtem Bezug auf das organische Ganze der Erkenntniß, deffen Glied es ist, zu bestimmen. Aber wenn nun Rothe dieses systematische Ganze der Erkenntniß sofort als ein rein a priori durch den logischen Prozeß erzeugtes sett, als könne es nur unter dieser Bedingung System sein, so mussen wir selbst auf seinem Standpunkte diesen engen Begriff des Systems als eine nicht zu rechtfertigende apriorische Beschränkung des spekulativen Erkennens und insofern als einen Cirkel betrachten. Jenes Sanze der Erkenntniß soll doch ein Abhild des wirklichen Uni= versums sein; ja die empirische Wirklichkeit wird von Rothe ausdrücklich als Prüfftein anerkannt, an dem über die Richtigkeit der Spekulation zu entscheiden ist; wie nun, wenn es an der geforderten Uebereinstimmung mit der Wirklichkeit darum fehlt, weil es in dem realen Zusammenhange des Seins lebendige Synthesen giebt, die des nothwendigen Denkens spotten, Wendepunkte neu eintretender Principien, deren Wirksamkeit sich einmal aus bloßer Logik und Dialektik picht konstruiren läßt? Coll auch dann das Denken dabei beharren, sich von der Wirklichkeit schlechthin zu trennen, um sein Universum rein aus fich selbst zu "Hängt die Philosophie," wenn sie uns nicht die erzeugen? Wirklichkeit tiefer verstehen lehren will! —

Wenn nun Rothe der Spekulation als theologischer weiter einschärft sich, bis sie als System vollendet ist, alles Hinübersichielens nach dem Inhalt der christlichen Frömmigkeit zu entshalten, so erkennen wir an, daß jede Entwickelung bestimmter Erkenntniß, die von einem Grundgedanken als ihrem Keim aus-

geht, zunächst nur ihrem eignen innern Triebe folgen kann, ohne diese Selbstentfaltung durch Vergleichung der einzelnen Elemente mit einzelnen Ausfagen des religiösen Bewußtseins ober auch mit einzelnen Aussprüchen der heiligen Schrift zu unterbrechen. Auch diese Bestimmung ist der spekulativen Erkenntniß nicht eigenthüm= lich; fie macht sich nothwendig auch in einer solchen Behandlung der Glaubenslehre geltend, die aller spekulativen Elemente sich möglichst zu entschlagen strebt, so gewiß es überhaupt zu wirk-Während dieser licher Gebankenentwickelung in ihr kommt. Thätigkeit ist die ganze Aufmerksamkeit des Geistes auf den In= halt und die innere Verknüpfung der einzelnen Gedankenmomente gerichtet, und erst, wenn ein Ergebniß gewonnen ist, vergleicht er es mit dem, was ihm sonst schlechthin feststeht, um es, wenn es ihm widerstreitet, zu verwerfen. Aber Rothe gebietet uns ein ganzes System spekulativer Theologie zu bauen, ohne eine folche Vergleichung anzustellen. Dieß gemahnt uns nun wie eine künstliche und gewaltsame Abstraktion der Schule, die wir im Leben an nichts recht anzuknüpfen wissen. Liegen denn in unserm Geiste Spekulation und Frömmigkeit wie in zwei abgeschlossenen Fächern neben einander? Ist nicht der Kern des chriftlichen Bewußtseins, wo er wirklich ist, das alldurchbringende, allbeseelende Princip des geistigen Lebens? Ist es aber dieß, dann kann von keinem "Hinüberschielen nach der Frömmigkeit" die Rede sein. Unmittelbar und unahweislich wird es sich dem Denkenden verrathen, ob das System, welches in seinem Geiste werden will, mit seinem christlichen Glauben in innerm Einklang steht oder ihm principiell widerstreitet. Es ist dabei auch wohl zu beachten, daß es sich für ein gesundes, christliches Bewußtsein ja nicht bloß um das Verhältniß des spekulativen Denkens zu einem unbestimmten "frommen Gefühl" handelt, sondern um sein Verhältniß zu einer bestimmten Glaubenserkenntniß. ist selbst schon ein Entwickeltes, in sich Besondertes; in ihr find

Urtheile enthalten auch über Gegenstände, welche die Spekulation nach ihrem Princip bestimmt; wie wäre da ein wechselseitiges Jgnoriren möglich\*)? —

Als das eigentlich Bewegende und Vorwärtstreibende im spekulativen Denken können wir nicht das logische Gesetz betrachten, sondern das sind konkrete Gedanken und Anschauungen. beruht es, daß in jedem System der Philosophie zugleich die geistige Eigenthümlichkeit seines Urhebers sich entschieden ausprägt. Dieß ftimmt denn allerdings übel zusammen mit dem wunderfamen Phantom von einer Selbstbewegung des Begriffs, die in ihrem nothwendigen Proces allen Inhalt der Wahrheit aus sich selbst erzeugt, und der das Subjekt nur zuzusehen hat. dialektische Ausbildung eines Systems soll uns zunächst nur ein Begriffsnetz liefern, das umfassend und elastisch genug ist um den Inhalt des Bewußtseins aufzunehmen und sich ihm anzuschmiegen; und grade in einem System der Ethik, das so ver= schiedene Stimmen friedlich zu Einem Chor zu vereinigen weiß, läßt es sich am wenigsten benken, daß es sich anders verhalte. — Der Geist, der seine innere Einheit nicht eingebüßt hat, wird seinen logischen Operationen grade so weit trauen als er dem Leben traut, dessen er sich theilhaftig weiß. Es soll nicht ge= läugnet werden, daß die Bildung eines strengen und allumfassen= den Zusammenhanges der Gedanken auch die Kraft hat den Geist zur Erzeugung neuer Erkenntnisse zu reizen, indem fie ihm die Lücken der Erkenntniß zum Bewußtsein bringt, die der Ausfüllung bedürsen; aber ihr vornehmster Werth wird immer in

<sup>\*) &</sup>quot;Die Frömmigkeit, zumal die cristliche, ist wesentlich Sache des ganzen Menschen; wahrhaft fromm ist nur, wer mit seinem ganzen Menschen fromm ist oder es doch ernstlich sein will — also nicht bloß mit allen seinen Empfindungen und Trieben, sondern auch mit allen seinen (Berstandes=) Sinnen und (Willens=) Kräften." Theol. Ethik §. 7 (Th. 1. S. 43).

der Kritik bestehen, welche sie gegen die eigne Gedankenwelt sibt durch Entdeckung und Ausscheidung widerstreitender Elemente. Nur bei dieser die abstrakte Selbstskändigkeit jener Funktion aufgebenden Ansicht wird es sich erklären lassen, daß, philosophische Systeme von sehr verschiedenen, ja einander entgegengesetzen Ausgangspunkten, je weiter sie in das Gebiet des Konkreten vordringen, desto mehr der Regel nach einander sich nähern; das geistige Leben der Urheber hält die Gemeinschaft sest, die die abstrakten Principien der Systeme verleugnen.

Aber während Rothe auf der einen Seite den apriorischen Charakter der Spekulation so hoch spannt, stellt er andrerseits Sätze auf, die denselben wenigstens in der theologischen Spekulation gänzlich zerstören. Die theologische Spekulation unterschied sich nach dem Obigen von der philosophischen durch die Urthatsache, von welcher sie ausgeht, das Gottesbewußtsein. Aber da dieselbe immer eine eigenthümlich bestimmte ist, soll ihre Urthatsache für uns nicht bloß das Gottesbewußtsein schlechthin sondern das christlich fromme, ja das evangelisch christliche Bewußtsein sein nach §. 8 (S. 47 f.). Mein das ist gar nicht eine einfache Urthatsache, welche für das spekulative Denken des Theologen den Ausgangspunkt, der nicht wieder andre Ausgangs= punkte voraussett, hergeben könnte, sondern es ist eine summa= rische Ueberschrift über eine Fülle von konkretem Inhalt; und wie ein Denken, welches dieß evangelisch christliche Bewußtsein zu seinem keiner weitern Begründung bedürftigen Ausgangs= punkte machen und nur von ihm aus zu weitern Bestimmungen fortschreiten wollte, überhaupt Spekulation, spekulative Theologie sein soll, läßt sich darum nicht einsehen. Das eigentlich Spekulative liegt unftreitig in der Erkenntniß des Allgemeinen und in der Erkenntniß des Besondern und Eigenthümlichen vom Algemeinen aus und im Allgemeinen; hier aber würde der konkreteste Inhalt zur ausdrücklichen Voraussetzung gemacht und damit an

bie Stelle des Allgemeinen gesetzt. Am wenigsten würde eine solche theologische Spekulation gegenüber der Philosophie berechtigt sein es als einen Vortheil geltend zu machen, daß ihre Urthatsache im Vergleich mit der Philosophie die inhaltsvollere sei, S. 39. Die Philosophie würde uns nur antworten: bas mag eine Bequemlichkeit für euch sein, aber grade darum ist es ein Nachtheil für den wissenschaftlichen Werth eures Spekulirens. Die Verwechselung ist leicht zu entbecken, die Rothe verleitet hat das, was dem theologischen oder religiösen Subjekt als solchem schlechthin und unmittelbar gewiß ist, zur Urthatsache seiner Spekulation zu machen. Die subjektive Gewißheit, die für sich keiner weitern Begründung bedarf, ist für das objektiv Ursprüngliche genommen. Nicht was dem Subjekt das Gewifseste ist, kann die Spekulation, sei es des Philosophen oder des Theologen, zu ihrem Ausgangspunkte machen, sondern was sich durch eine strenge Rothwendigkeit des Denkens als solches erweist. —

Ob est überhaupt einen festen Unterschied zwischen theo= logischer und philosophischer Spekulation geben könne, wird weiter unten erhellen; auf die Verschiedenheit des Ausgangspunktes, wie sie Rothe faßt, läßt er sich nicht gründen. Es ist nicht bloß unzulässig die philosophische Spekulation an das Selbstbewußtsein, die theologische Spekulation an das Gottes= bewußtsein als an ihre eigenthümlichen Urdata zu binden, sondern weder das eine noch das andre vermag überhaupt Ausgangs-Das Selbstbewußtsein punkt der Spekulation zu sein. ("Ichbewußtsein") nicht — benn wir haben gar nicht ein Bewußtsein von unfrem Selbst als einem schlechthin Ursprünglichen, zu seiner Möglichkeit nichts Anders Voraussetzenden, sondern wir finden uns in unserm Selbstbewußtsein bedingt; ja unser Selbstbewußtsein verwirklicht sich überall nur so, daß wir uns zugleich und in demselben Akt des Andern bewußt werden, von dem wir uns unterscheiden; wie sollte nicht also das Bewußtsein, daß es

ein Sein außer uns giebt, daffelbe Recht haben Ausgangspunkt der Spekulation zu sein? Am wewigsten wird fich von Cartesius, der, wie es tu der Geschuste der Philosophie herkommilies ist, auch von Rothe als Urheber bieses Ausgangspunktes bezeichnet wird, behaupten lassen, daß er denselben wirklich zu einem haltbaven Anfang vek Denkink gemacht haber Gein vogito, erge sum ist freilich so undrgreifbar gewißt wie jede andere Taute Logie, sollouthme aber mach seinen unzweibeutigen Giklirungen nicht einen Anfang 'allest nothwerdigen Denkenst! alfb' ber gefammiten Metaphyfik, sondern den einscheidenden Aebergang aus der Region ber bloßen Begriffe in die der via Ten Erkften ; gegenliber dem Zweifel an aller Realität; gewähren. Aber auch diesen Nebergang macht sich Cartessus nicht wirklich zu Nübe; benn was hilft 'es ausbrücklich herauszustellen, daß es ein Siejekt zur denkenden Ehätigdeit glebt, und daß litt neiter als dieses Subjektes gewiß blu, wenn aller weltete Vouschrift suf an diesen Punkt so anknüpft, daß nun in diesem Denken, Such! Borftellen nach dem Sprachgebralich des Carte fuis, verschiedene Ideen gefunden weren Recklität insgesammt abhänglig ist von winer ihre Realität durit stiche selbst erweisenbeitsichersten Ibee? Zurdiesem Resultat war ieben sorgut unmittelbar von der Thatsache des Denkens aus ohneiben Umweg über die Exit stens des denkenden Gubjektes zu gelangen. — Aber auch das Gottesbewußtsein kann dieset-Ausgangspunkt nicht sein. Der Grund liegt in fruiher Bemerktein; der Gebanke Göttestift ein viel zu voller Begriff bes Geistes, als daß ihm das spekulative Denken zu seinem Ausgangspunkte niachen könnte; es würde damit; so zu sagen, die Haupkfache antlöspiren.

Als Ausgangspunkt kann sich die Spekulation nur den Begriff des Absoluten in seiner abstrakten, negativen Fassung setzen, das Absolute als die Indisserenz, in welcher alle Gegensätze und Unterschiede noch nicht sind, welche aber zugleich

die Möglichkeit aller Unterschiede und Gegensätze ist. Begriff bedarf freilich zu seiner Erklärung andere Begriffe wie jeder; aber in seiner Bollziehung selbst durch das Denken ift er von allen andern Begriffen und Gedanken unabhängig und geht ihnen wesentlich voran. Richts desto weniger erfordert auch dieser Ausgangspunkt eine dialektische Rechtsertigung; denn eben dieses, daß er nach dem logischen Berhältniß der erste ist und die Voraussehung aller weitern metaphysischen Begriffe, muß nachgewiesen werden. Daß dieser Begriff sehr arm an Bestimmungen ist, daß sein Inhalt als solcher auch gar nicht als ein wirklich Existirendes gedacht werden kann, das ist das Schickal seiner Stelle in der Ordnung metaphysischer Begriffe. wird Niemand, der die Geschichte der Philosophie, des Gnosticismus, ber Mystik, namentlich der entschieden pantheistischen innerhalb und außerhalb des christlichen Gebietes kennt, seine furchtbar reale Bedeutung für das innere Leben der Menschheit leugnen.

Die Art bes Fortschrittes von diesem Ausgangspunkte ist zunächst unstreitig die Logisch apriorische. Denn giebt es überhaupt ein spekulatives Denken, so muß die Vernunft im Besitz nothwendiger und allgemeiner Begriffe sein; besitzt sie aber solche Begriffe, so kann sie auch, wo es darauf ankommt ein Erkenntnißganzes zu bilden, nur von ihnen ansangen; ja eben dieses ist das Wesen der Spekulation, daß alles Erkennen sich mit klarem Bewußtsein an diese Ansänge anknüpft und sich im stetigen Jusammenhange mit ihnen erhält. — Stahl bemerkt in der Abhandlung über das Verhältniß der Theologie zur Philosophie, die er seinen "Fundamenten einer christlichen Philosophie" als Anhang beigegeben hat (S. 178), der Sang aller wissenschung sein nicht, wie man anzunehmen pflege, der, daß man von gewissen Daten ausgehe und mit logischer Konsequenz weiter schließe auf das noch Ungewisse, sondern viels

mehr der, daß man den bekannten Erscheinungen ein noch Ungewisses, eine Hypothese unterlege und prüse, ob sie dieselben erkläre. Wir stimmen diesem Urtheil bei, wenn es auf die ursprüngliche Konception eines umfassenden Gedankenzusammen= hanges eingeschränkt wird; aber die Methode seiner Darstellung wird, wenn er anders spekulativer Natur ift, dadurch gar nicht verändert; will er als System erscheinen, so muß er doch seinen Anfang nehmen von den einfachsten Bestimmungen, die nach der Nothwendigkeit des Denkens das Prius aller übrigen find. Aber wir sind freilich weit entfernt von dem Glauben, daß nun diese Bestimmungen, so wie sie gesetzt sind, wie Automate sich nach ihrer innern logischen Nothwendigkeit zu einem unbekannten Ziele `hin zu bewegen beginnen, so daß der Spekulirende mit Esthers Spruch: komme ich um, so komme ich um! sich ihnen blindlings überlaffen müßte. Vielmehr bewegen sie sich nur dadurch, daß das denkende Subjekt sie in Bewegung setzt, d. h. daß in seinem Bewußtsein schon anderwärts her eine bestimmte Aufgabe enthalten ist, die sie lösen sollen. Diese Aufgabe ist die Wirklichkeit in ihrem ganzen Umfange, die sie uns sollen verstehen lehren, also auch die höchste Wirklichkeit, die Religion.

Zu diesem Ziele aber schreiten sie nicht in der Art fort, daß jeder Begriff aus sich selbst andere gebiert und diese wieder andere in unerschöpflicher Fruchtbarkeit. Eine solche positive Zeugungskraft besitzen die Begriffe in diesem Schattenreich der Logisch-metaphysischen Denknothwendigkeit gar nicht, und kein Negativitätsprincip vermag ihnen durch einen dialektischen Zauber diese Kraft mitzutheilen; das bloße logische Gesetz namentlich giebt uns für den Fortschritt von einer Bestimmung zur andern, streng genommen, nur entweder Analysen schon gewonnener Besgriffe oder Negationen, Bezeichnungen dessen, was nach dem Inhalt der vorangehenden Bestimmungen in den folgenden nicht gesetzt werden darf. Mithin schließen sich diese an jene,

wenn sie im Verhältniß zu ihnen nicht ein bloßes Hervortreten des in ihnen schon Enthaltenen, sondern ein wirkliches Andres find, nur so an, daß ihre Möglichkeit — Denkbarkeit durch sie bedingt ist. Der Anspruch, den hiernach in dieser Verknüpfung der Momente ein jedes an die ihm folgenden hat, beschränkt sich darauf, daß sie nicht in unauflöslichem Widerspruch mit ihm stehen dürfen; der Satz des zureichenden Grundes hat in diesem Gebiet nur die oben bemerkte analytische Bedeutung. Auf dieser Regativität der bloßen Denknothwendigkeit beruht die zerreibende Macht, die diese gegen alles Positive, Wirkliche außübt, sowie sie als das allumfassende und allbeherrschende Princip der Erkenntniß geltend gemacht wird; und es ist dann in der That nur die schüchterne Jukonsequenz des denkenden Subjektes, wenn es mit dieser Dialektik nicht endlich auf den puren Nihi= lismus hinausläuft. Auf konsequente Weise wird es dieses zer= störende Resultat nur dadurch vermeiden, daß es im Bewußtsein jener Regativität der bloßen Denknothwendigkeit von ihr nichts fordert, was sie einmal von Haus aus nicht leisten kann, also nicht die Erzeugung neuer positiver Erkenntnismomente, daß es eben damit der Bedeutung des logischen Beweises in diesem Gebiet die richtigen Schranken sett.

Ober soll es dann ganz an einer Bürgschaft sehlen, daß das fortschreitende Bestimmen unsers Geistes uns irgend welche Erkenntniß der Wahrheit gewährt, daß dieses Spekuliren mehr ist als ein wirkliches Phantasiren oder ein bloßes Versichern und Behaupten nach den Antrieben des subjektiven Bedürsnisses ohne objektiven Grund? Diese Bürgschaft liegt in einem Zwiesachen — zuerst darin, daß die Verknüpfung aller dieser Begrisse und Urtheile sich selbst trägt als ein systematisches in sich zussammenstimmendes Ganzes, daß sie durch ihre organische Natur jedes einzelne Moment ihres Zusammenhanges stützt und besstätigt, dasselbe je mehr und mehr bestimmend, von ihm Besstätigt, dasselbe je mehr und mehr bestimmend, von ihm Besstätigt, dasselbe je mehr und mehr bestimmend, von ihm Besstätigt,

stimmungen empfangend und so mit ihm zu inrmer engersich schließender Einheit zusammenwachsend — sodanm daring das sich dieses Ganze bewähren muß als Schlüssel; zuseinsmickiesem Berständniß der Wirklichkeit, daß es also in dem, was wird von der Wirklichkeit auf anderm Wege schon wissen und haben, seine Bestätigung sinden muß. Der Einwurf liegt naher daß hiermit das spekulative Denken zu innem oben bezeichneten Ausgangspunkt doch nach eine zweite Voraußsehung; bekanme, die ganze Wirklichkeit im Bewußtsein des Denkenden. Wenn as richtig verstanden wird, ist dieß auch gar nicht abzulohnen, mur daß sie sterninus ausgan, sondern nur terminus aus quar sondern nur terminus aus quar sondern; nur

Es ist hier Ein Princip, dessen Hexpordrechen dem Reich der logischen Nothwendigkeit auf entscheidende Weise Grenzen sept, die Freiheit, also, da die Freiheit, insosern sie Princip einer Wirksamkeit sein soll, nur als Wille eines persönlichen Wesens gedacht werden kann, die Person lichkeit. Die Spekulation, welche Principien der Wirklichkeit sucht, wird von ihram oben bezeichneten Ausgangspunkt; dem negativen Begriff; des Absoluten, auf diakektischem Wege hingetriehen zu der Feder der absoluten Persönlichkeit. So wie aber dieses Principusär-die Erkenntniß errungen ist, läßt sieh; was von ihm ausgeht, durch die reinen Begriffe eines metaphyfischen Apriorismus, einer absoluten Logik schlechterbings nicht mehr hestinumen; dann es hieße nur ein leeres Spiel mit dem Begriff göttlicher; und menschlicher Freiheit treiben, wenneste nichts anders sein sollte als die Macht der Verwirklichung dessen, was in den nothwendigen Bestimmungen des Wesens enthalten ist. Anderer Begriffe bedarf es hier, solcher Begriffe, die von vorn herein nur als Prädikate der Persönkichkeit einen Sinn haben, wenn das Denken im Stande sein soll der qualitativ veränderten Art, wie in diesem Gebiet die Bethätigungen des Princips von diesem selbst ab-

hangen; nachgafolgen und fie möglichst rein anszudrücken. Nicht tals vormitätete die Freiheit, wo sie von der Joee des Wesens, in den profit ift ficht hille lodreift, oder wo, wie in Gott, eine solthe Aodreihung gut nicht gebicht werden kunn, den nothwenbigen Bissansmenhangs aber ste nimme ihn verklätt zu einer hölfern Dodrung in: ihr Gebiet auf. — Meines Wiffens hat Beibneis diesen Unterschied zuerst deutlich und bestimmt ausgesperochen in voe Boerebe zu seiner Theodicee\*) und an andern Okten. Serffribet mitten inne zwischen ber metaphysischen, logischenk, gebinetrischen Rothwendigkeit, auf welche Hobbes und Spissofit alle Dinge zurückführen, und der Willtür, aus welcher Bayle und einige neuere Philosophen (Cartestaner) die Gesetze der Bewegutig! entspringen taffen, die Angemeffenheit oder Schick-Adfleit' (cofivonanco), die auf dem Princip des Besten beruhe. Diese Angentessenheit ist ihner die Regel, nach welcher die Freiheit wielt; wahrendukeptere durch jene "witvernünftige" Rothwendigtell; An welchet: weder Wahl noch Gute noch Berstand ist, außgeschlosser wiede natuber dirch die Willer \*\*). Die Unterfeseiding kit work so richtig der Gauptsache nach wie fruchtbar, wenn wir und auch vie Art; wie the Erfinder fie anwendet, nicht burthaus aneignen können. Worauf es hier zunächst antommt, worist der Begriff des Zweckes, wie er schon im Röturgebiet hervortritt und hier gleichsam ein Net höherer teleologischet Betküllpfungen über bem Gewebe ber bloß ätiolo= gifchen bilbet, wie er das Gebiet des Geistes und der Geschichte gang beherrscht. Aber bie den Zweck sekende Liebe und die den Zweck tealistrende Weisheit sind nur als Eigenschaften

<sup>\*)</sup> Opp. philosophica ed. Erdmann, t. I, p. 473. 477. In der Theodicee selbst ist die Hauptstelle hierüber §. 345 ff.

<sup>\*\*)</sup> Von ähnlicher Bedeutung ist die Unterscheidung zwischen necessitas und convenientia, von welcher die Scholastiker, namentlich Thomas von Aquino, so häusig Sebrauch machen.

eines freien Wesens denkbar; und umgekehrt, soll die göttliche Intelligenz im vermeinten Interesse ihrer Absolutheit so gedacht werden, daß sie erhaben ist über die Unterscheidung von Mittel und Zweck, so verlieren die Prädikate des freien Wollens, überhaupt der Persönlichkeit für sie alle Bedeutung, und wir erhalten, da nur ein persönliches Subjekt wahrhaft Subjekt, sich auf sich selbst beziehender Träger der Prädikate ist, als das letzte Wort des Räthsels den todigebornen Gedanken eines Denkens ohne ein Denkendes. Daß Gott einen Plan hat in seinem weltschaffenben und weltregierenden Walten, daß er Mittel geordnet hat, um dadurch Zwecke zu erreichen, daß ihm mithin keinesweges Alles in der Welt auf gleiche Weise Mittel und Zweck ist, daß der Gebanke Gottes in der Welt nicht ruht, so lange sie, in steter Wandlung begriffen, immer nur in diesem vorüberfliegenden Moment ist, was sie ist, sondern erst dann, wenn sie selbst in ihrem Zwecke als erreichtem ruht — dieß erkennen heißt nicht bloß menschlicher, sondern auch göttlicher von Gott denken, als wenn man sein Verhältniß zur Welt lediglich nach bem Princip der metaphysischen Nothwendigkeit oder nach der ästhe= tischen Analogie des künstlerischen Schaffens bestimmt.

Auch dulben es diese lebendigen Bewegträfte der göttlichen Liebe und Weisheit nicht, daß unser Denken, um nur den logisschen Apriorismus auch für diese Sphäre um jeden Preis zu retten, aus den bloßen Begriffen jener Eigenschaften die von ihnen abhangende Weltordnung als nothwendige Konsequenz ableitet. Der Zweck der göttlichen Liebe, so wie er offenbar wird, leuchtet in seiner Abkunst aus diesem Princip sofort ein; aber wenn nach Plato das Erstaunen ein des Philosophen sehr würdiger Affekt ist, so kommt derselbe noch viel mehr dem religiösen Menschen zu. Denn ser Zweck, den die göttliche Liebe setzt als Endzweck sür alle ihr zugewandten Geister, ist so groß, daß er die Vorstelslungen und Erwartungen der Menschen wesentlich übertrifft, daß

der Gedanke dieses Endzweckes, auch wo er schon aufgenommen ist in die religiöse Ueberzeugung, immer auf's neue Staunen und Ueberraschung wirkt, so oft er im Bewußtsein hervortritt; kein Auge hat es gesehen, kein Chr gehört, in keines Menschen Herz ist es gekommen, was Gott bereitet hat denen, die ihn Noch weniger wird es uns einfallen, der erfinderischen, lieben. vielgestaltigen Weisheit Gottes mit unsern Begriffen, etwa als Folgerungen aus einem Allgemeinbegriff der Weisheit, vorangehen zu wollen. Sondern nur so entsteht uns hier wirkliche Erkenntniß, daß wir dieser Weisheit in ihren Werken nachgehen; wobei sich von selbst versteht, daß dieß nur geschehen kann unter möglichst inniger Anknüpfung an alle schon errungene Erkenntniß, also auch an das, was uns a priori als wahr feststeht; denn sonst wäre nicht einzusehen, wie die neue Erkenntniß wirklich unser Eigenthum werden sollte. Die Resultate metaphysischer Denknothwendigkeit find gleichsam bas Gesetz, das dem Evangelium dieser konkreten Erkenntniß voran geht; das Evangelium läßt sich niemals bloß aus dem Gesetz erklären, und doch ist es in allen Momenten seines Inhalts auf wesentliche Weise durch daffelbe bedingt.

Hiernach können wir die spekulative Erkenntniß zunächst im religiösen und ethischen Gebiet nicht als bloßen Apriorismus betrachten; ihr Fortschreiten ist vielmehr eine stete Wechselbestimmung von apriorischer und empirischer Erkenntniß.

Am entschiedensten nun macht sich der empirische Faktor da geltend, wo das Böse eintritt, also auch in Beziehung auf die göttlichen Thaten und Ordnungen, die die Existenz des Bösen zu ihrer Voraussehung haben. Dieß ist der unvermeidliche Stein des Anstoßes, an dem der bloße Apriorismus des Denkens zersschellen muß; denn daß das Böse a priori erkennen wollen nichts anders heißt als den Begriff des Bösen ausheben, werden die

11

Untersuchungen dieser Schrift hoffentlich in's Klare sezen. Es ist deshalb auch ganz in der Ordnung, daß die Anhänger jenes Princips an der genauern Erforschung dieses Gegenstandes lebhastes Aergewiß nehmen; sie wirst ihnen ein Hindernis in den Weg, dessen Vorhandensein sie doch genöthigt sind zu leugnen.

Soll nun etwa einer philosophischen Spokelation baburch ein eigenthümlicher Charafter im Unterschied von theologischer Spekulation gewahrt werden, daß Exstere michts darf wissen wollen von diesem Empirismus in Beziehung wif Personlichkeit, Sünde, Erlösung? Allein dann tame die Philosophie in kolgendes Dilemma: entweder müßte sie auf diejenige Erkenntniß, welche aller andern Erkenntniß erst den warmen Lebensodem einhaucht, überhaupt verzichten und sich in eine unzugängliche, von der Wirklichkeit schlechthin getrennte Burg abstnakter Begriffe einschließen, oder sie müßte ihr eigenthümkliches Wesen darein setzen Bestimmungen durchzuführen, die dem eigenthümlichen Wesen des Gegenstandes wiederstreiten "d. h. zu irren. Es wied immerdar ein vergebliches Bemühen. bleiben Philosophie und christliche Religiouswissenschaft, also Theologie dadurch von eine. ander zu sondern und mit einander zu versöhnen, daß man, ohne Rücklicht auf Geist und Princip. der Erstern, jeder von beiden ihre befondere Form und Methode anweist; eben so wenig läßt sich der Phikosophie das Objekt der Theologie entziehen, weil es schlechthin ihrem eignen Urtheil überkassen bleiben muß, was sie zum Gegenstande ihrer auf allgemeine Prinsipien zurückgehenden Erkenninis zu machen vermag und was nicht. Diese Ehre darf der Philosophie nie streitig gemacht werden, das sie nach ihrem uxbildlichen Begriff die nichts ausschließende Universalwissenschaft ist, die Wissenschaft der Wissenschaften, und es war ein ganz richtiger Gedanke Fichte's, wenn gleich feine Ausführung an der Einseitigkeit und Unfruchtbarkeit des Princips scheitern mußte, das System der Philosophie als Wissenschafts=

kehre sehlechthin darzustellen. — Wie der Gegenfat jener Geistesrichtungen fastifts auch bie Bereluigung realerer Natur. Eine Milosophie, die fchan durch ihre Erdennenigeheorie und die bavon abhängigen: Exfese .ihrer: alguen: Methode der: Persönlichkeit und Freiheitzunduber. Art, wie sie als Principien ber Wirklichkeit wirken, niemnis: gerecht zu werden vermag, ist eben die geborne Feinstin ihren deistlichen Meligian und Theologie, und an ein missen i Repensinandenhengehen, ober gar an eine wechselseitige Sigkingung: Beider nift, micht zu denken. Und umgekehrt: eine Philosophie, die dem Ariveip: der Perfönlichkeit in Gott und in den Manfahleit: wahrhaft. Genüge. thut, ist die matürliche Berbilindete der driftlichen: Meligion, mag sie sich immerhin mit einzelmen Lehren derselben in Zwiespalt verwickln. Es ift nicht blick ide meligeschichtliche Macht bes Christenthums überhaupt, derechadieneine kalchenklichtenbeie in ihrer Möglichkeit bedingt istzitauch, biegin ihrer Grundrichtung bem Christenthum feindlithen Shitemer treiht der Studel vorwärts, wider den sie Wen; jeneraben findet im Christenthum ihre positive Bestätigung, die Besiegekungt und Ballendung ihren: Erkenntuihanfänge. -- Erft menn diefes Berhültniß sich herstellt, verwag die Entwickelung der. Phibosophie die ruhige und besonnene Haltung wieder zu gewinnen die sie! vornehmlich in neuerer Zeit durch den raschen Weckselsicherrichendere Systeme und Denstweisen von grade entgegengesatien Principien eingeblift hat. Denn diesen Wechsel, der micht: bloßeiden Außbau in den einzelnen Theilen, sondern die Grundpfeiler der Systeme selbst dahimasst, für das Rechte und Gesunde zu halben, dazu wird sich nur der Skepticismus entschließen ober jene in der Sache auf daffelbe hinauslaufende Ansicht, welche, gegen den Inhali gleichgültig oder allem Inhalt als beharnendem feindkich, das Wesen der Idee ehen :nur in den Proces, in die dialettische Bewegung und ihre immanente Regativität sett: Jeder Andre wird in einem solchen Wechsel eine

lächerliche Satire des Erfolges auf den ausgesprochenen Zweck dieser Wissenschaft, alle Erkenntniß auf ihre letzten Principien und damit auf festen Grund und Boden zurückzuführen, erblicken. Wer namentlich eine lebendige Gemeinschaft zwischen der Philosophie und den übrigen Wissenschaften, von denen keine Lust haben wird, ihren sichern Fortschritt mit diesem Hin- und Herwerfen zwischen entgegengesetzten Principien zu vertauschen, als das Naturgemäße betrachtet, eine Gemeinschaft, welche die realen Wissenschaften nicht verwirrt, sondern fördert und austlärt, der wird diesen Entwickelungsgang der Philosophie nicht für Gefundheit, sondern nur für das Zeichen einer unnatürlichen Spannung halten. Die philosophischen Systeme sind an ihrem Widerspruch mit dem Christenthum gefallen; sie haben darum nicht vermocht feste Wurzeln zu fassen in dem geistigen Leben der neuern Zeit, weil sie an die tiefste und mächtigste Wurzel desselben sich nicht wahrhaft anschließen konnten. Ik es der Philosophie einmal ' gelungen für diesen Anschluß die unerschütterlichen Stützpunkte zu finden, so wird sie auch dann an dem Ausbau ihres Systems und an dem immer tiefern Eindringen in die besondern Gebiete des Wissens Aufgaben haben, die sie nicht rasten lassen; aber sie wird nicht mehr genöthigt sein ihr Gewebe wie Penelope immer wieder von vorn anzufangen. — Ihrerseits leistet eine solche Philosophie dem christlichen Glauben natürlich nicht dieses, daß sie ihn begründete; denn er hat in sich selbst den sehlechthin genügenden Grund seiner Gewißheit und müßte fich felbst erst gänzlich aufgegeben haben, wenn er diesen Grund von der Philosophie zu Lehn nehmen wollte. Gine Philosophie, die ben christlichen Glauben begründen will, als wäre er ohne sie grundlos, geht darauf aus ihn zu zerstören und sich an seine Stelle zu setzen. Was die Philosophie dem Glauben zu leisten vermag, beruht wesentlich darauf, daß sie den gesammten Inhalt des menschlichen Geistes, mag er aus seiner Richtung auf Gott ober

and seiner Richtung auf die Welt entspringen, in seiner Zurückführung auf lette Principien zu Einem Ganzen zusammenzufaffen ftrebt. Daxin liegt ihr Beruf dem christlichen Glauben bas entwickte Verständniß seines Einklangs mit allen andern Lebenselementen, soweit sie im Wesen der menschlichen Natur wahrhaft begründet find, zu gewähren. Denn "die Einheit des Glaubens mit allen Bildungsmomenten der Zeit, insofern diese selbst in sich Wahrheit und daher auch lebendige Zukunft enthalten, ist Philosophie. — Beruhigt können die Gemüther nur sein, wenn die Religion der Makstab aller Wahrheit ist; und die Religion hat ihre beruhigende Lösung erhalten, wenn sie, in ihrer innern Wahrheit unverändert — denn sie ist ja das Unveränberliche, von allem Wechsel der Zeit Unabhängige selbst, — alle Weisheit wie alles Leben in sich aufnimmt"\*). — Im Sinne dieser ungezwungenen, aus der Natur der Sache selbst entspringenden. Zusammenschlieszung einer solchen Philosophie mit dem Christenthum kann man sie christliche Philosophie, Philosophie des christlichen Theismus nennen, wenn sie gleich niemals aufhört, freie Philosophie zu sein, also sich niemals an ein theologisches Datum als Ausgangspunkt binden läßt.

Wenn erst eine solche Philosophie des christlichen Theismus, welche eben so die Idee der Personlichteit rein auszudrücken wie den sichern Ertrag der wissenschaftlichen Bildung des Zeitzalters zu wahren weiß, und die wir unbeschadet ehrenwerther Lösungsversuche doch noch als Postulat betrachten müssen, gestunden sein wird, dann wird allerdings die Dogmatik vieler Elemente, die sie jetzt in ihr Gediet zu ziehen genöthigt ist, sich entschlagen können, aber ohne ihre Stelle als eine besondere Wissen. Sie würde dann nur die Aufgabe haben die Thatsache

<sup>\*)</sup> So Steffens in seiner driftl. Religionsphilosophie Th. I. S. 12.

der erlösenden Offenbarung Gottes und der aus ihrem Wesen folgenden Wirkung in der Menschheit lehrend darzustellen, ohne daß sie sich auf Entwickelung der allgemeinern tellgibsen Etkenntnismomente, welche die Voraussesung dazu bilden, einzulassen brauchte.

given give give your raw in a first in grave.

Die Griffliche Letzte kunn ber mollographischen Bearbeitung ihret einzelnen Theile niemals entbehren; benn eist aus der eindringenden Erforsching der befondern Gebiete "vermag eine befriedigende Darstellung bes Ganzen, die von leerem Formalismus frei liberall auf vollen, konkreten Begitiffen tuhl, hervorzugehen. Aber auch die Monographie kann ihrep Gegenstand wissenschaftlicher Weise nur im Hinvlick dur bas Ganze behandeln, dem er angehört, und wenn die Erkenntnis des Sanzen bedingt ist durch die Erkenittniß bes einzelnen Theiles, so läßt sich vermöge des Wechselverhältnesse, welches hier stattfindet, mit demselben Recht auch das Unigekehrte behaupten. Die Monographie ift, wenn anders ihr Verhaltniß zu bem System ber christlichen Sehre das richtige ist, das Glied eines organischen Sanzen; wie fie darum für fich felbst wiedet gewissermaßen ein Ganzes ist, ein relativ Selbstfländiges und in sich Geschlossenes, so weist sie zugkeith butch alle Momente ihres Inhaltes auf das größere Ganze hin, bessen Theil sie ist. Insofern nun namentlich eine solche Monographie die Barstellung ihres Gegenstandes auch auf die pekulative Seite besselben ausdehnt, setzt sie die Einsicht in die mit dieser Seite weiter zusammenhangenden fpekulativen Prämiffen bis zu ben einfachsten Anfängen ber Erkenntniß voraus, mag das Bewußtsein von biesen Zusammenhängen nun ein vollständig entwickeltes ober mag es nur in seinen Grundzügen vor= handen sein. — Nur wird der Weg, den die Monographie in der Behandlung der spekulativen Momente ihres Gegenstandes

zu nehmen hat, dem Wege, den eine umfassende spekulativ-theologische Parstellung des Ganzen einschlägt, grade entgegengesetzt sein. "Geht diese den progressiven Weg, so ist jene auf den regressiven angewiesen. Während diese von den abstraktesten metaphpfischen Bestimmungen ihren Ausgang nimmt, um in methodischem Fortschritt zu immer erfüllterer Erkenntniß zu gelangen, geht jene von einem bestimmten Inhalt der Lehre aus menn auch in unserm Falle von einem solchen, den fie als gemeinsamen. Inhalt des sittlichen Bewußtseins in allem entmickelten Leben, vorsindet —, und sucht durch Analyse von ihm aus die allgemeinen Begriffe und Principien zu erkennen, die in spekulativen Gebiet die perborgene Voraussehung der Hristlichen Wahrheit bilden. In der Ueberzeugung, daß die Wahrheit sich nicht selbst widersprechen, daß in der Philosophie nicht unmahr sein könne, was in der Theologie wahr ist, unternimmt sie nachzumeisen, wie die Antwort auf die Fragen der Philosophie, die mit den Interessen der Religion zusammenhangen, lauten milise, wenn sie mit dem Wesen des Christenthums und den dasselbe nothwendig bedingenden Thatsachen des fittlichen Bewußtseins übereinstimmen solle. Dabei versteht es sich von selbst, daß die Untersuchung die philosophischen Bestimmungen nicht willfürlich umgestalten darf, um sie für einen praktischen Zweck, für ein subjektives Bedürfniß zurechtzumachen; sondern nur soweit ist ihr Verfahren ein wissenschaftliches, als sie aus der Natur jener Bestimmungen erweist, daß dieselben, sofern ihnen wirklich der Charafter allgemeiner Wahrheit und Nothwendigkeit zukommt, von selbst ihre Stelle in einem Gedankenzusammenhange finden, der, sich als die entsprechende spekulative Voraussetzung zu dem ausdrücklichen Inhalt des Christenthums erkennen läßt. —

Aus dem hisher Ausgeführten ergiebt sich von selbst, daß die Aufgabe dieser Schrift nicht eigentlich die ist, das protestantisch-kirchliche Dogma von der Sünde und den zunächst damit

zusammenhangenden Gegenständen, wie es den Grundelementen nach in den symbolischen Büchern unsrer Kirche niedergelegt und von den ältern Dogmatikern weiter entwickelt ist, zu reproduciren. Man wird diesen Untersuchungen über die Lehre von der Sünde hoffentlich zugestehen, daß fie in protestantischem Geiste geführt sind; auch find wir weit entfernt unter diesem protestantischen Geist etwa nach sonst beliebter Auslegung die Verneinung alles bestimmten Glaubensinhaltes, somit die Protestation auch gegen den christlichen Protestantismus zu verstehen, sondern nur da vermögen wir ihn im Leben und in der Wissenschaft zu erkennen, wo die religiösen Lebensprincipien der protestantischen Kirche in Ueberzeugung und Gefinnung aufgenommen sind. Aber zu dem protestantisch=theologischen Charakter einer dogmatischen Unter= suchung rechnen wir keineswegs die Uebereinstimmung mit allen Lehrsätzen unsrer Bekenntnißschriften, glauben auch, daß man ber großen dogmatischen Werke eines Gerhard, Quenftedt u. A. als unvergänglicher Denkmale deutschprotestantischer Wissenschaft fich freuen und rühmen kann, ohne darum die Hoffnung aufzugeben, daß es die protestantische Theologie wohl noch einmal zu einer reinern und lebendigern Darstellung des christlichen Lehr= systems bringen werde.

## Erftes Buch.

## Die Wirklichkeit der Hünde.

Erste Abtheilung.

Das Wesen der Sünde.

Erftes Kapitel.

Die Sünde als Uebertretung des Gesetzes.

Es gehört nicht eben eine besondere Tiese der Betrachtung, sondern nur ein geringer Grad sittlichen Ernstes dazu, um vor Einem Phänomen des menschlichen Lebens sinnend stehen zu bleiben und immer wieder den forschenden Blid zu ihm zurüdzuwenden. Es ist das Phänomen des Bösen, das Borhandensein eines Elementes von Störung und Entzweiung in einem Gediet, in welchem sich die Forderung der Harmonie und Einheit mit dem eigenthümlichsten Nachdruck geltend macht. Dieß Element tritt uns überall entgegen, wenn vor unserm Geiste die Geschichte des menschlichen Geschlechts, der Gang ihrer Entwickslung im Großen und Ganzen vorüberzieht; es verräth uns in mannigsaltigen Erscheinungen seine Gegenwart, wenn wir die engsten Verhältnisse, der menschlichen Gemeinschaft in's Auge sassen; wir können uns sein Dasein nicht verbergen, wenn wir

in unser eignes Innere einkehren. Es ist ein nächtlicher Schatten, der alle Kreise des menschlichen Lebens verfinstert, den wir immer auf's neue die heitersten, lichtesten Gestalten desselben verschlingen sehen.

Diejenigen machen es sich wahrlich sehr leicht mit ihrer philosophischen Weltbetrachtung, welche das größte Käthsel der Welt, das Vorhandensein des Bösen, dadurch zu erledigen meinen, daß sie das ernste Nachdenken darüber verbieten. Sie klagen über die Peinlichkeit diefer Betrachtungen, die sich der Nachtseite des Lebens gestissentlich zukehren; sie finden es natürlich, daß die Finsterniß nur um so unermeßlicher erscheint, je unverwandter man den Blick auf sie richtet; sie rathen uns unser Interesse abzuwenden von der Frage um das Böse, weil die Beschäftigung damit nur dazu dienen könne uns in dustre Schwermuth zu versenken\*). Wie gern möchten wir ihrem Rathe folgen, wenn nur Novalis Recht hätte mit seiner kühnen Verheißung, die sich freilich eben sowohl im Sinne des Gnostikers Karpokrates als etwa in Fichte's Sinn auslegen läßt, daß ein Mensch, der plötzlich wahrhaft glaubte, er sei moralisch, es auch sein würde. Wäre die Erlösung damit geschehen, daß der Mensch "ben alten, schweren Wahn von Sünde" mit einem kräftigen Entschluß abschüttelte wie einen wüsten Traum, wer wollte nicht auf so bequeme Art erlöst sein! Aber wie den Vogel Strauß

Vos haec fabula (von Orpheus und Eurydice) respicit, Quicunque in superûm diem Mentem ducere quaeritis. Nam qui Tartareum in specus Victus lumina flexerit, Quidquid praecipuum trahit, Perdit, dum videt inferos.

<sup>\*)</sup> Einen ganz shnlichen Rath wie einige neuere Philosophen ertheilt hierin schon Boethius an einer von Ritter, Geschichte der christlichen Philosophie Thl. 2, S. 591, angeführten Stelle seiner consol. philos.:

seine bekannte List von dem Geschoß des Jägers nicht errettet, so macht das Verschließen der Augen vor dem Bösen es nicht verschwinden, sondern Liefert uns nur um so sicherer in seine Sewalt.

. Um. den Feind zu überwinden, muß man vor Allem ihn kennen; und grade jene Alage über die Peinlichkeit solcher Betrachtungen zeugt am stärksten davon, wie gefährlich es ift fich ihnen zu entziehen. Auch Andres ftort und hemmt uns; aber mir extennen es als eine den Menschen ehvende Energie sich daxüber hinwegzuseken, während wir uns genöthigt finden daffelbe Nerfahren in Rückficht der fittlichen Störung als Frevel zu verabscheuen.... Den sinulichen Schmerz, das physische Uebel überhaupt haben wir mit alten lebendigen Raturmesen gemein; es gehört. dem niedern Gebiet, der Naturseite unsers Wesen an, und in der Erhebung über die Störungen dieses Gebietes vermag sich die siegreiche Gewolt des Geistes doppelt herrlich zu offenbaren. Das sittliche Uebel, das Bose, hat der Mensch vor allen Raturwesen voraus; im Geiste selbst, im Willen hat es seinen Sik; und ist so in den Geist selbst die Entzweiung mit sich selbst eingebrungen, was hat der Mensch Höheres in sich, womit er sich liber diesen Zwiespalt exhede? - Indessen auch im Gebiet des geistigen Lebens ist ja das Böse nicht die einzige Swung — und doch durchaus einzig in der Art, wie es auf unser Bewußtsein wirkt. Entbeckt Jemand in der eigenthümlichen Organi= fation seines Geistes auffallende Mängel, unüberwindliche Hinderniffe-einer vollständigern Bildung, einer rüftig fortschreitenden Erkenntreiß, so empfindet er darikber Schmerz, aber er macht sich deßhalb keine Vorwürfe; ist er sich bewußt Böses zu wollen, jo weiß er auch unmittelbar, daß es dafür keine Entschuldigung giebt.

So ist denn unser irdisches Pasein an mancherlei schwierige Bedingungen gebunden; eine eindringende und umfassende Be-

<sup>3</sup> 

trachtung lehrt uns diese Bedingungen mit unserm höhern Wesen und unfrer großen Bestimmung vereinigen; nur das Böse läßt sie zurück als das unserm Wesen schlechthin Fremde und Widerstrebende, mit deffen Dasein uns kein höherer Standpunkt der Betrachtung und keine fortgeschrittene Erkenntniß ver= föhnt. Zu dem Problem, an dem der Jüngling fich zerarbeitete, kehrt der gereifte Mann zurück; aber der Ernst des Lebens, den er erfahren, die tiefere Menschenkenntniß, die er gewonnen, haben die Schwierigkeit des Problems nur vermehrt. Mögen manche philosophische Denkweisen sich rühmen durch eine spekulative Theorie das Bose ganz in begriffene Nothwendigkeit aufgelöst und so auch den letzten dunkeln Rest des Daseins in Licht und Klarheit verwandelt zu haben; das Leben schreitet unbekümmert hinweg über diese falsche Selbsterhebung der Schule wie über jene Selbsterniedrigung, die das Denken über das Böse verbieten will. Sie selbst, die Anhänger hieser Ansicht, widerlegen sie durch die That, indem das Böse ihnen immersort eine ganz andere Empfindung weckt als die von diesem unsern individuellen Dasein unablöslichen Schranken und Bedingungen, indem sie das Böse praktisch immerfort durchaus anders behandeln als die wesentlichen Unvollkommenheiten unsers Einzellebens. Ihre Theorie erklärt nicht die Wirklichkeit des sittlichen Lebens und Bewußtseins, sondern straft sie Lügen; die Wirklichkeit rächt sich dadurch, daß sie von ihrer Theorie keine Notiz nimmt.

Mein das Wesen, von welchem das Böse so schroff sich scheidet als ein fremdes, ihm widerstreitendes Element, ist nicht die herrschende Beschaffenheit der erscheinenden Wirklichkeit, der allgemeine sittliche Zustand des menschlichen Geschlechts, wie er thatsächlich gegeben ist. Mit diesem ist vielmehr das Böse in seinen mannigfaltigen Richtungen auf das Innigste verslochten und verwachsen, so sehr daß wir, nur davon ausgehend, eher urtheilen würden, das Böse gehöre zur menschlichen Natur. Es

ist eine höhere Wahrheit unsers Wesens, aus welcher jenes Urtheil entspringt, ein tieseres Besinnen des Menschen auf sich selbst, welches das Böse, wenn es dasselbe auch nicht zu vernichten vermag, doch immersort richtet als das Verkehrte und Verwersliche.

In diesem Bewußtsein enthillt sich eine Wahrheit, welche mit dem Anspruch auf unbedingte Geltung unser Leben normirt, sofern die Gestaltung desselben überhaupt Aufgabe für uns sein kann, b. h. sofern sie durch unfre bewußte Selbstbestimmung bedingt ist. Sofern nun unser Geist durch bewußte Selbstbestimmung seinen eignen Zustand und seinen Einfluß auf andres Sein zu bedingen vermag, insofern ist er Wille. Zum Begriff des Willens reicht das bloße Moment der Selbstbestimmung noch nicht aus; diese muffen wir in gewissem Sinne auch nichtintelligenten Wesen, dem organischen Naturleben vermöge seiner Entwickelung aus seinem eignen Princip beilegen\*). Die Selbstbestimmung wird erst dadurch Wille, daß fie eine bewußte ist, daß ihr Subjekt das, was es durch seine Selbstbestimmung zur Wirklichkeit bringt, vorher zu denken vermag als seinen Zweck. — Hiernach nun brückt sich in jener Wahrheit nicht zunächst ein Sein, sondern ein Seinsollen aus, genauer zu reden, ein Sollen, welches bestimmt ist in wirkliches Sein überzugehen, welches aber, so lange es in das Sein übergeht, also noch nicht übergegangen ist, nicht aufhört als Sollen, als Lebensnorm, als eine unsern Willen bestimmende Nothwendigkeit in das Bewußtsein zu treten.

Aber es liegt im Wesen dieser praktischen Wahrheit, daß sie nicht in der Form der Naturnothwendigkeit, das ihr

<sup>\*)</sup> In gewissem Sinne — denn würde es streng genommen mit dem Wort, so müßte freilich der Satz gelten: wo überhaupt noch kein Selbst ist, da kann auch von keiner Selbstbestimmung die Rede sein.

Entsprechende in der Wirklichkeit unmittelbar setzend, sich realisirt. Die Sphäre des Geistes ist es, in welche diese Wahrheit fällt, und nur durch den Geist kann sie verwirklicht werden. Darum schließt sie aus der Selbstbewegung des Willens die physische Möglichkeit der Abweichung von ihrem Inhalt nicht aus. Die Nothwendigkeit, mit der sie auftritt, ist selbst eine geistige; sie hat Elasticität genug, um jener Möglichkeit und ihrer Verwirkschung Kaum zu lassen; sie hat unverwüstliche Kraft genug, um sich auch ihrem thatsächlichen Widerspruch gegenüber immersfort in Geltung zu behaupten.

Diese praktische, den Willen des Menschen schlechthin normirende und doch nicht zwingende Wahrheit ist das sittliche Das sittliche Gesetz ist eben nichts Anders als das Gefet. Gute, insofern es für den Willen Norm ift. Hiermit ist anerkannt, daß der Gesetzesbegriff den Begriff des Guten zu seiner innern Voraussetzung hat, und daß dieser in einem ethischen System, welches der realen Ordnung folgt, vor jenem und unabhängig von ihm abgeleitet werden muß. So ist denn auch der Eindruck von Erhabenheit und Majestät, den die Betrachtung des sittlichen Gesetzes auf das nicht abgestumpfte Gemüth macht, keinesweges bloß durch die Form eines unbedingten Gebotes, sondern noch wesentlicher durch die Natur des Inhalts, aus welcher ja auch diese Form erst hervorgeht, bedingt; und wenn Kants sittlicher Formalismus dieß Verhältniß geradezu auf den Kopf stellt durch die Forderung, daß vielmehr der Begriff des Guten erst nach dem Gesetz und durch dasselbe bestimmt werden müsse, und dann in diesem Sinne den großen Namen der Pflicht mit Begeisterung apostrophirt\*), so ist ihm schon von Schleiermacher mit Recht eingewandt worden, daß diese Ver= herrlichung z. B. auch der Moral des Eudämonismus zu gute

<sup>\*)</sup> Rritik der praktischen Vernunft S. 91. 125 (fechste Auflage).

kommen müßte, in welcher ja auch dem formalen Begriff der Pflicht seine Stelle nicht entzogen werden könnte \*). Wenn nun hier von jener genetischen Ordnung abgewichen wird, so ist nur zu erinnern, daß wir auch nicht die Aufgabe haben ein System des sittlichen Lebens aufzustellen, sondern die Störung des sittlichen Lebens in ihrem Wesen zu erkennen. Um zu dieser Erkenntniß zu gelangen, muß unser Versahren nach der Ratur ihres Gegenstandes vorerst ein beschreiben des sein. Und zwar haben wir diese Störung in den Spiegel unsere Betrachtung zunächst in der Gestalt auszunehmen, in welcher sie sich der innern Wahrnehmung des Menschen am allgemeinsten darstellt; von der Erscheinung müssen wir ausgehen, um in das Wesen einzudringen. —

Das sittliche Gesetz umfaßt das ganze menschliche Leben, foweit es durch den Willen bedingt ist; aber es umfaßt daffelbe nur dadurch, daß es den höchsten Standpunkt über ihm einnimmt. So hoch ift dieser Standpunkt, daß auf ihm alle Unterschiede zwischen den sittlichen Aufgaben der befondern Gebiete und Entwickelungsstufen des menschlichen Lebens verschwinden, daß jene urbildliche sittliche Wahrheit nur in einfachen großen Umrissen sich darstellt; doch muß, was auf allen jenen besondern Gebieten und Stufen für sittlich gut gelten soll, sich in den Rahmen dieser Umrisse aufnehmen, sich in seiner Zusammenftimmung mit ihnen nachweisen lassen. Das ift eine Kluft, welche zwischen dem sittlichen Gesetz und dem sittlichen Leben in seiner konkreten Bestimmtheit an sich, noch abgesehen von der Frage um Einklang ober Widerstreit zwischen beiden, besteht, eine Schranke, die an dem Begriff des Gesetzes selbst haftet. Die Normen des Gesetzes fordern den Gehorsam des Menschen

<sup>\*)</sup> Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre S. 180 (erste Ausgabe).

in jedem Augenblick seines Lebens und erreichen doch nie die bestimmte sittliche Situation; wie er sich in ihr zu verhalten hat, vermögen sie ihm niemals auf erschöpfende Weise zu sagen; gegenüber der Fülle des wirklichen Lebens erscheint die majesstätische Größe des Gesetzes zugleich als Einförmigkeit, als Mangel an Bewegung und Leben.

Diese erhabene Ferne, in welcher das sittliche Gesetz dem wirklichen sittlichen Leben des Menschen bleibt, auch wenn das= selbe in der von ihm geforderten Richtung sich entwickelt und bethätigt, beruht vornehmlich auf zwei Gründen. Der eine ist die Bedeutung der Individualität im weitesten Sinne des Wortes. Denn wie eine fittliche That, als dieser bestimmte Vorgang des wirklichen Lebens gedacht, niemals ein einfach Eines ist, sondern immer ein Mannigfaltiges und Bielseitiges, so ist ihre volle sittliche Bestimmtheit nach Gehalt und Gestalt immer mitbedingt theils durch die Eigenthümlichkeit des Einzelnen, theils durch die befondere Natur der Gemeinschaftsverhältnisse, in denen er steht. Indem nun das Gesetz nur einen allgemeinen, für Alle auf ganz gleiche Weise gültigen Umriß normaler Willensund Lebensbeschaffenheit aufstellt, kann der individuelle sittliche Beruf des Einzelnen als solcher nicht darin ausgedrückt sein. — Wichtiger ist uns in der hier vorliegenden Beziehung der zweite Grund. Denn was den ersten betrifft, so ist die für das sittliche Gesetz unauflösliche Aufgabe, das Individuelle vollkommen zu bestimmen, eine solche, welche auch die ethische Wissenschaft mit ihren weitern Mitteln jedenfalls nur annähernd zu löfen vermag; immer bleibt zwischen ihren Begriffen und Sätzen und bem individuellen Fall noch ein irrationales Verhältniß, gleichsam ein leerer Zwischenraum, den keine Regel auszufüllen im Stande ift, sondern nur das Gewissen des Handelnden, sich bethätigend in der Weise des unmittelbaren Gefühls (des sittlichen Taktes). Der andere Grund, auf dem die abstrakte Stellung des Gesetzes

als Norm unseres sittlichen Lebens beruht, ist der sittliche Buftand des Menschen, der die Voraussetzung und den Ausgangspunkt für das Streben dem Gesetz zu entsprechen bilbet. Wir können hier in die Unterschiede dieses Zustandes noch nicht eingehen; aber auch da, wo der Ausgangspunkt durch eine principielle Umkehr und Erneuerung des sittlichen Lebens bedingt ift, behält das Streben nach Einklang mit dem sittlichen Gesetz bie Geftalt eines steten Kampfes mit innern und äußern Hemmungen. Der Mensch bedarf auch im bessern Fall noch einer sittlichen Belehrung, die ihn nimmt, wie er ist, also, wenn gleich von dem göttlichen Princip des Gesetzes ergriffen, doch zu Sünde und Jrrthum geneigt, und ihn den sittlichen Proces kennen lehrt, burch ben er von diesem Zustande aus das sittliche Gesetz in seinem Leben fortschreitend zu verwirklichen vermag. Dieses selbst aber ertheilt ihm eine folche Belehrung nicht, sondern ohne um die Uebergänge und Zwischenstufen sich zu kümmern, begnügt es sich ihm das Rechte und Vollkommne zu bezeichnen.

Welches sind nun die Mittelbegriffe, durch welche die Ethit jene Kluft auszusüllen und das sittliche Gesetz mit dem wirklichen Leben und seinen gegebenen Zuständen zu verknüpfen hat? Nicht dadurch soll sie diese Verknüpfung dewerkstelligen, daß sie den Begriff des Sittengesetzes selbst heradzieht zu einer Regel, welche, weil sie sich dem sittlichen Vermögen des sündhaften, wenn auch durch die Erlösung neubeledten Menschen andequemt, nur ein relativ normales sittliches Handeln ihm vorzeichnet. So löst sich Nothe, der in seiner theologischen Ethik den Begriff des sittlichen Gesetzes mit gewohntem Scharssinn untersucht, diesen Theil des vorliegenden Problems\*). Hiermit nun würde dem

<sup>\*)</sup> A. a. D. Bb. 3, §. 798—801. Rothe unterscheidet hier zwisschen dem Sittengesetz im weitern und im engern und eigentlichen Sinn. Unter Ersterm versteht er die schlechthin ursprüngliche und vollkommene Ordnung des menschlichen Handelns, die er nach seiner Aufsaffung des

Begriff des Sittengesetzs die ideale Haltung, die ihm nach dem sonstigen wissenschaftlichen Sprachgebrauch wesentlich eignet, geraubt und jener Kantische Satz: ich kann, denn ich soll, in seiner Rehrseite: ich kann nicht, also soll ich auch nicht, zum Kanon sür die Bestimmung dessen, was uns wirklich Sittengesetz sein soll, gemacht\*). Allein diese veränderte Fassung des Gesetzsbegriffes im sittlichen Gebiet läßt sich nicht allein nicht mit dem biblischen Sprachgebrauch ausgleichen, sondern sie gesährdet auch wie die ganze Gestaltung der Ethik so die reine und vollständige Erkenntniß der Sünde, wie aus dem weitern Versolg dieser Untersuchung erhellen wird. — Eben so wenig darf die Ethik in den Begriff des Sittengesetzs selbst die individualisirenden

Sittlichen freilich nur darein setzt, daß die materielle Natur schlechthin bestimmt wird durch die Persönlichkeit. Dieses einsache Princip will er aber eben nicht als eigentliches Gesetz betrachtet und lieber sittliche Norm genannt wissen. Als Gesetz soll es nur für den Erlöser gelten, nicht sür die Erlöstwerdenden. Das Sittengesetz im engern. Sinne ist ihm "diesienige Formel für das Handeln", vermöge deren Einhaltung für den nastürlich sündigen Menschen kraft der ihm durch die Erlösung zu Theil werdenden göttlichen Gnade die wirkliche Lösung der sittlichen Aufgabe — möglich und gesichert ist" §. 801.

<sup>\*)</sup> Daß Rothe's Begriffsbestimmung des Sittengesets diese Bedeutung hat, sehen wir besonders aus den Gründen, um deren willen
er "die sittliche Norm" nicht als Sittengesetz für uns, wie wir uns empirisch vorsinden, anerkennen will. Es soll uns nicht unmittelbar binden,
weil wir vermöge unsers natürlichen Sündenverderbens ihm wahrhaft
zu entsprechen schlechthin außer Stande seien a. a. D. J. 800. "Es
sordert," heißt es Anm. 2, "ein absolut normales Handeln; wir aber
können — auch kraft der göttlichen Gnade nur ein relativ normales Hanbeln zu Stande bringen." Dieß nun läßt sich mit demselben Recht wie
irgend einer andern Forderung auch der entgegenstellen, die Christus als das
erste und schlechthin große Gebot des Alttestamentlichen Gesetzes bezeichnet:
Du sollst lieden Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele
und von ganzem Gemüth. Und in der That werden wir nach der gleich
zu erwähnenden Fassung des christlichen Sittengesetzes bei Kothe annehmen müssen, daß auch dieß Gebot nicht wirkliches Gesetz Gottes sein soll.

Momente hereinziehen, die von empirisch gegebenen Bedingungen abhängig und eben darum für verschiedene Völker, Zeiten, Individuen verschieden sind \*). Dieß würde uns nöthigen das Sittengesetz selbst als ein sich beziehungsweise veränderndes zu betrachten, was eben der idealen Bedeutung dieses Begriffes entschieden widerstreitet.

Die ältere Theologie, die des Mittelalters wie die der protestantischen Kirche, hatte vollkommen Recht, wenn sie die Bestimmung der Allgemeinheit und Cleichheit für Alle wie die der Unwandelbarkeit als unabtrennlich vom Begrisse des Sittengesetzs betrachtete. Mit ihnen steht und fällt das wesentlichste und anerkannteste Attribut desselben, die unbedingte Autorität. Darum ist es auch wenigstens in einem wissenschaftlichen Sprachgebiet durchaus nicht zu dulden, daß von verschiedenen Sittengesetzen, einem heidnischen, jüdischen, christlichen, geredet werde. Es giebt hier nur einen Unterschied der vollstemmnern oder unvollkommnern Darstellung des an sich einigen Sittengesetz, und was man christliches Sittengesetz nennt, ist eben nur die reine und vollkommene Ausprägung jenes einigen Gesetzet. Für diese Ausprägung ist die Sündhaftigkeit des

<sup>\*)</sup> Auch dieß that Rothe a. a. D. §. 813 f., indem er daraus nun eben auch die Folgerung zieht, daß das Sittengesetz in dem System seiner konkreten Bestimmungen in stetiger Abwandlung begriffen sei.

<sup>\*\*)</sup> Hiernach können wir natürlich auch darin Rothe nicht beistimmen, daß er als das christliche Sittengesetz die sittliche Erscheinung des Erslösers und die sittlichen Borschriften des R. T. nicht gelten lassen will, weil die Sittlichseit des Erlösers die absolut normale sei, unsre Sittlichseit aber dis zur Bollendung hin nur die relativ normale sein könne, und weil die sittlichen Borschriften des R. T. ganz andere sittliche Zustände (?) voraussischen als die dermalen sattischen. Wir werden vielmehr sagen müssen: gerade nur dadurch, daß die Sittlichseit des Erlösers die absolut normale ist, vermag sie uns Gesetz zu sein. Rothe will als das christliche Sittengesetz die christliche Sitte, wie sie sich eben zu jeder Zeit und in jedem besondern Gebiet gestaltet, angesehen wissen. Allein auch ohne den Beruf

Menschen, an den die Forderung sich richtet, keineswegs wesentliche Voraussehung; die prohibitive Form, in der diese Forderung zum Theil auftritt, ist eben nur die von der Bezeichnung des Rechten und Suten unabtrennliche Ausschließung des Gegentheils, in welcher als nothwendige Voraussehung nicht die Wirklichkeit, sondern nur die Möglichkeit dieses Gegentheils enthalten ist.

Aus diesem Allgemeinen und Identischen nun entspringt ein Inbegriff besonderer sittlicher Bestimmungen, welche das abstrakte Sittengesetz in genauere Verknüpfung bringen mit dem Menschen, wie er sich in der empirischen Wirklichkeit sindet, einzeschlossen in die räumlich zeitlichen Schranken dieses irdischen Lebens, durch eignes Bedürsen und die Anforderungen Andrer, Einzelner und Gemeinschaften, nach verschiedenen Seiten gezogen, durch die Sünde außer ihm gehemmt und gestört, mit sich selbst in den schwersten Kamps verwickelt. Eben die Beziehung der allgemeinen sittlichen Norm auf die thatsächlich gegebenen Zusstände und Verhältnisse ist es, durch welche dieser Komplexus besondrer sittlicher Anforderungen und Aufgaben sich aus jener herleitet; aber nur in seinem nachweislichen Ursprunge aus ihr hat er seinen sichern objektiven Halt.

eines "Reformators der criftlichen Sitte" anzusprechen, vermag der protestantische Christ die christliche Sitte doch nur soweit als Geset anzuerkennen,
als sie sich auf die sittlichen Normen des N. T. selbst zurücksühren läßt,
d. h. eben gar nicht als wirkliches Geset. Wie sollte auch einer so veränderlichen und selbst zu gleicher Zeit in verschiedenen Kreisen verschieden
bestimmten Instanz, wie die christliche Sitte ist, die göttliche Autorität
zukommen, welche auch nach Rothe dem, was wirklich sittliches Geset
ist, beiwohnt? Aber diese Bereitwilligkeit in dem obsektiven Gegenbilde,
welches die sedesmalige Stuse des Weltprocesses in den Spiegel des sitts
lichen Bewußtseins wirst, eine unbedingt gilltige Norm unsers Handelns
zu erkennen hängt genau zusammen mit dem pantheistischen Zuge, von dem
die spekulative Grundlegung dieser Ethik trot der vorherrschenden theistischen
Tendenz sich nicht frei erhalten hat und sich bei den oben erwähnten Bestimmungen über spekulative Methode nicht frei erhalten konnte.

In diesem mittlern Areise entsteht auch das, was der gewöhnliche Sprachgebrauch Kollision der Pflichten nennt.
Ihren allgemeinen Grund hat diese Rollision der besondern sittlichen Anforderungen darin, daß der Mensch vermöge der endlichen Schranke seiner Natur und vermöge der Vielseitigkeit seiner sittlichen Verhältnisse, streng genommen, in jedem Augenblick seines bewußten Lebens von mehrern solchen Ansorderungen, denen er au gleicher Zeit nicht genügen kann, in Anspruch genommen wird. Die Kollision ist hiernach eigentlich immer vorhanden; sie wird nur da besonders bemerkt, wo diese Ansorderungen mit ausgezeichneter Lebhaftigseit und mit ziemlich gleicher sittlicher Gewalt auf den Menschen eindringen. —

Haben wir in dem Bisherigen zwei Momente unterschieden, das allgemeine Sittengesetz und die besondern sittlichen Aufgaben, so ist das dritte Moment in dieser Reihe, durch welches die sitt= liche Norm nun erst wirklich hinübergeführt wird in die empi= rische Wirklichkeit des einzelnen Menschen, die bestimmte Pflicht. Sie zeichnet ihm das richtige fittliche Verhalten in dem gegebenen Lebensmoment, unter den vorliegenden Verhältnissen vor, jedes andere Wollen und Handeln des Subjektes ausschließend. Wir werden demnach mit Schleiermacher, wenn auch in etwas andrer Auffassung des Gedankens, sagen dürfen, daß jede bestimmte Pflicht die Entscheidung eines Kol= lisionsfalles ist\*). Darin ist denn zugleich unmittelbar enthalten, daß es eigentliche Kollisionen der Pflichten selbst nicht giebt. Der reine Einklang der Unterschiede in der Einheit des sittlichen Gefetzes, der davon abhängige Charakter des unbedingt gebieten= den Ansehens, den seine Gebote an sich tragen, stellt sich in der . bestimmten Pflicht wieder her und macht so den Endpunkt dem

<sup>\*)</sup> System der Sittenlehre, herausgeg. von A. Schweizer, §. 327. Bgl. Rothe's Behandlung dieser Frage a. a. O. §. 848 (S. 411 – 422).

Anfangspunkte gleich. Aber auf dem Wege von diesem zu jenem geht die sittliche Korm in eine Vielheit von sich wechselseitig bedingenden und einschränkenden Besonderungen der sittlichen Verhältnisse und ihrer Ansprüche an das Individuum aus einander, so daß die Ermittelung dessen, was eben jetzt wirklich Pflicht ist, häusig an die Auslösung einer Verwickelung geknüpst ist. — Dabei solgt aus früher Erlanntem, daß die Feststellung dieser bestimmten Pflicht im gegebenen Roment von der Ethik durch sortgesetzes Differenziren ihrer allgemeinen Bestimmungen niemals völlig zu erreichen ist, daß diese Wissenschaft die letzten vollendenden Striche immer dem Gewissen des Individuums überlassen muß. —

Das Junewerden dieses fittlichen Gesetzes als einer unbedingt gebietenden Norm, gehört so wesentlich zum menschlichen Bewußtsein, daß wir, wo es in einem Individuum gänzlich mangelte, auch an der Vollständigkeit der menschlichen Natur in ihm zweifeln müßten. Doch fehlt es niemals gänzlich; es ift eine Thatsache von großer Bedeutung, ein bewundernswürdiges Zeugniß von dem ursprünglichen Abel des menschlichen Geistes, daß auch in seiner tiefsten Verfinsterung durch die Sünde noch immer einige Buchstaben der höchsten Erkenntniß, einige Züge dieser idealen Wahrheit leuchten. Und treffen wir auf dem Gipfel dieser Verfinsterung verkehrte sittliche Vorstellungen an, welche selbst mit den ersten Buchstaben jener Erkenntniß unvereinbar scheinen, so machen sie sich doch nicht leicht anders grundfählich geltend als in der Weise einzelner Ausnahmen von der allgemeinen Regel. Im Uebrigen erkennt auch der verwilbertste Mensch die Vorschriften der Gerechtigkeit sofort als gültig und bindend an, wenn sie-auf das Verhalten Andrer gegen ihn be= zogen werden, und nur insofern sie sein Verhalten gegen Andre bestimmen, werden sie ihm gelegentlich dunkel und zweifelhaft. — Zugleich bewährt sich das sittliche Gesetz praktisch als objektive

geschichtliche Macht, indem die Ordnungen und Rechte in Familie, Staat und allem menschlichen Verkehr den unwandelbaren Inhalt dieses Seseyes zu ihrem gediegenen Kern haben. Als solche objektive Macht umfängt es den Einzelnen von der ersten Stufe seines Lebens an mit stiller, aber nie gänzlich abzuweisender Gewalt und nöthigt ihn sich in irgend einem Grade an seine Ordnungen anzuschließen. Aber der subjektive Veweggrund dieser Anschließung ist nicht nur in unzähligen Fällen ein ganz unentwickelter, dunkter, sondern er kann auch ein geradezu verziehrter sein:

In diesen Andeutungen über das Verhältniß des sittlichen Gesetzes zum menschlichen Bewußtsein ist aber auch schon anerfannt, daß die Erhebung dieses Gesetzes zu immer vollkommnerer Alarheit des Bewußtseins an die fortschreitende Entwickelung des menschlichen Geistes überhaupt gebunden ist; woraus sich von selbst ergiebt, daß es auch der Trübung und Verdunkelung im Bewußtsein der Einzelnen und der Völker durch die Macht der ihm widerstreitenden Reigungen und Willensrichtungen ausgesetzt sein muß. Darauf eben beruht es, daß im Zusammenhange der geschichtlichen Offenbarungen Gottes auch eine posi= tive sittliche Gesetzgebung ihre Stelle hat. Das Mosaische Gesetz ift nach seinem ethischen Theil offenbar nichts Anders als ein dem Bedürfniß Jöraels angemegner Ausdruck des allgemeinen fittlichen Gesetzes nach der Wahrheit seines Gehaltes; um die Erkenntniß besselben gegen den verfinsternden und verkehrenden Einfluß menschlicher Willtür und Sündenknechtschaft zu schützen, mußte es als positive Autorität im Buchstaben festgestellt werden\*). Sollte aber das fittliche Gesetz als statutarischer Buch=

<sup>\*</sup> Sehr schön sagt Augustinus von der lex scripta (enarr. in Ps. LVII, 1. — Benedict. Ausg. der Werke, Pariser Abdruck 1835—40, tom. IV, p. 769): Quia homines appetentes ea quae foris sunt,

stabe, bekleidet mit äußerer politischer Gewalt, in Ein Ganzes verwebt mit Ritual- und Civil-Gesetzen, aufgestellt werden, sollte es dabei an den Charakter und die geschichtlichen Verhältnisse des Israelitischen Volkes sowie an das Bedürfniß seiner da= maligen Bildungsstufe sich innig anschließen, so mußte sich seine Darstellung im Allgemeinen darauf beschränken die sittlichen Normen nur nach ihren stärksten Grundzügen zu zeichnen. Darum wird eine unbefangene Betrachtung des Mosaischen Gesetzes, wiewohl es die ewigen Principien wahrer Sittlichkeit ausspricht und deßhalb noch immer geeignet ist die Entstehung der Sündenerkenntniß und Buße zu vermitteln, doch zugeben müssen, daß in der christlichen Kirche durch die Wirksamkeit des heiligen Urbildes Christi und des göttlichen Geistes eine ungleich entwickeltere und vertieftere Erkenntniß des sittlichen Gesetzes vorhanden ist, als sie dem Israelitischen Volke durch Moses mitgetheilt werden konnte\*).

Man wird dieser Betrachtungsweise nicht vorwerfen können, daß sie das sittliche Gesetz zu einer abstrakten Idee mache, welche in ohnmächtiger und wirkungsloser Transcendenz über dem Menschen schwebe. Eine gewisse Verzichtung auf unmittelbare Bethätigung zwar liegt wesentlich in dem Begriffe des sittlichen

etiam a se ipsis exules facti sunt, data est etiam conscripta lex; non quia in cordibus scripta non erat; sed quia tu fugitivus eras cordis tui, ab illo qui ubique est comprehenderis et ad te ipsum intro revocaris. —

<sup>\*)</sup> Es mußte darum die Fragen, die auf die fortdauernde Bedeutung des sittlichen Gesetzes sür das christliche Leben sich beziehen, einigermaßen verwirren, wenn die ältere Theologie unsrer Kirche, schon die Abhandlung der Konfordiensormel de tertio legis divinae usu, dabei lediglich das Mosaische Gesetz nach seinen ethischen Momenten in's Auge zu fassen pslegte. Wie damit zugleich eine willsürliche Auslegung, die z. B. alles das als unmittelbaren Sinn der alttestamentlichen Gebote darzuthun suche, was Christus in der Bergpredigt als nliquous rov vouov ausstellt, angebahnt werden mußte, das erhellt von selbst.

He has not told us yet what the content of to Maraldanis. In its most general shape, it would dem to be, — that

Tradique (to Senithing which 2. T-sell) is better them Sout-will,

George 2. 03 norming how Miller with much first hort nom Miller the

Sesetyes; es normirt den Willen und muß sich doch vom Willen springere springeren, daß ihm die Möglichkeit sich gegen diese springeren daß ihm die Möglichkeit sich gegen diese springeren daß ihm die Möglichkeit sich gegen diese kann hiernach der Einzelne für sich das bindende Ansehen des sittlichen Sesetys durch seine Willstür regieren, so ist dieß schon einem menschlichen Semeinwesen nicht mehr ohne Einschränkung möglich; so sest ist es mit seiner Existenz an gewisse Grundlinien dieses Gesetys geknüpft, daß es zugleich mit der Vernichtung ihres Ansehens sich selbst zerstören würde. Und auch der Einzelne, dessen Wille sich durchaus nicht mehr durch das Gesety bestimmen läßt, ist doch nicht völlig losgerissen von demselben. Das zurückgewiesene Gesety folgt ihm nach in seine Selbstwerkehrung und gestattet ihm nicht, daß er dem Gestühl eines innern Zwiespaltes sich gänzlich entziehe. Wie aber könnte die von einem entschiedenen Willen ausgehende Verletzung des sittlichen Gesetzs das Bewußtsein des Menschen mit sich selbst entzweien, wenn das Gesety diesem Bewußtsein nicht immanent wäre? —

Diesen Bestimmungen gemäß offenbart uns unser Bewußtsein das Böse, das in unserm Willen ist, zunächst als Widersstreit gegen das Geseh. Eben damit erwacht der Menschüberhaupt erst zum sittlichen Bewußtsein, daß er eine Forderung vernimmt, die ihm unbedingte Unterwersung seiner Willensbestimmungen unter ihren Ausspruch zumuthet, die von ihm verlangt, daß er eher Alles über sich ergehen lasse, als ihr den Gehorsam verweigere. Er vernimmt sie zunächst im unmittelsbaren Gesühl durch eine Art von höherm Vernunstinstinst, aber darum nicht minder sicher, als wo sie die Form einer entwickelten Einsicht in ihre innere Nothwendigkeit angenommen hat. Erst von diesem Augendlick an vermag der Mensch des Bösen als Bösen inne zu werden, eben als Widerstreites gegen eine unbedingt gültige Forderung, als thatsächlicher Auslehnung gegen ein Geseh, welches schlechterdings nicht angetastet werden soll.

1) \$6 4x.co.

X

48

Und wer dürfte leugnen, daß in dieser Auffassung tiese Wahrheit liegt, daß auch in dieser beziehungsweise noch unbestimmten Form ein kräftiges Bewußtsein von der Verwerslichkeit des Bösen sich auszuprägen vermag? Dem allgemeinen, überall gleichen Ansehen und der heiligen Nothwendigkeit des sittlichen 14.47.50. Gesetzes gegenüber macht der Mensch im Bösen ein Princip des subjektiven Beliebens und der schrankenlosen Willkür geltend. Auch wird diese Willkür dadurch um nichts besser, daß sie sich gelegentlich hinter die Prätensionen einer moralischen Genialität versteckt, welche gleichsam ein Ausnahmegesetz und einen privilegirten sittlichen Gerichtsstand für sich in Anspruch Nicht aus einer starken Gesinnung, sondern aus einer schwächlichen Vergötterung der bloßen Araft entspringt jene Forderung, die in unfern Tagen oft an das sittliche Gesetz gestellt wird, es solle bescheiden zurücktreten vor der unbeschränkten Berechtigung gewaltiger Naturen, mächtiger Leidenschaften, verwickelter geschichtlicher Verhältnisse. Das ist wahre Stärke, dem ungestümen Drange der eignen Natur und der Verhältnisse zum Trop den Willen unter das erkannte Pflichtgebot zu beugen. Man thut dem Menschen wahrlich eine schlechte Ehre an, wenn er in letzter Instanz derselben Regel folgen soll, die in dem Zusammenstoß der Naturgewalten entscheidet, dem Rechte des Stärkern. — Allerdings ist, wie sich aus früherer Erörterung ergiebt, der positive sittliche Beruf des Einzelnen im gegebenen Falle aus dem Sittengesetz allein noch nicht zu erkennen, weil er zu seiner Voraussetzung nicht bloß den allgemeinen Inhalt des Gesetzes, sondern auch die Eigenkhümlichkeit des Subjekts und die besondere Natur seiner Verhältnisse hat. Daraus erklärt sich auch eine sittliche Erscheinung, die uns überall entgegentritt. Achten wir nämlich auf die Entstehungsweise fittlichen Handelns im Leben, so kommt dabei auch da, wo die Sittlichkeit noch ganz das gesetzliche Gepräge hat, in tausend und aber tausend Fällen

gar keine bewußte Bezugnahme auf das sittliche Gesetz und seine allgemeinen Vorschriften vor. Sondern ohne diesen Umweg über das Allgemeine folgt der Mensch in seiner Entschließung den Forderungen der besondern Verhältnisse, deren sittlicher Bedeutung und verbindender Kraft er sich ein- für allemal bewußt ist, und seine Eigenthümlichkeit giebt seinem Handeln die bestimmte Form, durch die es sich von dem Handeln jedes Andern aus gleichem Princip unterscheibet. Allein das Besondere soll nicht außer bem Allgemeinen und ihm gegenüber sein wollen, sondern in ihm und ihm untergeordnet. Die Eigenthümlichkeit ist felbst eine unwahre, verzerrte geworden und die Verhältnisse sind unerlaubte, so wie sie sich mit der Unterordnung unter das sittliche Gesetz nicht mehr vertragen wollen\*). Ohne die Ehrfurcht vor dem Allen gleichen Gesetz wird die Eigenthümlichkeit grade um so zerstörender wirken, je energischer sie ist. Und daß diese bestimmten Verhältniffe des gemeinsamen Lebens und ihre Ansprüche mit der Gewalt sittlicher Mächte an den Einzelnen herantreten, das haben sie eben von dem menschlichen Geiste einwohnenden sittlichen Gesetz, dem Urquell ihrer wahren Ordnungen. Reißen diese Verhältniffe in ihrer besondern Gestaltung sich los von ihrem Urquell, so vermögen sie nur noch durch die dunkle, zweideutige Macht der Gewohnheit oder durch das Intereffe des Eigennutes den Menschen an sich zu fesseln. —

<sup>\*)</sup> Daß hierbei an Jacobi's Polemik gegen das Bemühen der Kant'schen und Fichte'schen Philosophie, das gesammte sittliche Leben der Herrschaft einer Formel zu unterwersen — besonders im Sendschreiben an Fichte —, nicht gedacht ist, das scheint sich zunächst von selbst zu verstehen, da bekanntlich Jacobi selbst, namentlich im Alwill, diesen Standpunkt der moralischen Genialität und ihrer angemaßten Selbstgesetzgebung ausdrücklich bekämpft hat. Doch kann man allerdings nicht sagen, daß Jacobi die hiermit aufgestellte Antinomie — zwischen der Souveränität der Persönlichkeit dem abstrakten Gesetz gegenüber in der einen Schrift und der Unterordnung der Persönlichkeit unter die Allgemeinheit heiliger Ordnungen in der andern — irgendwo gelöst habe.

<sup>4</sup> 

Ist nun dieß die Bedeutung des sittlichen Gesetzes, so wird ungeachtet der Abstraktion, welche seinem Begriffe nach an ihm haftet, doch das Böse in allen seinen Richtungen und einzelnen. Aeußerungen sich als Verletzung, desselben aufzeigen lassen.—

Unverkennbar ist diese Gestalt, in der uns die Stude zunächst entgegentritt, von überwiegend, objekt in em Gepeäge.
Mag man die Korm, deren Verletzung hiernach das Wesen der
Sünde ausmacht, nach dem Mosaischen Gesetz, nach dem Voxbilde Christi und nach seinem und der Apostel Aussprüchen seststellen, oder mag man sie nur aus dem Gewissen entnehmen,
jedenfalls ist sie ihrem Begrisse nach ein von unserm Belieben
und subjektiven Vorstellen Unabhängiges, ja dasselbe durch ein
höheres Ansehen Bindendes. Und daran kann uns natürlich
nicht im Geringsten irre machen, daß oft genug eben dergleichen
subjektives Vorstellen, auch das sittlich verkehrieste, sich selbst für
Gewissen ausgegeben hat; denn wo gäbe es irgend eine heilige
Wahrheit, die nicht gelegentlich von Verblendung und Heuchelei
misverstanden und absichtlich misdeutet wurden wäre?

Indessen sehlt es diesem Begriff der Sünde, wie sich aus der Entwickelung desselben ergiebt, keineswegs gänzlich an einem subjektiven Moment. Wir konnten, was das sittliche Gesetz ist in seinem Unterschiede vom Naturgesetz, auch nur in den allegemeinsten Grundzügen gar nicht bezeichnen, ohne seine ausschließende Beziehung auf wollende Wesen sehn sehre Gesetzen nach fällt es denn auch Niemandem ein den Begriff der Gesetzen übertretung auf Thiere anzuwenden; und auch von Sünden der Kinder kann, so lange in ihnen der Wille und damit auch das sittliche Gesetz nur potentia existiren, jedenfalls nur in potentialem Sinn die Rede sein\*). Eben so wenig vermag der Mensch

4.47.48

<sup>\*)</sup> Diese Freiheit des frühesten Kindesalters von Sünden propriae vitae erkennt aus demselben Grunde auch Augustinus vollkommen an

das sittliche Gesetzu verletzen, wenn das bewußte Selbstbestimmen in ihm zwar schon hervorgetreten, aber der stetige Zusammenhang desselben durch ein physisches Ereigniß wieder durchaus zerrissen ist. Wir sagen: durch ein physisches Ereigniß;
benn wäre er nur durch die ungebändigte Gewalt der niedern
Triebe sir einen Augenblick abgebrochen, so wäre die Gilltigseit
ber Gesehessordenung keineswegs ausgehoben. Denn der Wille
soll Herr im Hause sein, und jene Macht der niedern Triebe ist
selbsst etwas, was nicht sein soll. Aber der Gewalt der Naturnothwendigseit gegenkber hat das Soll des Gesetzes keine Bebentung. Sie zerreißt jenen Zusammenhang im Wahnsun,
wiewohl auch nur auf seinen höchsten Stusen, in hitzigen Krankheiten u. dergl. Auch solche Zustände können offenbaren, was
im Herzen Schlimmes verborgen liegt; wirkliche Sünden können
in ihnen nicht begangen werden.

Dieses subjektive Moment ist mit dem Wesen der Sünde unmittelbar gegeben. Aber was nun immer in dem Leben sich mit Bewußtsein bestimmender Wesen dem sittlichen Gesetz Widerstreitendes angetrossen wird, charafterisirt dieser Begriff, unbekümmert darum, wie die Entstehung eines solchen Elementes im Einzelnen vermittelt sein und in welchem besondern Verhältniß

de pecc. mer. et remiss. lib. I, 64, 65, während einige Pelagianer, um dem Rückschluß aus der Kindertause auf die Erbsünde auszuweichen, den neugebornen Kindern als Grundlaze für die Rothwendigkeit der Tause wirkliche Sünden zuschreihen, a. a. Q. Die ältern Lutherischen Theologen dagegen fanden sich hauptsächlich durch ihren Grundsay, daß die Erbsünde, wo sie sei, sich auch durch wirkliche Sünde bethätigen müsse, gesnöthigt den neugebornen Kindern peccata actualia beizulegen, vgl. Hutter, Loci comm. art. X, cap. I, 3 (S. 348. Ausg. v. 1661), Quenstedt, der eine eigene quaestio, die 14te in der polemischen Sektion des Kapietels de peccato, darüber hat: an in infantes usu rationis destitutos cadant peccata actualia? Roch näher läge es, auf diesem Standpunkt so zu schließen: wird eine «psocc άμαφτιών dem Reugebornen in der Tause zugeeignet, so muß er auch schon wirkliche Sünden haben.

sie zu dem sittlichen Bewußtsein des Subjekts und zu dem Grade seiner Entwickelung und augenblicklichen Lebendigkeit stehen mag; als Sünde. Dürsen wir nun diese Fassung ihres Begriffes; wenn sie uns gleich das Innere der Sünde vielleicht noch nicht hinreichend enthüllt, überhaupt als richtig ansehen, so müssen wir auch anerkennen, daß alle weitern Bestimmungen, die Einder Sünde wesentlich haften als Folgen derselben, überall eine treten, wo Verletzung des sittlichen Gesetzes objektiv stattsindet.

In diesem Sinne bestimmt auch die heil. Schrift den Begriff der Sünde, 1 Joh. 3, 4: ή άμαρτία έστλν ή άνομία. Der Ausspruch steht im Zusammenhange einer Polemik gegen die laze Anficht, welche zwar die Verbindlichkeit, das göttliche Gesetz zu halten im Allgemeinen anerkannte, aber es mit manchen sünd= haften Handlungen, vielleicht weil sie durch den Buchstaben des Dekalogs nicht ausdrücklich verboten waren, nicht genau nehmen mochte\*). Dieser unlautern Gesinnung schärft der Apostel durch die vorhergehenden Worte; πας ο ποιών εήν άμαρτίαν και την avoular noiei, die Wahrheit ein, daß das Gefetz mit einem halben Gehorsam sich nicht genügen läßt, sondern eine vollkom= mene Reinheit des Wollens und Handelns fordert. Die :Verwerflichkeit alles Sündigens im Gegenfatz gegen das appov elva V. 3 stellt er dadurch in's Licht, daß er es als Widerstreit gegen das göttliche Gesetz aufzeigt. Wenn nun Johannes dem Sage: πας δ ποιών την άμαφτίαν και την άνομίαν ποιεί noth den andern beifügt: και ή άμαςτία έστιν ή άνομία, fo hat er allerdings die Absicht damit den Begriff der Sünde selbst zu bestimmen — "und darin eben besteht das Wesen der Sünde,

<sup>\*)</sup> Luce, Kommentar über die Briefe des Johannes, zweite Ausg. S. 213, 214. Düster die ct; die drei Johannesichen Briefe Th. 2. S. 99 ff. Reander, Pflanzung der Kirche durch die Apostel S. 444 f. (vierte Ausg.)

ihnnte, für sich genommen, auch so verstanden werden, daß die Vosreisung vom Gesetz nur ein einzelnes Moment im Begriff der Sünde sei; der zweite bestimmt darum den Gedanken näher, indem er die beiden Begriffe einander gleichsetzt\*). — Auf diese Stelle pflegen die ältern Dogmatiker unsver Kirche ihre Definition der Sünde zu stügen\*\*). —

Um jedoch das Verhältniß des Bösen zum sittlichen Gesetz vollständiger zu bestimmen, haben wir noch eine dreisache Frage zu beantworten. Zuerst: ist wirklich alles Böse Verletzung des sittlichen Gesetzes? oder normirt dasselbe eigentlich nur die Handlung, nicht die Gesinnung, überhaupt die stetige Beschaffenheit des innern Ledens? Ferner: ist nur das böse, was dem Gesetz widerstreitet, oder auch schon das, was der

<sup>\*)</sup> Wenn man mit A. R. Köstlin (ber Lehrbegriff des Evangeliums und der Britse Johannis S. 246) der von Lachmann in den Text aufgenommenen Lesart: \*\* \*\alpha \dangle au\rho \dangle \dangle \cdot \dangle \dan

<sup>\*\*)</sup> Melanchthon: defectus vel inclinatio vel actio pugnans cum lege Dei (loci theoll. de peccato, Ausg. vom J. 1569, S. 97). Gerhard: discrepantia, aberratio, deflexio a lege. Calov: illegalitas s. difformitas a lege. Baier: carentia conformitatis cum lege. Buddeus: violatio s. transgressio legis divinae. Baumsarten: transgressio legis seu absentia conformitatis cum lege.

Forderung des Gesetzes noch nicht vollkommen entspricht? Endlich: ist vielleicht das Gesetz und Gesetzesbewußtsein vielmehr die Folge des Bosen als, wie doch bei der obigen Bestimmung seines Begriffes angenommen wird, seine Voraussetzung?

In Beziehung auf das erste Entweder — oder hat sich besonders Schleiermacher für die zweite Amsahme erklärk. Das Geset, behandtet er, bezieht sich unwittelbar auf die That\*); es führt an und für sich nicht von der äußern Handlung auf das Innere des Gemüthes zurück\*\*). Wenn nun diese Aufschfung des Sittengesetes offendar der Kantischen verwandt ist, die dasselbe auch nur als Richtmaß sür die Maximen des Thuns, der einzelnen Willensentscheidungen kennt, so macht Schleier=macher seinem innerlichern und umsassendern erhischen Standpunkt gemäß davon doch die grade entgegengesetzte Anwendung. Er will eben darum nicht, daß das ethische Wissen in der Sittenslehre als Seset oder Sollen gestaltet werde\*\*\*). Er betrachtet das Geset als unzureichend die Erkenntniß der Sinde zu bewirken und als unvermögend uns das Ziel der Heiligung vorzuhalten in.

Sanz folgerichtig lehnt nun auch Schleiermacher die Erklärung der Sünde als Uebertretung des Gesetzes ab ++). Bezieht sich das Gesetz mit seiner Forderung nur auf das Thun, nicht zugleich auf das Sein, die beharrende Beschaffenheit des Menschen, so ist das sittlich Gute, in seiner Bolltommenheit ersaßt, mehr als die Erfüllung des Gesetzes, so ist jene Begriffstestimmung des Bösen offenbar im Wesentlichen unvollständig.

<sup>\*)</sup> Rritik der Sittenlehre G. 179.

<sup>\*\*)</sup> Glaubenslehre §. 112, 5 (Bd. 2, S. 250, zweite Ausg.).

<sup>\*\*\*)</sup> System ber (allgemeinen) Sittenlehre §. 93. (S. 55 der Ausg. von Schweizer.)

<sup>†)</sup> Glaubenslehre a. a. D.

<sup>††)</sup> Glaubenslehre §. 66, 2. (Bd. 1, S. 399.)

Denn Bieles, was die ernstere Betrachtung nicht ansteht als böse zu bezeichnen, habituelle Berderbniß der Sesinnung, versehrte Reigungen, Leidenschaften, die zu einer so furchtbaren Gewalt herangewachsen sind, daß die Seele, so oft sie ihnen gehorcht, in der That nicht handelt, sondern leidet, würde dann unter jenem Begriffe nicht mehr befaßt werden. Oder sollen diese zunächst innerlichen Störungen etwa nur darum bose sein, weil sie bei vorkommender Gelegenheit sich in versehrtem Thun äußern werden? Sewiß nicht, sondern wenn die zehrende Flamme selbstischer Begierben und Leidenschaften im Herzen des Menschen lodert, so ist er der Macht des Bösen verfallen, und käme sie niemals in einer verwerssichen That zum Ausbrüch.

In gewiffem Sinne nun werben wir ber Schleiermacherschen Auffassung des Gesetzes beitreten müssen. Enthält das Gesetz als sittliches eine Aufforderung, ist ihm, insofern es eben an den Willen sich wendet, damit es von ihm im menschlichen Leben realisitet werde, die Form des Gebietens wesentlich eigen, so kann es ursprünglich allerdings nur auf die Selbstbewegung des Willens zum Entschlusse gehen\*). demnach die That, beren Begriff hier natürlich nicht in beschränkt äußerlicher Weise gefaßt werden darf, der ursprüng-Liche Gegenstand der Gesetzesforderung, nun so ist eben darum Mes, was in dem Leben des Menschen aus seiner That wesent= lich entspringt, der abgeleitete. Und hiermit ist die Schranke, in welche Schleiermacher den Begriff des sittlichen Gesetzes einschließen will, durchbrochen. Das Gesetz normirt nicht bloß das Thun, sondern auch das Sein des Menschen, wie es aus der innern That hervorgeht, die Gefinnung, deren Begriff wefent:

<sup>\*)</sup> Seine vollständige Begründung findet dieser Satz freilich erst im Zusammenhange der Untersuchungen über die Freiheit des Willens — im dritten Buch.

lich eine feste, habituell gewordene Richtung des Willens in sich schließt, ja selbst die Bewegungen und Zustände des Gemilths, die Neigungen und Abneigungen der Seele, insofern dieselben wiederum durch die beharrliche Richtung des Willens mit bestimmt werden\*). Und daß auch diese innern und stetigen Lebensmomente harmonisch geordnet seien, gehört ohne Widerrede wesenklich zur sittlichen Vollsommenheit, die ja niemand in der bloßen Gesetzmäßigseit des einzelnen Thuns als solchen wird sinden wollen. Ist nun aber im Begriffe des Gesetzes nichts enthelten, was die Richtung desselben auf die beharrende sittliche Vesthasseit aussichlösse, so können wir das Gesetz, nach der Neinheit seines Begriffes gesaßt, ganz allgemein als die Darstellung der sitt= lichen Idee in der Form der Forderung bezeichnen\*\*).

Als solche ist das dem menschlichen Seist einwohnende Sesetz zunächst Sache der — dunkeln oder deutlichen — Erkenntniß, doch nicht bloß der Erkenntniß, sondern vermöge der sittlichen Natur des Menschen ist damit ein innerer Antrieb zu seiner

<sup>\*)</sup> Dieses Hervorgehen des Seins (in seiner stillichen Bestimmtheit) aus dem Wollen erklären freilich bedeutende Stimmen unter Theologen und Philosophen immersort für unmöglich. So sagt Harles in seiner christlichen Ethik (sechste Aust.) S. 25, indem er, wie auch hier geschieht, die Neigung als das Sein sast: "ich weiß, daß ich nicht durch mein Wollen bin, was ich bin, sondern daß ich durch daß, was ich bin, wollen kann." Ich beschränke mich hier vorläusig auf die Bemerkung, daß ich den verneinenden Sat allerdings nicht zugeben kann, wohl aber den besiehenden. Denn mit gehöriger Unterschiedung läst sich beibes sagen: ich bin durch mein Wollen, was ich bin, und: ich will durch das, was ich bin.

<sup>\*\*)</sup> Diese Bedeutung des Gesetzes hat offenbar auch Lactantius vor Augen, wenn er Christum viva praesensque lex nennt (institt. div. l. IV, c. 17. 25.) und Augustinus, wenn er sagt: lex Domini ipse est, qui venit legem implere, non solvere (enarr. I. in Ps. XVIII. — Opp. tom. IV, p. 114.), wie denn auch Christus selbst besonders Matth. 11, 25—30. auf dieß Verhältniß hindeutet. Daß die Forderung des Gesetzes auf vollsommene Heiligkeit geht, wird von Augustinus, de spiritu et littera c. 14 und 36, gut gezeigt.

Erfüllung verbunden. Denn indem das Gute als Gesetz für unsern Willen erkannt wird, wird es auch in seiner praktisch bestimmenden Beziehung auf uns, in seinem uns zum Gehorsam perpflichtenben Ansehen anerkannt, und diese Anerkennung ist ohne einen wenn auch noch so schwachen Antrieb zur Uebereinstimmung bes Willens mit ihm nicht zu benten. Wo dieser Antrieh gänzlich fehlte, da möchte wohl auch kaum noch etwas vorhanden sein, was Erkenntniß des sittlichen Gesetzes zu heißen verdiente. Rur jenem nicht mehr menschlichen, sondern diabolischen Haß gegen Sptt, der grauenhaftesten unter allen grauenhaften Enscheinungen im fittlichen Leben der Gegenwart, ist es aufbehalten diesen Zusammenhang zu lösen oder zu verkehren, indern er in der sittlichen Ordnung den gesetzgebenden, vom Menschen Unterwerfung, fordernden Willen Gottes erkeunt und grade darum seine Berpflichtung jum Gehorsam gegen diese Ordnung nicht anerkennt. — In dieser Berknüpfung eines innern Antriebes zur Exfillung mit der Erkenntniß des Gesetzes liegt jedoch keinesweges, daß das Gesetz dem Menschen die Kraft es zu verminklichen auf irgend einer Stufe seiner Entwickelung selbst mittheile. Bielmehr fordert es von ihm, daß er diese Kraft, in sich habe. — Das ist nach früher Gesagtem unbedingt zuzugeben, daß auch die reinste Darstellung des Sittengesetzes weder die Genefis des Sittlichen, sei es nun der einzelnen Handlung oder bes sittlichen Lebens als Ganzes betrachtet, noch die individuelle . sittliche Bestimmtheit des einzelnen Willensaktes erschöpfend auszudrkicken værmag. Aber durch alles das ift nicht ausgeschlossen, baß in diesem Gesetz die Vollkommenheit des sittlichen Lebens nach den Grundbestimmungen ihres Inhaltes, und nicht, minder des sittlichen Seins als der sittlichen That, sich darkegt. Hieraus exhellt von selbst, daß das, was man als Legalität von Moralität zu unterscheiden pflegt, nichts weniger ist als wirkliche Uebereinstimmung mit bem sittlichen Gesetz, mit andern

Worten, daß dieser Begriff der Legalität im sittlichen Gebiet gar teine Stelle hat. Nicht einmal dem bürgerlichen Gesetz wird durch ein bloß äußerliches Handeln wahrhaft Genüge gekeistet, sondern nur sosern dasselbe hervorgeht aus der ächt bürgerlichen Gesinnung, die das Princip des Gesetzes in sich trägt; was freilich eben darin seinen Grund hat, daß das Praktische seinem wahren Wesen nach ganz auf ethischer Basis ruht.

Diese umfassende Bedeutung des sittlichen Gesetzes, gewöhnlich zunächst in seiner alttestamentlichen Darstellung, ist denn auch in der heiligen Schrift vielkach bezeugt. Iwar wenn der Apostel Paulus Röm. 10, 5. Gal. 3, 12. sv stark hervorhebit: ό ποιήσας αὐτὰ ζήσεται έν αὐτοῖς, το scheint er jene Beschränkung der Gesetzesforderung auf das bloße Thun zu begünftigen. Räher erwogen hat es der Apostel indessen hier nicht mit dem Gegen= satz des Thuns gegen die Gesinnung, sondern mit dem einer durch eigne Anstrengungen errungenen Gerechtigkeit gegen die Gerechtigkeit aus dem Glauben zu thum. Wenn aber Paulus Phil. 3, 6. sein früheres Leben untadelhaft nach der Gerechtigkeit im Gesetz nennt, ohne sich doch an dieser Gerechtigkeit-genügen zu lassen V. 7, 8, so tritt er in jener Behauptung offenbar auf den Standpunkt der menschlichen, näher der jüdischen Beurtheilungsweise, die sich nur an die äußern Gesetzeswerke hält (εί τις δοκεί άλλος πεποιθέναι έν σαφκί, έγω μάλλον 🔞. 4), ohne daß ihm in den Sinn kam sich einer wirklichen Gesetzes= erfüllung in seinem frühern Leben rühmen zu wollen, vergl. Röm. 7, 8—23. — Wie fern überhaupt Paulus war dem Gesetz nur jene beschränkte Bedeutung beizulegen, das giebt er schon burch die ausdrückliche Bezeichnung des vópos als averparinós, Röm. 7, 14, d. h. seinem Inhalt nach dem Willen und Antriebe des göttlichen Geistes angemessen, zu erkennen. Sodann wäre er, wenn die Forberungen des Gesetzes das Innere, die Gesinnung wirklich unberührt ließen, auch nicht mehr berechtigt gewesen die

eindeingenden Erkenntniß der Sünde (¿miyvwois auchrias) auß bem Gesetze abzuleiten, Rom. 3, 20. Es würde ferner im Wiberjurnch mit Aben. 2, 13; 8, 7; Gal. 5, 22, 23. dem Apostel bie Ausicht zugescher werben mussen, daß der Mensch, auch wenn er den Forderungen des sittlichen Gesetzes vollkommen Gentige keistete, barum noch nicht nothwendig dinacos und ein Gegenstand des göttlichen Wohlgefallens wäre, da ja seine Gesinnung, auf welche das göttliche Urtheil sich bezieht, Röm. 2, 29. 1 Kor. 4, 5. der äußern Gestalt seines Handelns vielleicht wenig entsprechen konnte\*). Es würde endlich folgen, daß die Unfähigkeit des Menschen unter der Herrschaft des bloßen Geseites zut denavooden droë zu gelangen nicht in dem Menschen, in dem aus der Glinde entsprungenen sittlichen Zustande desselben, welcher das Gesetz erst zu einem todten und tödtenden Buchstaben macht, ihren eigenklichen Grund habe, sondern in der objektiven Natur des Gosepes selbst. Dem aber stehen nicht allein Ausspriiche wie Rom. 7, 12. 14, 8, 3. (és o jodévec dià the

<sup>. \*)</sup> Diese Folgerung erkennt auch Soleiermacher ausbrücklich an. "Da jedes Geset," sagt er in einer 1880 gehaltenen Predigt (Predigten - in der Ausgabe seiner sämmtlichen Werke - Bb. 2. S. 65.), "nur Handlungen fordern tann, so mußte Gott, wenn er nach dem Gesetze richtete, auch solche gekten laffen, die aus einem Gemuth kommen, dem jede gottgefällige Besinnung fremd ift. Darum wie man auf der einen Seite fagen konnte, kein Fleisch würde gerecht durch des Gesetzes Werke, weil Niemand vermochte das Geset vollkommen zu halten, so konnte man dajjetbe auch beghalb jagen, weil Einer es konnte vollkommen erfüllt haben und doch von allen Ansprüchen auf Lob und Billigung vor Gott entblößt fein." hiermit aber widerspricht Soleiermacher feiner eignen beffern Bestimmung dieses Verhältnisses in früherer Zeit: benn in der Kritik der Sittenlehre G. 181 f. will er ungeachtet der ausschließlichen Beziehung des Gesetzes auf die That doch teine Handlung als gesetzmäßig im ethiichen Sinne afterfennen, die nicht auch aus fittlichen Antrieben hervorgegangen. — Auf grundliche Weise erörtert jenen Punkt Dr. Schmid in seinem lehrreichen Weihnachtsprogramm v. J. 1832 de notione legis in theologia morali rite constituenda.

stimmungen über die Wirfungsart der Aräfte nur bann als wahre Naturgesetze anerkennen, wenn und soweit sie sich im Leben der Natur selbst verwirklichen, so will Schleiermacher auch das Gesetz im sittlichen Gebiet angesehen wissen. Damit würde es sich denn allerdings nicht vertragen, das Gesetz als Ausdruck der sittlichen Vollkommenheit zu fassen und somit die Anexsennung seines Inhaltes, welcher als in der Idee begründet seine Wahrheit und Nothwendigkeit in sich selberträgt, davon unabhängig zu machen, in welchem Grade er von der Menschheit als Gesammtheit oder selbst in den edelsten, außerwähltesten Gebieten dieses weiten Areises realisirt wird. Inder That ist nach Schleiermachers Ansicht die Kategorie des: Sollens auf das sittliche Gebiet nur in demselben Sinne zu beziehen wie auf die Natux\*). Aber wird dann die Wissenschaft, die aus der Durchführung dieser Principien her= vorgeht, nicht vielmehr Philosophie der Geschichte sein als Ethik, zur erzählenden Geschichte sich im Wesentlichen eben so verhaltend wie die spekulative Naturwissenschaft zu der empirischen Naturkunde \*\*) ?

Aus derselben Quelle mit jenen Sätzen fließt auch die Schleiermachersche Behandlung des Freiheitsbegriffes, die denselben nur als potenzixte Naturlebendigkeit faßt und die Thaten der Freiheit auf wesentlich gleiche Weise dem allgemeinen

<sup>\*)</sup> A. a. D. §. 63. Hier heißt es unter Andrem: "Sollen und Sein sind daher auf beiden Gebieten Aspmptoten und (nur?) auf dem sittlichen Gebiet vielleicht der Approximations-Exponent größer." Diesen Gedanken führt die Abhandlung über den Unterschied zwischen Raturgesetz und Sittengesetz weiter aus.

<sup>\*\*)</sup> Aehnlich hat sich über diesen Punkt Twesten ausgesprochen in seiner vortresslichen Einleitung zu Schleiermachers Grundriß der phistosphischen Ethik, S. XVII. vgl. S. XLVIII, indessen wohl ohne darin grade einen Mangel der Schleiermacherschen Behandlung der Sittenslehre sinden zu wollen.

Naturzusammenhange unterwirft wie die Wirkungen der Naturkräfte \*). ---

Mit dürfen hier eine Frage von unverkennbarem ethischem Interesse, die ganz in den Kreis dieser Betrachtung gehört, nicht übergehen. Sie betrifft den Begriff des opus supererogationis. Hasten nicht bloß an der Form, in der die sittliche Wahrheit uns als Gesetz entgegentritt, wesentliche Schranken und Mängel, sondern ist im Inhalt des sittlichen Gesetzes selbst nicht die

<sup>\*)</sup> Glaubenslehre g. 49, g. 81, 2. — Es läßt fich leicht erkennen, wie diefe Gegenfage ber Anfichten mit ber Frage um die Bedeutung des Bafen und feinen Einfluß auf die menschliche Entwickelung innig zusammenhangen. Merkwürdig find hier in dem Spftem der Sittenlehre die von der Sorgfalt des Herausgebers genau dargelegten Schwankungen der Anficht von dem Berhaltniß der Ethik zu dem Gegensatz von gut und bose in §. 91 und den davon abhängigen §§. Wie dieß Verhältniß in fruherer Zeit von Schlegermacher gefaßt ift - namentlich wenn gefagt wird, der Gegensat von gut und bose bezeichne den positiven und negativen Fattor in dem Proces der werdenden Einigung (welchen Proces die Ethik nach Schleiermacher darzulegen hat), oder, die Ethit sei die Entwickelung des Gegensages von gut und bose, oder die Darlegung des Guten und Bösen im Zusammensein Beider —, so entspricht es ganz der oben angedeuteten Grundanficht von der Natur des Sittlichen. Wenn aber Shleiermacher in der späteften Ueberarbeitung der Sittenlehre den Begenfat von gut und boje ganz aus ihrem Gebiet ausschließt und kein ethis sches Element anders als unter dem Begriff des Guten aufgestellt wissen will, aber nicht insofern dieses dem Bojen entgegengestellt ift, sondern überhaupt insofern, gut das Einsgewordensein der Vernunft und Natur durch Wirksamkeit der erstern bezeichnet, wenn er im Zusammenhange damit den fließenden Gegensat des Volltommenen und Unvolltommenen sehr bestimmt von dem Gegensatz des Guten und Bosen unterscheidet, so durchbrechen diese Bestimmungen den Kreis jener Ansicht auf entscheidende Weise und hätten bei konsequenter Durchführung Schleiermacher zu einer wesentlichen Modifitation seiner Lehren von Freiheit, Geset und Bosem genöthigt. — Aus jenen Aenderungen in den 1832 gehaltenen Vorlesungen über die Sittenlehre dürfen wir übrigens wohl schließen, daß diesen edeln und tiefen Geift das Problem des Bojen grade in feinen letten Lebensjahren neu beschäftigt haben muß.

fittliche Vollkommenheit ausgebrückt, so läßt sich die Möglichkeit von sittlichen Leistungen, welche über die Forderung des Gesetzs hinausgehen, offenbar nicht leugnen; und umgekehrt: giebt es solche Leistungen, so drückt das Gesetz nicht die sittliche Vollskommenheit aus. Und ganz in diesem Sinne nimmt der tapserste und bestgerüstete unter den neuern Polemikern der katholischen Kirche den Begriff des sogenannten überverdienstlichen Werkes in Schutz. Der in Christo Geheiligte und mit seinem Geist Erstüllte, behauptet Möhler\*), sühlt sich immer dem Gesetz überslegen. "Es ist die Art der aus Gott entsprungenen Liede, die weit, die unendlich höher als das bloße Gesetz steht, daß sie sich in ihren Erweisungen nie genügt und immer ersinderischer wird, so daß Gläubige dieser Art jenen Menschen, die auf einer niedrigern Stuse stehen, nicht selten als Schwärmer, als Geistesstranke, als überspannte Köpse erscheinen."

Bellarmin hat eine ziemliche Anzahl Stellen zusammen=
getragen, aus denen erhellt, wie schon mehrere Kirchenväter,
Origenes, Basilius d. Gr., Gregor v. Nazianz,
Chrhsostomus, Chprian, Ambrosius, Hieronhmus,
Gregor d. Gr., im Zusammenhange mit der früh sich aus=
bildenden Unterscheidung zwischen einer höhern und einer ge=
meinen Tugend, mehr als genügende Werke für möglich halten\*\*).
Doch erst im Mittelalter erhält dieser Begriff seine nähere Be=
stimmung und seine feste Stelle im kirchlichen Lehrspstem. Dem
opus supererogationis entspricht das consilium evangelicum;

<sup>\*)</sup> Symbolik S. 214 (dritte Aufl.).

<sup>\*\*)</sup> De membris ecclesiae militantis lib. II, de monachis c. XII. (Disputt. de controvv. chr. fidei tom. II.). Bellarmin führt freilich noch mehr Zeugen an, aber unbefugter Weise. Dagegen hat er das älteste hristliche Zeugniß für diese Vorstellung nicht benutt; es sindet sich im Hirten des Hermas lib. III, sim. 5, 3: Si praeter ea, quae mandavit Dominus, aliquid boni adieceris, maiorem dignitatem tibi conquires etc.

in beiden handelt es sich besonders um die allgemeinen Gelübde des Mönchthums, Armuth, Keuschheit, Gehorsam; abgesehen von den Sakramenten sind es vornehmlich diese Gelübde, durch welche der Inhalt des evangelischen Gesehes hinausgeht über die Gebote (praecepta) des Mosaischen und des natürlichen Gesehes. Aber es gebietet sie nicht, sondern es empsiehlt und räth sie nur, woraus sich denn freilich ergiebt, daß die Unterordnung der Sahungen, durch welche diese mehr als genügenden Werke sestengestellt werden, unter den Begriff eines Gesehes (lex evangelica) nur sehr uneigentlich gemeint ist\*). Denn allem Geseh im Gebiet des Willens ist es wesentlich nicht zu empsehlen, sondern un bed in gt zu ford ern; nur das ist sittliches Geseh, was den Charakter ethischer Röthigung an sich trägt.

Indessen behandeln die scholastischen Theologen den fraglichen Begriff doch nicht ganz in demselben Sinne wie Bellarmin und der neuere Katholicismus. Bei Thomas, der hierüber unter jenen Theologen wohl am genauesten ist, fallen die evange-lischen Kathschläge und die mehr als genügenden Werke ganz in das Gebiet der Askese. Treffliche Mittel (instrumenta) sind sie ihm, um den Menschen besser und ungehinderter zur Vollstommenheit des sittlichen Lebens und zur Seligkeit zu sühren\*\*); aber er ist fern davon diese Entsagungen und Leistungen zur eignen Uedung als wesentliche Momente dieser Vollskommenheit des sittlichen Lebens und der Zusammensassung des Gesehes in Christi Ausspruch Matth. 22 als Vollsommenheit der Liebe bestimmt, anzusehen. Vielmehr antwortet er auf die

<sup>\*)</sup> Wie denn auch Thomas den Begriff der lex nova "principaliter" so bestimmt: sie sei ipsa gratia Spiritus Sancti in corde side-lium scripta. Summa theol. univ., Prima Secundae, qu. 106,. art. 1.

<sup>\*\*)</sup> A. a. O. II, 1, qu. 108, art. 4. So erhält nun bei Thomas die tonsultative und damit hypothetische Form, unter welcher auch von ihm diese sittlichen Bestimmungen aufgestellt werden, eine besse re Begründung.

<sup>-</sup>

Frage, ob die Volksommenheit auf den Geboten oder auf den Rathschlägen beruhe: sie bestehe principaliter et essentialiter in praeceptis, secundario et instrumentaliter in consiliis\*).

Zwar scheint auch Bellarmin mit dieser Ansicht bes Thomas übereinzustimmen. Nicht bloß in seinem Urtheil über das Konkordienbuch geht er ausdrücklich darauf zurück\*\*), son= dern auch zu Anfang seines Buches de monachis spricht er Aehnliches aus \*\*\*). Aber die weitere Entwickelung seines Begriffes von dem mehr als genügenden Werk hält sich keinesweges innerhalb der Schranken jener bescheidenen Auffassung. Um sich indeß mit seinem Meister nicht in Zwiespalt zu verwickeln, unterscheidet Bellarmin zwischen einer zwiefachen Vollkommenheit; die eine sei nothwendig, die andere nüplich, die eine nothwendig zum Sein (ad esse), die andere nothwendig zum Wohlsein (ad bene esse), die eine nothwendig zur Seligkeit überhaupt, die andere zu einem höhern Grad der Herrlichkeit im Reiche Gottes. Lettere Vollkommenheit komme aber nur denen zu, die mehr als das Gebotene leisteten durch Erfüllung der evangelischen Rathschläge+). Aber da nun auch Bellarmin die avanegalalwois aller göttlichen Gebote an den Menschen in dem Ausspruch Christi Matth. 22. anerkennen muß, zu welchen monftrösen Konsequenzen wird er getrieben! Um zu beweisen, daß der Mensch noch mehr könne als Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüth lieben, muß er den Sinn dieser Forderung durch exegetische Künsteleien möglichst zu schwächen ober ihr neben dem höhern Sinn auch einen niedern

<sup>\*)</sup> II, 2, qu. 184, art. 3.

<sup>\*\*)</sup> Iudicium de libro Conc., sextum mendacium (disputt. de controvv. tom. IV, p. 1185. ed. Paris).

<sup>\*\*\*)</sup> Cap. 2.

<sup>†)</sup> De monachis cap. VI. VII. IX. XI.

abzugewinnen suchen; läßliche Sünden sollen diesem Gebot nicht widerstreiten\*); wer Gott liebe von ganzem Herzen, behauptet er, sei doch nicht verbunden Alles zu thun, was Gott rathe, sondern bloß, was er gebiete\*\*).

Und in diesen Konsequenzen liegt auch die schlagendste Widerlegung des Princips, aus dem sie sließen. Das sollte die ächte, der gättlichen Forderung wahrhaft entsprechende Liebe sein, die so vorsichtig abmißt, was sie im strengsten Sinne schuldig ist, um ja nicht des Guten zu viel zu thun, die sich Gott gegenüberstellt mit der kühlen Erklärung: du ermahnst zwar deinem Dienste das ganze Leben zu weihen; aber nicht deine Ermahnungen und Rathschläge, sondern nur deine Besehle din ich verpflichtet zu befolgen? Wäre in der Lebensweise, die jene evangelischen Rathschläge empsehlen, wirklich eine höhere sittliche Volkommens heit enthalten, wäre darin der Mensch wirklich Gott gefälliger, so wäre er unstreitig verbunden auch danach zu streben; nicht danach zu streben wäre ihm Sünde\*\*\*). Es ist volkommen widerssinnig, daß der Mensch eine sittliche Kraft haben soll, die über seine sittliche Verbindlichkeit hinausgeht.

Freilich ist es andrerseits sehr begreislich, daß die katholische Kirche nie gewagt hat, was sie als die wahre Vollkommenheit des menschlichen Lebens anpreist, nun auch als allgemeine Forderung geltend zu machen. Denn worin besteht doch diese höhere Vollkommenheit als darin, daß gewisse Gebiete, die ihre nothwendige Stelle im Ganzen des durch Freiheit bedingten menschlichen Lebens haben, als sittlich undurch-

<sup>\*)</sup> A. a. D. c. XIII.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. c. IX.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß hat schon Petrus Marthr in seiner Auslegung von 1 Kor. 9 gegen diese Ansicht eingewandt nach Bellarmins Angabe a. a. O. c. XIII. — Non porro et promereri nolle delinquere est? sagt Tertullian de exhortatione castitatis c. 3.

dringlich aufgegeben werden? Wäre diese Verzichtleistung zur allverbindenden Pflicht erhoben worden, so hätte sich die entschiedene Entzweiung dieser einseitig kirchlichen Ethik mit den allgemeinen sittlichen Aufgaben des menschlichen Lebens offen zu Tage gelegt. — Indessen wird durch Vermeidung jenes Aeußersten dem Uebel selbst immer nicht abgeholsen. Silt es einmal für eine höhere Heiligkeit, sich von diesen Gebieten zurückzuziehen, so fällt auf die Theilnahme daran nothwendig ein Schatten von unüberwindlicher Prosanität, welcher nach dem Zeugniß der Geschichte auch damit nicht verschwindet, daß, als wäre der einfache Widerspruch eine Korrettur, dem einen dieser Gebiete, der Ehe, zugleich die Würde eines Sakramentes beisgelegt wird.

Wie nun jenes Zurückweichen vor wesentlichen Momenten der sittlichen Aufgabe eine falsche Scheu und Aengstlichkeit ist, so ist es nicht minder eine falsche Zuversicht, eine bei Männern von sittlichem Ernst und Lebensersahrung schwer begreisliche Selbstäuschung, sich dem Gesetz überlegen zu glauben. Freilich mindert sich die Verwunderung über diese Zuversicht bedeutend, wenn man andrerseits von Vellarmin erfährt, daß die Vollbringung von mehr als genügenden Werken gleichzeitig mit Sünden, nämlich läßlichen, in demselben Subjekt zusammen sein kann\*). Hiermit aber legt sich die verderbliche Wurzel dieser ganzen Betrachtungsweise sowie mancher anderer Irr-

<sup>\*)</sup> De monachis c. XIII. Bei Möhler ist überdieß eine auch sonst oft vorkommende Verwechselung verschiedener Begriffe mit im Spiel. "Die Liebe steht unendlich höher als das Geset," kann auch bloß subjektiv verstanden werden. Dann heißt es: der freie Impuls der Liebe bringt eine viel bessere Gerechtigkeit hervor als das bloße Bewußtsein des Gesetzs, die ausdrückliche Reslexion auf seine jedesmalige Forderung. In diesem Sinne ist der Satz von unbestrittener Wahrheit, enthält aber nichts, was nicht auch in der Lehre der Resormatoren vollkommen anerkannt wäre.

thümer der katholischen Ethik zu Tage, die zersplitternde atomistische Behandlung des Sittlichen, von der namentlich die ganze Auffassung der Begriffe: gutes Werk und Berdienst, beherrscht wird. Ihre Spise hat diese sittliche Atomistik in der jesuitischen Moral erreicht; die vornehmsten Irrelehren derselben, ihre Grundsäse von der philosophischen Sünde, von dem sittlichen Handeln nach Probabilität, von der guten Absicht, welche die schlechten Wittel rechtsertigt, von den Mensalreservationen beruhen darauf.

Steht es so mit dem innern ethischen Halt und Werth der Vorstellung von mehr als genügenden Werken, so wird sie uns nicht bewegen können die Idealität des sittlichen Sesess, wonach nur das Vollkommne seiner Forderung vollkommen entspricht, aufzugeben\*). —

Jur biblischen Stütze der überverdienstlichen Werke ist von den katholischen Theologen nichts so häusig verwandt worden als jener an den reichen Jüngling gerichtete Ausspruch, der schon den Stifter des Mönchthums Antonius und dann wieder den Franz von Assisi zu ihren ascetischen Entschliesungen zuerst entzündete: Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkause, was du hast und gied es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, solge mir nach, Matth. 19, 21. Der Jüngling, der auf seine Frage nach dem Wege zum ewigen Leben von Christo zunächst an die Erfüllung der göttlichen Gebote erinnert wurde, hat das Bewußtsein außegesprochen, daß er sie alle gehalten, und dieß Bewußtsein hat Christus nicht getadelt. Worauf also können die eben ange-

<sup>\*)</sup> Bgl. die treffende Kritik dieser Borstellung in Baur's Gegenssatz des Katholicismus und Protestantismus, zweite Ausg. S. 301 ff. Baur widerlegt sie von der Idealität des Gesetzes aus; hier galt es die Idealität des Gesetzes gegen die von dieser Borstellung hergenommenen Instanzen zu behaupten.

führten Worte jenen hinweisen als auf eine höhere, über die bloße Gesetzeserfüllung hinausgehende Vollkommenheit, die er sich durch freiwillige Armuth erwerben könne? — Diese Auffassung des: ei de déleis réleios elvai scheitert aber daran, daß nach den unmittelbar folgenden Aussprlichen Christi V. 23. 24 den Jüngling seine Weigerung wenigstens für jetzt um die Theil= nahme am Reiche Gottes brachte, also auch um den Besitz des ewigen Lebens, wenn sich doch gewiß die willfürliche Pelagianische Unterscheidung zwischen Reich Gottes und ewigem Leben jetzt Niemand mehr wird aneignen wollen. Darum kann die Gesetzes= erfüllung des Jünglings in dem Urtheil Christi offenbar nicht die rechte, vollkommene gewesen sein\*), und jene Aufforderung hat ihm nicht eine über die wahre Gesetzeserfüllung hinausgehende Vollkommenheit zeigen, sondern nur den Götzen, dem er gegen das erste Gebot des Dekalogs unbewußt diente, enthüllen sollen. Daraus erhellt zugleich, daß diese Aufforderung von Christo keines= weges bloß als ein Rath gemeint war, dessen Befolgung jener ohne Schaden unterlassen könnte.

Nächstdem berufen sich die katholischen Theologen für die mehr als genügenden Werke befonders auf den Apostel Paulus, der 1 Kor. 9, 12—18 seinen Ruhm und sein Verdienst im Unterschiede von einem bloßen Anechtsdienst am Evangelium darein setze, daß er sein apostolisches Amt mit Lust und unent=

<sup>\*)</sup> Bgl. die Auslegung der Antwort Christi bei Reander, Leben Jesu Christi, vierte Ausg. S. 589—592. Daß sich mit dieser Auffassung das ήγάπησεν αὐτὸν Marc. 10, 21, das Wohlgefallen des Erlösers an dem nach Maßgabe seiner beschränkten Selbst- und Gotteserkenntniß redslichen Streben des jungen Mannes sehr wohl verträgt, bedarf keiner Ersläuterung. Eben so ergiebt sich von selbst, daß die bei Matthäus sehlenden Worte, die bei Martus und Lukas sich sinden: Er son voreger — Ere Er son leines —, zu denen nach dem Zusammenhange der Erzählung doch nur ergänzt werden kann: zum Gewinne des ewigen Lebens, wenn sie authentisch sind, die oben gegebene Auffassung nur begünstigen.

geltlich verwalte. Wir dürfen hier auf die gründliche Entwickelung des wahren Sinnes dieser Stelle bei Neander verweisen\*). Wie wenig der Apostel meinte mehr zu thun, als seine bestimmte Pflicht nach der besondern Natur seiner Berhältnisse und seiner Eigenthümlichkeit von ihm forderte, das geht auch daraus klar hervor, daß er es ausdrücklich als Mißbrauch seiner Besugniß in Beziehung auf die Verkündigung des Evangeliums bezeichnet, wenn er weniger thäte (V. 18).

Es ist sonderbar, daß grade die Stelle des N. T., welche ältere und neuere Protestanten als das mächtigste Zeugniß gegen jedes opus supererogationis zu betrachten pflegen, welche auch den katholischen Polemikern in der Vertheidigung ihrer Lehre vor andern Noth macht \*\*), genauer betrachtet, vielleicht das Scheinbarfte enthält, was aus dem N. T. für die Möglichkeit der über die gesetzliche Forderung hinausgehenden Werke angeführt werben kann. Wir meinen Luc. 17, 10. Soll nämlich, wer bloß gethan hat, was ihm befahlen ift, sich für einen werthlosen Anecht halten, weil er nichts gethan, als was er schuldig war, so fragt sich: haben wir dieß Urtheil auch auf die Vollkommenheit des sittlichen Lebens zu beziehen? Bejahen wir diese Frage, so würde folgen, daß auch Christus sein heiliges Leben unter den Begriff des dovlos äxerios hätte bringen müffen. Ift dieß nun ganz absurd, wie wollen wir der Konsequenz entgehen, daß also doch eine Tugend möglich sein müsse, die mehr thut, als was sie nach der Forderung des Gesetzes schuldig ist, also ein opus supererogationis, wenn gleich natür-

<sup>\*)</sup> Geschichte der Pflanzung der Rirche durch die Apostel S. 746 f.

<sup>\*\*)</sup> Eine interessante Zusammenstellung der mannigsachen Einwendungen katholischer Theologen gegen den protestantischen Sebrauch dieser Stelle giebt Serhard, consessio catholica lib. II, art. XXIII, cap. VIII. de persect. et meritis opp. Rur Salmeron trifft im Allgemeinen den rechten Puntt.

lich in geistigerm und innerlicherm Sinne, als es in der katholischen Kirche gewöhnlich aufgefaßt wurde?

Die Lösung dieser Schwierigkeit liegt darin, daß der Ausspruch sich ganz auf die herrschende jüdische Aussalfung des Gesehes, den Dienst des äußerlichen Buchstadens bezieht. Bon
einer Erfüllung des Gesehes nach seiner vollen Bedeutung ist
nicht die Rede. Den eigennützigen und selbstgerechten Sinn, der
sich um das Geseh nur wegen des Lohnes bemüht, der, auf
Recht und Berdienst pochend, für seine Beobachtung des Gesehes Lohn fordert (B. 9), will Christus demüthigen. Der
Mensch soll wissen, daß er auf diesem Standpunkte mit aller
seiner Treue und Genauigkeit in der Beobachtung der einzelnen
Gebote geringer Anecht\*) bleibt. Der ganze Standpunkt soll
eben überschritten werden dadurch, daß er Kind Gottes wird \*\*).—

Neuere katholische Theologen haben, wohl in dem richtigen Gefühl von der Unzulänglichkeit der biblischen Begründung, durch eine geschickte Wendung aus dieser Schwäche der Lehre

<sup>\*) &#</sup>x27;Axorios ist im klassischen Sprachgebrauch gewöhnlich = zweckslos, unnütz, unbrauchbar. So auch Matth. 25, 29. In dieser Bedeutung aber paßt das Wort durchaus nicht in den Zusammenhang der Stelle, wie man sie auch fassen mag. Für die hier geltend gemachte Bedeutung läßt sich mit Sicherheit wohl nur der Vorgang der Alexandrinischen Uebersetzung in 2 Sam. 6, 22 ansühren, wo PP niedrig, gering (wostür sie sonst gewöhnlich raneivos braucht), durch axorios ausgedrückt wird.

<sup>\*\*)</sup> Bei dieser Auffassung ist es freilich natürlicher anzunehmen, daß dieser Ausspruch Christi etwa an Pharisäer als daß er an die Jünger gestichtet gewesen. Aber dasselbe machen auch schon die unmittelbar vorangehenden Worte V. 7 und 8 sowohl durch die äußern Verhältnisse als auch durch die Sinnesart, auf die sie Bezug nehmen, sehr wahrscheinlich. Daß in den ersten 6 Versen des Rapitels Christus mit den Jüngern redet, kann nicht dagegen entscheiden, da ein innerer Zusammenhang zwischen jenen Versen und den folgenden sich, wenn man nicht künsteln will, schwerslich wird nachweisen lassen; was auch Neander (Leben Jesu Christi S. 624) und De Wette (kurze Erkl. der Ev. des Lukas und Markus z. d. St.) gegen Schleiermacher und Olshausen anerkennen.

von den evangelischen Rathschlägen und überverdienftlichen Werken ihre Stärke zu machen versucht, indem sie diese Lehre, und nicht ohne vielen Schein, als eine freiere Entwickelung der christlichen Ethik dem ältern Protestantismus gegenüber darftellen. Bährend nämlich biefer keine ethischen Bestimmungen als gültig anerkennen will, die sich nicht auf das ausdrückliche Wort des in der h. Schrift enthaltenen Gesetzes zurückführen laffen\*), scheint die katholische Kirche dem Entwickelungstriebe des christlich sittlichen Geistes freiern Raum zu gönnen, infofern sie sittliche Anordnungen, mögen sie auch über den Buchstaben der heil. Schrift hinausgehen, als gerechtfertigt betrachtet, wenn sie sich nur in richtiger Weise auf bas bort vorgezeichnete Ziel ber Vollkommenheit beziehen \*\*). Räher betrachtet indessen ist diese scheinbar freiere Entwickelung doch auch wieder Satzung, die sich als Autorität der Kirche, wenn gleich immerhin zunächst in Form eines guten Rathes, geltend macht; und wenn dagegen unfre ältern Theologen mit Recht protestirten und das, was in der Kirche als fittliche Ordnung öffentliche Geltung haben solle, an dem ausdrücklichen Worte der h. Schrift gemessen wissen wollten, so war damit die Aufgabe für den einzelnen Christen nicht außgeschlossen sich auf der Grundlage der h. Schrift, aber ihren Inhalt frei aus seinen Principien entwickelnd, seine sittliche Erkenntniß und Handlungsweise zu bilden.

An diese Untersuchung über das mehr als genügende Werk, die uns von der Unhaltbarkeit dieses Begriffes überzeugt hat,

<sup>\*)</sup> Bgs. außer den zahlreichen Aussprüchen Luthers und der symsbolischen Bücher über das mandatum Dei als Bedingung jedes guten Werkes. Chemnity's Examen Conc. Trid. de bonis operibus qu. 2, Gerhards confessio catholica lib. II, art. XXIII, cap. 7 de norma bonorum opp., Quenstedts theol. didactico-polemica p. IV, c. IX, sect. II, qu. 2 quae sit norma bonorum operum directrix.

<sup>\*\*)</sup> Bellarmin de monachis c. IX.

schließt sich von selbst die Erörterung der zweiten unter den oben aufgestellten Fragen an. Das sittliche Geset, in seiner wahren Bedeutung erkannt, sordert nicht weniger als Vollkommenheit; ist nun Alles, was we niger ist als diese vom Gesetz gesorderte Vollkommenheit, schon als sittlich böse zu bezeichnen? Fasesen wir die Frage in gehöriger Allgemeinheit, so ist sie offendar gleich der andern: Sind die Begrifse: Reinheit vom Vosen (sittliche Integrität) und sittliche Vollkommenheit, identisch? Wir sehen dabei als sich von selbst verstehend voraus, daß von sittlicher Integrität nur die Rede sein kann in Beziehung auf Wesen, denen überhaupt eine sittliche Bestimmtheit zukommt. Bloßen Naturwesen läßt sich als nichtsittlichen eben so wenig sittliche Reinheit wie Unsittlichkeit zuschreiben.

Bellarmin und andere ältere Polemiker der katholischen Kirche antworten auf die obige Frage verneinend. Sie erstennen an, daß das Gesetz sittliche Vollkommenheit fordere; aber sie wollen nicht zugeben, daß, wenn der Mensch aus allen Kräften strebe dem Gesetz zu genügen, das aus natürlicher Schwäche entspringende Zurückbleiben hinter jener Vollkommensheit als Übertretung des Gesetzs anzusehen sei. Bellarmin unterscheidet zu diesem Zwecke, an Thomas sich anschließend\*), zwischen der obligatio ad sinom und der obligatio ad media; jenes sei die Verbindlichkeit zur Vollkommenheit selbst, dieses die Verbindlichkeit zum eifrigsten und unverdrossensten Streben nach derselben; nur wer der letztern Verbindlichkeit nicht entspreche, werde ein Übertreter des Gesetzs\*\*).

<sup>\*)</sup> Thomas stellt in der Sec. Secundae qu. 186, art. 2 hierüber den Grundsatz auf: Quilibet tenetur tendere ad persectionem, non autem tenetur esse persectus.

<sup>\*\*)</sup> De monachis cap. XIII. De amissione gratiae et statu pecc. lib. V, c. X. Vgl. Andradius orthodoxae explicationes (1564) C. V. p. 396 ff. Bellarmin stütt sich besonders auf Augustinus,

Die ältern Theologen unserer Kirche dagegen bejahen jene Frage und betrachten jede Handlung oder Beschaffenheit, welche die sittliche Vollkommenheit noch nicht ausdrückt, als Sünde und Übertretung des Gesehes\*). — Das Interesse, das die katholischen Theologen an jener Unterscheidung nehmen, beruht zunächst auf dem Streben die Möglichkeit einer genügenden Gesehesersüllung und der Erwerbung von Verdiensten bei Gott

der diesen Unterschied zwischen fittlicher Bollfommenheit und Sündlofigteit entschieden ausspricht, z. B. de libero arbitrio lib. III, c. 22: non propterea Deus animam malam creavit, quia nondum tanta est, quanta ut proficiendo esse posset accepit; eben so spăter de spiritu et littera c. 36, wo er von der vollendeten Gerechtigkeit der Gott schauenden Seligen eine minor justitia unterscheidet und so fortfährt: Neque enim si esse nondum potest tanta dilectio Dei, quanta illi cognitioni plenae perfectaeque debetur iam culpae deputandum est. Aliud est enim totam assequi caritatem, aliud nullam sequi cupiditatem. Doch bleibt Angustinus nicht überall dieser richtigen Ginficht treu. Schon de moribus Manichaeorum c. 6 hatte er bas mutari in melius bem reverti a pervertendo in peius gleichgesett, was, konsequent durchgesührt, das Bose zur negativen Bedingung aller sittlichen Entwickelung machen würde. In demselben Sinne sagt er noch deutlicher ep. 167 (nach der Ordnung der Benedictiner) ad Hieronymum: plenissima (caritas), quae iam non possit augeri, quamdiu hic homo vivit, est in nemine; quamdiu autem augeri potest, profecto illud, quod minus est quam debet, ex vitio est (Opp. tom. II, p. 897). Im Alterthum haben die Stoiker die Frage behandelt und find, indem sie zwischen noch nicht vollkommener Tugend und Lafter nicht unterscheiden wollten, dann auch so konsequent gewesen die Möglickeit einer wachsenden Tugend zu leugnen, vgl. die Nachweisungen bei Tennemann, Geschichte der Philosophie **26.** 4, S. 104. 105.

<sup>\*) 3.</sup> B. Chemnit, Ex. Conc. Trid. p. I, de reliquiis pecc. orig. post bapt. (S. 243. der Ausg. v. 1590); de bonis operibus qu. 3. Serhard, Loci theol. de pecc. act. c. 10, §. 42—45; de lege Dei, c. 4, sect. 10, §. 183; de bonis operibus c. 10, sect. 1. Quenftedt tadelt deßhalb auch die nach Melanchthon geformte Definition der Stinde: inclinatio, appetitus, cogitatum, dictum, factum pugnans cum lege Dei, wegen des pugnans als zu eng, a. a. O. P. II, cap. II, sect. II, qu. 3, dist. 4.

zu stützen; weshalb denn Bellarmin von seiner Bestimmung jener Begriffe besonders den Gebrauch macht, daß das Gebot, frei zu sein von der concupiscentia nur zur obligatio ad finem gehöre. Darum ist es wohl begreiflich, daß die protestantischen Theologen einer Unterscheidung nicht trauten, die ihnen nur zur Unterstützung irriger Lehre ersonnen schien — um so begreiflicher, da sie die Gegner aus jener Unterscheidung sofort so verderbliche Behauptungen ableiten sahen wie die Bellarminsche: die verzeihlichen Sünden geschähen nicht sowohl contra legem als vielmehr praeter legem und seien nicht schlechthin, sondern nur beziehungsweise Sünde\*); ober die des Stapleton: das Gebot der vollkommenen Liebe zu Gott sei nicht obligatorium, sondern nur doctrinale et informatorium \*\*). Indessen ist es doch, näher erwogen, keinesweges bloß der Mißbrauch und die trübe Entstellung, welche die ältern Theologen unsrer Kirche jener Unterscheidung abgeneigt machte, sondern gewiß auch die Ahnung, daß dieselbe mit ihrer Auffassung des menschlichen Urstandes und manchen davon abhängigen. Sätzen in Widerspruch stehe.

Und können wir uns wohl bedenken uns in diesem Gegensatz an die Ansicht unster ältern Theologen anzuschließen, die durch ihren idealern ethischen Charakter gegen die nachgiedigen, biegsamen Theorien der katholischen Theologen so vortheilhaft absticht? Das Gesetz fordert sittliche Vollkommenheit; mit dem Bewußtsein dieser Forderung ist im Gemüth der Antried, ihr zu entsprechen, unzertrennlich verknüpst; bleibt nun dennoch der Mensch, der einmal zum sittlichen Bewußtsein erwacht ist, irgendwie hinter jener Forderung zurück, worin anders soll dieß seinen

<sup>\*)</sup> De iustif. lib. IV, c. 12, 14, freilich nach Thomas, Prima Secundae qu. 88, art. 1. Bgl. hiermit Melanchthons Loci theol. de pecc. actualibus, S. 117 der Ausgabe von 1569.

<sup>\*\*)</sup> De iustific. lib. VI, c. 10.

Grund haben als in einer dem Gesetz und seinem Antrieb widerstreitenden Richtung, also in der Macht des Bösen? Wenn er z. B. den Nächsten weniger liebt als sich selbst, was kann, gegenüber dem Gebot, ihn zu lieben wie sich selbst, an diesem Weniger Schuld sein als die in irgend einem Maße vorhandene Macht der Selbstsucht?

So scheint sich benn in diesem Gebiet der alte Sat vollkommen zu bestätigen: Omne minus bonum habet rationem Würden wir nicht sonst fagen müssen: Das Gesetz fordere zwar das VoMommne, aber es verwerfe doch nicht das Unvolkkommne, sondern lasse es eben auch gelten, darum müsse es ihm boch mit jener Forberung nicht recht Ernst sein? Und würde sich nicht daraus sofort ein mittleres Gebiet ergeben zwischen einem folchen Wollen und Handeln, welches dem Gesetz entspricht, und einem solchen, welches ihm widerstreitet? Schleiermacher hat den Begriff des Erlaubten, insofern er ihm eine gewisse Klasse von Handlungen und Handlungsweisen bezeichnete, welche die bloße Natürlichkeit an sich tragen und weder pflichtmäßig noch pflichtwidrig find, sondern sittlich gleichgültig, siegreich bestritten\*); wie benn diesem so gefaßten Begriff eine objektive ethische Bedeutung gar nicht zugeschrieben werden kann, ohne jede zusammenhangende und das ganze bewußte Leben des Menschen umfassende sittliche Ansicht unmöglich zu machen. Aber giebt es ein solches mittleres Gebiet, ben Bestimmungen des Willens gewidmet, die dem Gesetze nicht vollkommen ent-

<sup>\*)</sup> Kritik der Sittenlehre S. 185 ff. Ueber den Begriff des Erlaubsten, sämmtliche Werke, dritte Abtheilung B. 2, S. 418 ff. — Daß der Begriff des Erlaubten gänzlich geschieden werden müsse von dem des sittlich Gleichgültigen, daß das Erlaubte vielmehr zu dem sittlich Guten gehöre und in dem an sich rechtmäßigen und guten Geltendmachen der persönlichen Eigenthümlichkeit wurzele, zeigt Wuttke in seinem Handbuch der christlichen Sittenlehre B. 1, S. 399. 403 (zweite Auflage).

sprechen, ohne ihm doch zu widersprechen, wird nicht dann jener Begriff in verjüngter Gestalt wiederkehren; um dasselbe für sich in Besitz zu nehmen?

Und doch, es ist wahrlich nichts Geringes, was wir Preis geben müssen, wenn wir jene Unterscheibung verwerfen.

Zuerst verschwindet damit, wie sich von selbst ergiebt, jeder Stusenunterschied der sittlichen Güte, der anders als durch irgend einen Antheil der niedern Stuse am Bösen bedingt wäre, also jeder Stusenunterschied sittlich reiner Wesen und Beschaffenheiten. Dieß muß sich denn natürlich auch auf Christum den Heiligen anwenden lassen. Wie groß immer die heilige Liebe sein mag, die ihn erfüllt, sie hat die Grenze, wo das Böse beginnt, so dicht neben sich, daß sie dieselbe, wäre sie auch nur um das Geringste weniger start, sofort überschritte.

Doch an dieser Folge nehmen wohl diejenigen keinen Anstoß, die eben darin die Erhabenheit des sittlichen Gesetzes erblicken, daß es das Handeln des Menschen genau auf eine schlechterdings einzige Weise mit Ausschließung jedes andern Handelns bestimme und das Zurückbleiben hinter seiner Forderung eben so wohl verdamme wie das Widerstreben gegen diejelbe, welches aus einem entgegengesetzten Princip kommt. werden sie sich auch zu den weitern Konsequenzen verstehen, nämlich den Begriff einer reinen sittlichen Entwickelung für einen widersprechenden zu erklären, das Böse hinfort als die negative Bedingung aller sittlichen Entwickelung anzuerkennen, zuzugeben, daß diese Entwickelung sofort stillstehen muß, sobald es in dem Subjekt derfelben nichts Böses mehr aufzuheben giebt, daß die Gewißheit stetig fortzuschreiten im Guten zu ihrer Kehr= seite die Gewißheit hat immerfort zu sündigen? Denn allerbings folgt dieß Alles streng aus der Verwerfung des Unterschiedes zwischen Integrität und Vollkommenheit. Schließt näm= lich alle sittliche Entwickelung, die ihr Ziel noch vor sich hat,

wesentlich einen Fortschritt vom Unvolltommnen zum Volltommnern in sich, so müßte sie, wenn jener Unterschied dem Kanon: omne minus bonum habet rationem mali, geopfert wirb, nothwendig und auf jedem Punkte, wenn auch in immerfort abnehmendem Maße, das Böse an sich haben. Auch ist auf diesem Standpunkt die Möglichkeit einer fündlosen Entwickelung nicht dadurch zu retten, daß man den Anfang als innerlich schlechthin vollkommen faßt und den Fortschritt der Entwickelung lediglich in die äußere Ausbreitung des sittlichen Princips über die verschiedenen Lebensgebiete sett. Wie überhaupt in diefer Sphäre das Innere und das Aeußere nicht so abstrakt geschieben werden bürfen, so läßt sich ein extensives Wachsthum im Guten gar nicht benken, ohne daß damit zugleich eine intenfive Steigerung und Vertiefung im Guten verbunden wäre; und andrerseits, das heilige Princip des menschlichen Lebens kann in demfelben seine volle innere Stärke und Festigkeit noch nicht gewonnen haben, so lange es die wesentlichen Gebiete deffelben noch nicht ergriffen und durchdrungen hat.. Soll also zwischen fittlicher Vollkommenheit und fittlicher Integrität, zwischen Unvollkommenheit und Sünde nicht unterschieden werden, so würde es auch hier dabei bleiben, daß der Fortschritt im Guten noth= wendig zugleich Abstoßung eines an dem Leben haftenden Bösen sein müßte.

Aber, wirft man uns von einer ganz andern Sette ein, ift das nicht eben der lebendige Begriff der Entwickelung, auf das Sittliche angewandt? Liegt nicht in diesem Begriff die immer sich erneuernde Absonderung von einem dem Wesen unangemessenen Zusstande? Richt bloß durch zahme Gegensätze, die aus ihrer wechselseitigen Abstohung nicht Ernst machen, sondern durch die stärtsten Widersprüche nimmt eine mächtige Entwickelung ihren Weg. Der Zwiespalt zwischen der Idee des Wesens und seiner erfahrungsmäßigen Wirklichkeit, das ist der Stachel,

der allein die Entwickelung vorwärts zu treiben vermag. Ohne ihn sehlt die Spannung, die den nervigten Fortschritt bedingt. Die Entwickelung erlischt und mit ihr das Wesen selbst, das ja als endliches nur in ihr sein Leben hatte.

Indessen so zuversichtlich dieser Begriff der Entwickelung heut zu Tage von einigen Philosophen aufgestellt wird, so be= darf es doch nur einer geringen Aufmerksamkeit, um zu erkennen, daß er in sich vollkommen widersprechend ist. Die Triebfeder der Entwickelung soll das Streben des Wesens sein sich von unangemeffenen Zuftänden zu befreien. Dieses Streben nun ist offen= bar nur der negative Ausdruck für das Streben des Wesens nach dem ihm angemessenen Zustande. Und doch kann daß Wesen dieses Ziel nicht erreichen, ohne damit seine Entwickelung, also sein Leben, seine wirkliche Existenz zu vernichten. aber dieses Ziel nicht ohne Selbstvernichtung, d. h. schlechterdings nicht erreichen, so strebt es auch nicht wirklich danach. Das ist der Widerspruch des modernen Nihilismus, daß er die Entwickelung, in der doch allein das Leben bestehen soll, für eine stete Krankheit und das Nichtmehrsein für den angemessen= sten Zustand des Wesens erklären muß. Uebrigens ist dieser Ungedanke nicht einmal neu; von einem andern Punkte aus führen Fichte's Principien nothwendig zu dem bekannten Progressus in infinitum, zu jener immerwährenden Bewegung des Ichs nach dem Ziele hin, die doch dem Ziele nie wirklich näher kommt, weil dasselbe ein unendliches sein soll; und dieß unendliche Ziel, zu dem sich jene Bewegung eben so sehr als immerwährendes Zurücksliehen wie als immerwährendes Annähern verhält, ist kein anderes als "die gänzliche Vernichtung des Individuums und Verschmelzung desselben in die absolut reine Vernunftform ober in Gott"\*).

<sup>\*)</sup> System der Sittensehre S. 194 und die vorhergehenden SS. "Die gänzliche Vernichtung des Individuums, " heißt es dort, "ist aller-

Dennoch dürsen wir jener Grundvorstellung von der menschlichen Entwickelung nicht alle Wahrheit absprechen. Sie drückt
die gegenwärtige Gestalt derselben, in welcher jeder Fortschritt
zugleich die allgemeine Hemmung durch das Böse zu überwinden,
irgend ein störendes Element desselben außer Wirksamseit zu sesen
hat, auf bezeichnende Weise aus. Aber nur eine Mavische Abhängigseit von einer beschränkten Empirie, deren Industrionen
schon auf das Naturgebiet nicht mehr passen, kann diese Sestalt
für das Wesen der Entwickelung siberhaupt ausgeben. Das
wäre vielmehr die rechte Entwickelung, die auf keiner Stuse etwas
verlöre von dem wirklichen Sehalt der bisherigen, weil sie eben
nichts zu verlieren brauchte, weil auf keinem Punkte etwas
Störendes, der Bestimmung des sich entwickelnden Wesens Widerstreitendes vorkäme.

Indessen mit der Unterscheidung der normalen Entwickelung von der abnormen, die die Störung und Verwickelung an sich hat, ist die Frage noch keinesweges erledigt, sondern im Gediet dieser normalen Entwickelung selbst dürsen die verschiedenen Stadien nicht übersehen werden. So lange sie ihren Antried noch in dem Drange des Fortschrittes vom Unvollkommnen zum Vollkommnen hat, so lange ist ihr Charakter ein teleologischer. Sie strebt nach einem vor ihr liegenden Ziele, und das Wesen genügt sich nicht, su lange es dieses Ziel nicht wirklich erreicht hat. Es liegt im Begriffe dieser teleologischen Entwickelung, daß auf allen ihren Stusen vor dem Ziele der Zustand des Wesens der Idee desselben noch nicht vollkommen angemessen ist, und am weitesten muß von der Vollkommenheit des Zieles natürlich der Ansangspunkt entsernt sein. Aber eben so sehr liegt

dings letztes Ziel der endlichen Vernunft; nur ist sie in keiner Zeit möglich." Damit also endet diese Philosophie, mit dem Tantalischen Schnappen nach einem nie erreichbaren höchsten Gut, und dieses höchste Gut ist die Vernichtung des Individuums.

<sup>3.</sup> Miller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

es im Begriff dieser Entwickelung, insofern sie normal ist, daß nirgends ein Widerspruch mit der Idee des Wesens vorhanden sei. Darum kann auch dem Anfangspunkt die sittliche Integrität nicht fehlen — benn wäre er irgendwie mit dem Bösen behaftet, so läge er in dieser Beziehung gar nicht in derselben Reihe mit dem Ziele der Vollendung, so gehörte er der Entwickelung zu ihm hin nicht an —; zu dieser Integrität aber gehört wesentlich die ungehemmte Fähigkeit jene positive Angemessenheit zur Idee fortschreitend zu realisiren, und insofern ist der Anfangspunkt selbst der Idee angemessen, wiewohl er überschritten werden muß, damit es zu der der Idee schlechthin entsprechenden Wirklichkeit komme. Gehen wir von diesem Punkte weiter, so würde in einer normalen Entwickelung zum Ziele sittlicher Vollkommenheit der Zustand des Wesens jedesmal der Forderung gemäß sein, welche die sittliche Idee zum Zweck ihrer fortschrei= tenden Realifirung eben an ihn stellt; und doch wäre dieser Zu= stand noch nicht schlechthin der von der Idee gewollte. In jeder durch bewußtes Selbstbestimmen bedingten Thätigkeit würde auch das sittliche Motiv gegenwärtig und wirksam sein, wenn gleich vielleicht zuweilen nur in der Form eines Instinktes für Maß und Ordnung; aber wie die umfassende Klarheit des sittlichen Bewußtseins, so ist die Kräftigkeit des sittlichen Impulses mannig= facher Abstufungen fähig. Ist demnach Fortschritt vom Unvollkommnen zum Vollkommnen auch von der normalen Entwickelung auf keine Weise zu trennen, so erhellt, daß sich der Begriff des Bösen nicht auf die bloße Differenz zwischen dem Vollkomm= nen und Unvollkommnen, also auch nicht auf die nothwendige Differenz zwischen Idee und empirischer Wirklichkeit zurückfüh= ren läßt\*). Hiermit beantwortet fich denn auch von selbst die

<sup>\*)</sup> Dieses erkennt auch Schleiermacher von seiner eigenthümlichen Auffassung des Bösen aus an, System der Sittenlehre §. 199: "Im fri-

oben aufgeworfene Frage: worauf doch ein folches minus im Berhältniß zu der vom Seset geforderten Bolltommenheit beruhen
solle, wenn nicht auf einer irgendwie mitgesetzen Macht des entgegenwirtenden Princips? Die Nothwendigkeit dieses minus für
den Anfang der Wege des Menschen beruht einsach darauf, daß
die Berwirklichung der sittlichen Bolltommenheit für ihn Aufgabe ist, zu deren Erfüllung er vermöge seiner Geschassenheit
nnr in einer Succession von Zeitmomenten gelangen kann. Es
geht somit an sich, nicht etwa bloß wegen des Dazwischentretens
der Sünde, üben seine Kraft hinaus der Forderung des sittlichen
Gesehes in ihrem ganzen Umfange gleich von Aufang schlechthin
zu entsprechen; und oben darum ist dieses Zurücksein hinter dem
Gesehe zwar sittliche Unvollkommenheit, aber nicht Sünde.
Wäre es Sünde, so würde die Sünde aus dem endlich kreatürlichen Wesen des Menschen mit Nothwendigkeit solgen. Jene

tischen Verfahren ift der Gegensat von gut und bose so, daß auch Letzteres positiv gedacht ift, nämlich als ein Thun der Natur, dem ein Leiden der Bernunft entspricht. Erst wo das Thun der Natur aufhört, entsteht daftir der fließende Gegensatz volltommen und unvolltommen. Erft wo etwas nicht bose ift, kann es unvollkommen sein und sich dann in's Bollkommene verwandeln laffen. "Wenn es nun aber gewiß sehr miglich ift im fittlichen Gebiet von einem Thun der Ratur zu reden, auf deffen Rochnichtverschwundensein doch hier der Gegenfat von gut und boje in seinem Unterschiede von dem Gegensage zwischen vollkommen und unvollkommen lediglich beruhen soll, so barf es uns nicht wundern bei Schl., im Zusammenhange mit jenem Schwanken in der Fassung des g. 91 der Sittenlehre (vgl. oben S. 63), auch auf entgegengejette Behauptungen zu ftogen. So heißt es Glaubenslehre §. 63, 3 (Bd. 1, S. 387): Da die Energie des Gottesbewußtseins nie eine schlechthin größte ist -: so ist eine begrenzende Unfräftigkeit desselben mitgesett, welche gewiß sündlich ift;" momit zu vergleichen ift Syftem der Sittenl. S. 62: "Der Gegensat von Bernunft und Natur kann nie ganz verschwinden durch ethische Thätigkeit; benn er ist ihre Boraussetzung und Bedingung" — ein Sat, deffen Bebeutung erft erhellt, wenn wir erwägen, daß im Zusammenhauge dieser Ansicht mit dem Gegensatze von Vernunft und Natur auch ein Leiden jener von dieser gegeben, dieses Leiden aber eben das Bose ift.

sittliche Unvollkommenheit des Anfangs, wie sie aus der metaphy= sischen Natur des Menschen unvermeidlich folgt, zur Sünde machen, hieße somit nicht das Bewußtsein der Sünde schärfen und vertiefen, sondern es verflüchtigen. — Von einer solchen teleo-Logischen Entwickelung kann aber natürlich nur die Rede fein, insofern sie bestimmt ift ihr Ziel, die sittliche Vollkommenheit des Wesens, wirklich zu erreichen. Hat sie das Ziel erreicht, so geht sie von selbst in eine Entwickelung von rein darstellendem Charakter über. Die teleologische Entwickelung schließt auf jedem Punkte eine energische Verneinung ihrer selbst in sich, die Erklärung des schon Gewordenen für ungenügend; die darstellende Entwickelung schreitet rein bejahend fort. — Will man uns vielleicht für eine solche Gestalt des menschlichen Seins, in der es nur die Manifestation der innern unerschöpflichen Lebens= fülle in der vollendeten Gemeinschaft mit Gott ist, den Namen der Entwickelung nicht gestatten, so geben wir ihn willig Preis; nur darum ift es uns zu thun auch für die Vollendung des Menschen die lebendige Bewegung in der Ruhe festzuhalten, wenn diese gleich dann gewiß eine ganz andere Form haben wird als in der Unvollkommenheit unsers gegenwärtigen Zustandes. —

Giebt es aber eine sittliche Entwickelung, welche nicht vom Bösen zum Guten, sondern nur vom Guten zum Bessern fortschreitet — wie denn die h. Schrift von Christo in Beziehung auf sein jugendliches Leben sagt, er sei stark geworden im Geist und habe zugenommen an Weisheit und an Gnade bei Gott und den Menschen Luc. 2, 40. 52 —, so steht auch sest, daß sittliche Integrität und Vollkommenheit nicht identisch sind, daß ein Zustand dem Gesetz noch nicht vollkommen entsprechen kann, ohne ihm zu widersprechen, und daß sich der Begriff des Bösen nicht als Differenz mit der vom Gesetz geforderten Vollkommenheit, sondern nur als Widerstreit gegen das Gesetz ausdrücken läßt. —

Um die oben berührten bedenklichen Folgerungen dieses Refultates auszuschließen, haben wir den schon oben (S. 41. 48) berührten Unterschied zwischen den Begriffen Gesetz und Pflicht noch genauer in's Auge zu fassen.

Auf die richtige Spur kann uns hier die Bemerkung leiten, daß der ethische Sprachgebrauch wohl den Begriff der Pflicht, aber nicht den des Gesetzes in unmittelbare Beziehung auf das einzelne Subjekt setzt. Man sagt: meine Pflicht verlangt dieß oder jenes von mir, aber nicht: mein Gesetz, sondern: das Gesetz gedietet mir. In dem Begriff der Pflicht tritt das Moment der Subjektivität eben so entschieden hervor, als es in dem Begriff des Gesetzes zurücktritt. Auch die Abstammung des deutschen Wortes — Pflicht von pflegen — weist auf dieses subjektive Moment im Pflichtbegriff hin.

Ein unbestimmter Sprachgebrauch nun beschließt unter dem Pflichtbegriff Alles, was Inhalt des Gesetzes ist, und zwar ohne ihm eine weitere Bestimmung zu geben, als daß es durch diesen Begriff eben als Obliegenheit des Subjektes bezeichnet wird. So gefaßt ift die Pflicht die einfache Übertragung des fittlichen Gesetzes in das Subjekt als Bestimmtheit desselben unter dem Gesichtspunkt des Sollens. Es ist Pflicht die Freiheit, das Eigenthum, die Ehre der Persönlichkeit zu achten — in diesen und ähnlichen Sätzen ift dann eben nur die moralisch nöthigende Beziehung des Gesetzes auf den Menschen, die Gebundenheit des Lettern an Ersteres, die in dem Begriff des Gesetzes schon implicite enthalten ist, ausdrücklich hervorgehoben. In diesem weiten Sinne wird wohl selbst gesagt: es ist Pflicht des Menschen dem fittlichen Gesetz zu gehorchen, sich eine deutliche Erkenntniß von den Forderungen des Gesetzes zu verschaffen u. dgl. m. Begriff der Pflicht trägt in dieser Behandlung unverkennbar einen bloß formellen Charakter an sich; eigenthümliche Momente der ethischen Wahrheit lassen sich so nicht aus ihm ableiten.

Neben diesem Sprachgebrauch bildet sich aber in der wissen= schaftlichen Entwickelung der Sittenlehre schon seit dem Reformationszeitalter, bestimmter seit dem Einfluß einer philosophi= schen Behandlung der Rechtsbegriffe auf die Moral. — durch Grotius und Pufendorf — eine engere Fassung des Pflicht= begriffes, in welcher er von fruchtbarerer Bedeutung ist. nach ist Pflicht die bestimmte sittliche Anforderung, wie sie an diesen Einzelnen in diesem gegebenen Momente sich richtet. Die Pflicht in diesem Sinne ist immer das unmittelbar Vorliegende, im Gegensatz gegen selbsterwählte, weither= geholte sittliche Bethätigungen, gegen das, was Fichte treffend eine Tugend, die Abenteuer sucht, genannt hat \*). Das sittliche Verhalten, worauf die Forderung dieser bestimmten Pflicht geht, kann allerdings auch ein rein innerliches, es kann auch ein bloßes Dulben und Unterlassen sein; da es indessen jedenfalls in einer Willensbewegung bestehen muß, weil sonst die Pflicht als auf den bestimmten Moment gerichtet in der That nichts fordern würde, so darf gesagt werden, daß die Pflicht zu ihrem Inhalt die Handlung hat. Die Pflicht ift die individualisirte Fordexung des Gesetzes; sie nimmt die Rücksicht auf die Besonderheit der Eigenthümlichkeit und der Verhältnisse mit in sich auf, macht sie zu ihrer Voraussetzung, während das fittliche Gesetz als solches in diese individualisirenden Momente gar nicht eingeht.

Durch diesen ganz bestimmten Anspruch, den die Pflicht in unmittelbarer Richtung auf das Handeln an den Menschen macht, schließt ihre moralische Nöthigung den Willen in den engsten Raum ein. Hier sindet der Unterschied zwischen Vollkommenheit und Integrität keine Stätte; bleibt der Willensatt zurück hinter der Pflicht, so ist er sosort pflichtwidrig. Entspricht er dagegen der jedesmaligen Forderung der Pflicht, so läßt sich daraus doch

<sup>\*)</sup> Spstem der Sittenlehre S. 391.

noch keineswegs rückwärts schließen, daß die sittliche Gesammtbeschaffenheit des Menschen der Norm des Gesetzes schlechthin gleich, d. h. daß sie vollkommen sei. Das aber ergiebt sich hier= mit, daß jenes mittlere Gebiet, welches nach der hier entwickelten Ansicht zwischen einer das Gesetz, also die sittliche Idee vollkommen abspiegelnden und einer ihm widerstreitenden Lebensbeschaffenheit liegt, durch den Pflichtbegriff bestimmt ist. — Ist hiernach der Pflichtbegriff die unmittelbare Gegenwart der fittlichen Forderung in jedem Augenblick des Lebens und Handelns, so liegt in dieser unmittelbaren Gegenwart allerdings auch eine gewisse Herablassung. Die Forderung der Pflicht geht als solche nicht auf die Vollkommenheit selbst, die das Ziel aller fitt= lichen Entwickelung ist, sondern nur auf die lautere und unverrückte Uhung der sittlichen Thätigkeiten (im weitesten Sinne des Wortes), die den Weg zu diesem Ziele bilden; und wenn es nach dem Erwachen des fittlichen Bewußtseins an dieser Hingebung und diesem Eifer mangelt, so ist hier der Grund allerdings in der hemmenden Macht eines positiv entgegenwirkenden Princips zu suchen. — In diesem Sinne können wir uns an die früher erwähnte Unterscheidung bei Thomas von Aquino und Bellarmin awijchen obligatio ad finem und obligatio ad medium anschließen; der Gesetzesbegriff bezieht sich auf jene, der Pflicht= begriff auf diese.

Auf der Grundlage der durch diese Erörterungen gewonnenen Ergebnisse läßt sich nun auch die dritte der oben (S. 54. 55) aufgeworfenen Fragen leicht beantworten. Ist, daß der Mensch das Bewußtsein eines sittlichen Gesetzs hat, nicht vielmehr die Folge der Abwendung vom Suten als ihr vorangehend? — Grade eine tiesere Betrachtung der sittlichen Dinge hat in neuerer Zeit auf diese Frage öfters bejahend geantwortet.

p.112.

Wie überall das Gesetz nur das Widerstrebende ordne, so habe auch das Sittengesetz die schon eingetretene Störung im sittlichen Leben zu seiner Voraussetzung. Was ursprünglich des Geschöpfes eigenstes Leben gewesen sei, folge ihm nun, nachdem es aus diesem ursprünglichen Zustande herausgesallen, als Bewußtsein des fordernden Gesetzes nach. Dieß ist die Ansicht von Baader\*), Steffens\*\*), und von einem andern Punkte aus neigt sich auch Schleiermacher dahin\*\*\*). Verhielte es sich so, dann wäre es, wie sich leicht ergiebt, mindestens ein voresoon nooresoon die Sünde als den Widerstreit gegen das Gesetz zu bestimmen.

Wir können nun hier natürlich nicht eingehen auf die besondern Verhältnisse, in welche das sittliche Gesetz zu den verschiedenen Stadien in dem innern Entwickelungsgange der Menschheit
tritt, wie ihn uns die Geschichte der göttlichen Offenbarungen
enthüllt. Darum müssen wir auch den Begriff- dieses Gesetzes in
größter Allgemeinheit sassen. Wo immer an das persönliche Geschöpf eine bestimmende Norm seines Willens mit dem wahrhaften Anspruch auf unbedingte Gestung herantritt, da ist Seset.

Es ist schon oben (S. 35) angedeutet worden, daß das sittliche Gesetz als solches seine Bedeutung für den Menschen verliert, wenn er in seiner sittlichen Entwickelung das Ziel der

<sup>\*)</sup> Philosoph. Schriften Bd. 1 S. 17 und öfter.

<sup>\*\*)</sup> Besonders in der Anthropologie Bd. 1 S. 391, Bd. 2, S. 357 f. (vgl. Raritaturen des Heiligsten Bd. 1, S. 45 f.).

<sup>\*\*\*)</sup> In der ersten Ausgabe der Glaubenslehre sindet sich &b. 2, S. 378 der Ausspruch: "Ein Sesetz kann nur entstehen, wo ein Zwiespalt ist zwischen dem Ganzen und dem Einzelnen." Bgl. zweite Ausg. Bd. 2, S. 147. — Auch Rothe meint a. a. O. Th. 3, §. 817, das Sollen des Gesetzes setze in dem Subjekt eine Renitenz gegen seine Forderung voraus. — Etwas anders ist es bei Weiße gemeint, der im Zusammenhang seiner eigenthümlichen Theosophie das Gesetz als ein Doppelwesen sast, "geistig zwar oder von Gott stammend seinem letzten Ursprung nach, aber durch die steischliche Natur des Geschöpfes auch seinerseits mit dem Princip des Verderbens behaftet," philosophische Dogmatik B. 2, §. 761.

vollkommenen Heiligkeit erreicht hat. Der Ausspruch: denalop vópos od necras, hat an der Stelle, wo er steht, 1. Tim. 1, 9, schwerlich einen andern Sinn als diesen, daß das Mosaische Gesetz nach der besondern Beschaffenheit seines Inhalts nicht für den in Christo Gerechtgewordenen, sondern für Ungerechte und Frevler, für ein Volk von hartem Herzen und eisernem Nacken bestimmt sei. Aber will man den Begriff des dinacos absolut nehmen und von der Vollendung der Heiligung verstehen, so läßt sich auch die Ausbedung des Gesetzes in ihrem strengen und vollen Sinne faffen. Also auf einen unvollkommenen Zustand des Menschen bezieht sich allerdings das Gesetz, und nur unter dieser Voraussetzung kann ihm die fittliche Ordnung als ein Soll, als objektive Norm ins Bewußtsein treten. Aber diesen Zustand der Nichtvollendung, von welchem der Mensch ja nothwendig beginnen muß, werden wit nach den bisherigen Untersuchungen nicht mehr verwechseln können mit der positiven Lebensstörung, welche erst durch das Böse entstanden ist. Warum follte nur die gestörte sittliche Entwickelung, die den Widerspruch zu Aberwinden hat, warum sollte nicht auch die ungestörte, die vom Unvollkommnen zum Vollkommnen aufsteigt, durch das Gefetz und sein Bewußtsein normirt werden können \*)?

<sup>\*)</sup> Auch Harles in seiner cristlichen Ethis S. 81 (sechste Aust.) stellt den Satz auf: "Das Gewissen hält mir die Aussorderung Gottes in einem Soll vor, das nicht die Bedeutung hat mir den göttlichen Willen gegenständlich, sondern den Abstand meines Willens vom göttlichen Willen deutlich zu machen." Sollte sich dies Beides von einander trennen lassen? Sollte nicht das Gewissen mir grade dadurch den Abstand meines Willens von göttlichen Willen deutlich machen, daß es mir den göttlichen Willen gegenständlich macht? — Daß "der Geist im Gewissen das stereostypirte Bild des ethischs vollendeten Menschen trüge" S. 85, habe ich gar nicht behauptet. Sondern das Gewissen begleitet die einzelnen Handlungen (oder Unterlassungen) des Menschen als das Bewußtsein der Rorm, nach welcher sie sich zu richten haben, und wird so nothwendig zu einem Sollen; aber es wurzelt im Begriff der sittlichen Bollendung und ruht

Soll des Gesetzes drückt, obsektiv betrachtet, zunächst nur dieses aus, daß das Sittliche für den Menschen, wiewohl es nicht in der Weise physischer Nothwendigkeit, nicht durch ein Muß sich. realisirt, doch keinesweges eine selbstbeliebige Sache ist, son= dern ein unbedingt Nothwendiges, zu dessen Verwirklichung er schlechthin verbunden ift. So wenig liegt in diesem Begriff eine gänzliche Abstraktion von der Wirklichkeit, daß er vielmehr, wiewohl seinen Inhalt aus der Idee schöpfend, zugleich ganz Beziehung auf die Wirklichkeit ist; das Soll des Gesetzes ist eben feine Bestimmung in die Wirklichkeit überzugehen. Ms Voraussetzung dieses Soll läßt sich also ein Widerspruch des Seins gegen daffelbe, vermöge deffen man etwa argumentiren dürfte: der Mensch soll gerecht sein, also ist er ungerecht, durchaus nicht nachweisen; die das behaupten, scheinen das Soll mit dem Sollte zu verwechseln\*). In das Bewußtsein gesetzt, drückt es aller= dings irgend eine Differenz zwischen ihm und dem Sein, ein Nochnichtgewordensein des Vollkommnen in Letzterm aus; denn ift das Sein mit dem Sollen vollkommen geeinigt, so kann das Bewußtsein von selbst gar nicht darauf kommen diesen Inhalt als ein Sollen, als eine Forderung auf sich zu beziehen \*\*). Allein

nicht eher, als die diese Vollendung von dem Subjekte erreicht ist. Bgl. über dieß Seinsollen, über "diese von Gott gesetzte, dem menschlichen Wesen ursprünglich inhärirende ethische Zweckbestimmung" Ulrici, Gott und die Natur (1862) S. 571 ff. Derselbe, Gott und der Mensch (1866) S. 629 ff., 691 ff., 720 f.

<sup>\*)</sup> Man muß sich hier auch nicht durch einen andern Sprachgebrauch verwirren lassen, der das Sollen gar nicht in ethischer Bedeutung nimmt, sondern in der Bedeutung: für etwas gelten, ausgegeben werden. Eben so wird es zuweilen als eigenthümliche Bezeichnung der bloß subjektiven Ideale gebraucht.

<sup>\*\*)</sup> Rur der von außen an ihn herantretenden Versuchung, welche unmittelbar die an sich vorhandene Möglichkeit des Sündigens offenbar macht, hält der Heilige Gottes das: du sollst! des göttlichen Gesetzes entegegen, Matth. 4, 6. 10.

auch hieraus ergiebt sich als Voraussehung des Soll kein Widerspruch der Wirklichkeit gegen die (sittliche) Nothwendigkeit. In normaler Entwickelung würde eben jedes bestimmte Soll, sowie es in's Bewußtsein träte, sosort die sittliche Thätigkeit hervorrusen, durch die es sich verwirklichte. Das Geseh würde herrschen, bis das Volkommne da wäre, und doch würde es keine Anechte des Gesehes geben \*).

Das Nichtvallenbetsein bes Anfangs schließt allerdings, wie wir später sehen werden, die Möglichkeit des Bösen in sich; mithin müssen wir anerkennen, daß die Mäglichkeit des Bösen durch das Vorhandensein des sittlichen Gesetzes im Bewußtsein vorausgesetzt wird; diese Möglichkeit kann man aber nur dann für einen Keim des Bösen erklären, d. h. in ihrem qualitativen Unterschiede von der Wirklichkeit keugnen, wenn man bereit ist, die Freiheit des menschlichen Willens Preis zu geben und das Böse als ein nothwendiges Entwickelungsmoment der menschlichen Ratur gelten zu lassen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Buttke a. a. O. Th. 1, 387 f. (§. 79)

## Bweites Kapitel.

## Die Sande als Ungehorfam gegen Gott.

Die praktische Philosophie des Kriticismus setzt bekanntlich das Wesen der wahren Sittlichkeit darein, daß der Wille nur seinem eigenen Gesetz gehorcht, und verbietet den Ursprung des Letztern irgendwo anders zu suchen als in unsrer praktischen Vernunft. Die "Autonomie des Willens" ist ursprünglich, im Interesse bes moralischen Formalismus Kants, gegen jede Bestimmtheit des Willens durch die Beschaffenheit seiner Objekte gerichtet; indessen ergab sich auf dem Standpunkte dieser Philosophie, die sich auf die wesentliche Unterscheidung dessen, was dem menschlichen Geiste von oben und aus seinem eigenen Ursprunge (von Gott) und was ihm von unten (aus der Natur) kommt, nicht einließ, sondern bei dem abstrakten Begriff bes Eregor, des dem Willen Aeußerlichen und Fremden stehen blieb, von selbst die weitere Folge, daß auch die Ableitung des fittlichen Gesetzes aus dem Willen eines höchsten, vollkommen heiligen Wesens als eine alle Sittlichkeit verunreinigende Heteronomie verworfen werben mußte\*). .

<sup>\*)</sup> Grundlegung zur Metaphysik der Sitten S. 73, 79, 92. Kritik der prakt. Vernunft, sechste Aufl. S. 184. Metaphys. Anfangsgründe der Rechtslehre, zweite Aufl. Einleitung S. XVI. Es ist das nowtor werdos der theoretischen und praktischen Philosophie Rants, daß er Gott überall als einen Fremden für den menschlichen Geist betrachtet. Eben dadurch ist er der eigentliche Vater neuerer deistischer Theologie geworden. Von der andern Seite ist es ganz entsprechend, daß der Mensch, ethisch betrachtet,

Zunächst nun scheint diese Autonomie des menschlichen Willens einen volltommien Widerspruch in sich zu schließen. Denn wo ein Gesetz ist, da steht es offenbar über dem Wesen, welches daran gebunden ift, und dieses ist ihm unterworfen. Und daß es mit dem Sittengesetz in dieser Rücksicht nicht anders bewandt ist, daß namentlich, so lange wir eben nichts Höheres haben, als das Gesetz, unser Verhältniß zu ihm nicht das einer aus unserm innersten Leben von selbst entspringenden Zuneigung zum Inhalt des Gesetzes, einer unmittelbaren Einheit mit ihm, sondern das einer Unterwerfung unter sein gebietendes Ansehen, eines Selbstzwanges zum Gehorsam ist, das ist ein Satz, den Kant selbst zur Grundlage seines ethischen Systems gemacht\*), und den er gegen Schillers Widerspruch in der Abhandlung über Anmuth und Würde mit Rachbruck be= hauptet hat — und gewiß mit dem Übergewicht ber Wahrheit, wenn es um den thatsächlichen Zustand des menschlichen Geschlechtes, abgesehen davon, was es durch die Erlösung werden kann, sich handelt \*\*). So muthet denn also Kant dem Men=

nach dieser Theorie im Grunde Alles von sich selbst hat, 1) das Geset, 2) das Bose, 3) die Befreiung vom Bosen; wovon denn freilich immer Eins die Möglichkeit des Andern aushebt, das Zweite die des Ersten, das Dritte die des Zweiten.

<sup>\*)</sup> Kritik der praktischen Bernunft 1. Th. 1. Buch, 3. Hauptstück, von den Triebsedern der reinen praktischen Bernunft.

<sup>\*\*)</sup> Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft, erstes Stück, S. 10 f. Es wird allerdings eine denkwürdige Verirrung eines edlen Geistes bleiben, daß Kant behaupten konnte, die wahre Tugend habe mit dem theilnehmenden Wohlwollen gegen die Menschen, mit dem Interesse Semitihs an ihrem Wohl gar nichts zu schaffen und könne sich nur die in ihrer Reinheit offenbaren, wo sie von keiner Lust an dem Gegenstande des Willens begleitet sei. Indessen waren diese Folgen nicht abzuweisen, wenn einmal das Wesen der Sittlichkeit darin bestehen sollte lediglich aus Achtung vor dem Sittengesetze, und zwar weil es den sormellen Charakter der Allgemeingültigkeit an sich trägt, zu handeln. Die Schiller's che Abshandlung über Anmuth und Würde spricht in ihrer Bekämpfung

schen, indem er ihn durchaus zu seinem eignen sittlichen Gesetzgeber machen will, das widersprechende Beginnen zu sich von sich selbst zu trennen, um sich sich selbst zu unterwersen. —

Indessen scheint doch bei Kant selbst eine einsache Auflösung dieses Widerspruches sehr nahe zu liegen, nämlich in dem Dualismus der vernünftigen und sinnlichen Natur. Wir dürfen nur mit ihm den Menschen, insosern er Subjekt dieser gesetzgebenden Funktion ist, — seine vernünstige Natur und den Menschen, insosern er Objekt dieser Gesetzgebung ist, seine sinnliche Natur — gehörig von einander scheiden, und man wird ohne Widerspruch sagen können, daß der Mensch als sein eigner Gesetzgeber sich sich selbst unterwirft. Allein diese Lösung führt uns zu Folgerungen, noch seltsamer als die, denen man dadurch ausweichen will. Denn wenn das sittliche Gesetz von der Vernunst der sinnlichen Natur vorgeschrieben wird, so ist es auch letztere, in der das Gesühl der Achtung vor der Pflicht,

dieses das sittliche Leben versteinernden Rigorismus tiefe Ahnungen driftlicher Wahrheiten aus; aber indem fie von den allgemeinen Principien der Rantischen Gesetzesmoral nicht lassen will, vermag sie jene Wahrheiten weder festzuhalten noch dem Widerstreit mit sich selbst zu entgehen, z. B. in der sonderbaren Beschwerde gegen jene Moral, daß durch die imperative Form des Moralgesetes (an welchem doch, eben weil es Gesetz in Beziehung auf Freiheit ift, die imperative Form wesentlich haftet) die Menscheit angeklagt und erniedrigt werbe. Dabei war Schiller auf ganz falscher Spur, wenn er die Erhebung der Anechte zu Kindern des Hauses nicht, wie Chriftus Joh. 8, 35. 36, von der Erlösung durch den Sohn, sondern von einer äfthetischen Erziehung erwartete, und das der schönen Seele zuschob, was nur der heilige Geist-zu wirken vermag, vgl. den Schluß. des neunten Briefes über die äfthet. Erziehung des Menschen. mit der schon im Evangelium gefundenen positiven Lösung des Problems jucte er das Princip des Alttestamentlichen Gesetzesdienstes dadurch zu erweichen, daß er das Princip der Kunftreligion Griechenlands mit ihm vermählte. So gewiß aber aus der Verschmelzung des Judenthums mit dem Hellenischen Beidenthum noch lange kein Chriftenthum entsprang, sondern nur etwa eine Jüdisch - Alexandrinische Bildung, von der eine

die Wurzel aller Tugend, seinen Sitz hat\*), und die Begriffe der Sittlichkeit und Tugend, deren Wesen ja doch nicht darin besteht Gesetze zu geben, sondern Gesetze zu halten, sagen demnach nicht Beschaffenheiten unsers geistigen Lebens, sondern unser sinnlichen Natur aus — was wohl Niemand im Ernst sollte behaupten wollen, Kant am wenigsten, weil er sonst seine Grundsätze über die Art, wie die Sinnlichkeit im Unterschiede von der vernünstigen Natur des Menschen allein in Bewegung gesetzt wird, ja im Grunde sein ganzes System ausgeben nußte\*\*).

Das also steht sest: nicht zunächst die sinnliche Natur, sondern der Geist, bestimmter der Wille ist es, von welchem die Unterordnung seiner selbst unter das Sittengesetz gesordert wird, und in dessen verschiedenen Richtungen darum die Begriffe des Guten und Bösen wurzeln müssen \*\*\*). Indessen scheint sich uns doch noch ein anderer Ausweg darzubieten, um jene Autonomie vor

Wiedergeburt der Welt bekanntlich nicht ausgegangen ist, so gewiß giebt die Bereinigung der Idee der Schönheit mit der Idee des sittlichen Gessess nur ein schwaches Surrogat für das göttliche Princip der erlösenden Liebe.

<sup>\*)</sup> Dieß erkennt auch Schiller in der eben angeführten Abhandlung ausdrücklich an, indem er dieser Achtung, welche sich ihm nur auf das Berhältniß der sinnlichen Ratur zu den Forderungen reiner praktischer Bernunft überhaupt bezieht, zum Objekt die Vernunft und zum Subjekt die sinnliche Natur giebt. Aber dann bleibt die Achtung vor der Pflicht immer eine sinnliche Empfindung, und die ganze Tugend ist auf Sinnlichkeit gegründet.

<sup>\*\*)</sup> Auch Aristoteles nicht, dem Thomas von Aquino diese Ansicht in Beziehung auf die beiden Tugenden der ἀνδρία und σωφροσύνη zuschreibt, weil er Ethica Nicom. lib. III, c. 10 von ihnen sagt: δοκοῦσι τῶν ἀλόγων μερῶν αὐται είναι αὶ ἀρεταί. Daß diese Aeußerung and ders zu verstehen ist, zeigt die Vergleichung mit lib. 1, c. 13. lib. II, c. 1.

<sup>\*\*\*)</sup> Was auch Rant selbst ganz bestimmt anerkennt dadurch, daß er für das Böse einen intelligibeln Grund fordert und die Zurechnung desselben ausdrücklich auf seinen Ursprung aus der Freiheit, welche dem Menschen doch nur als Noumenon zukommt, zurücksührt, in seiner Lehre vom radikalen Bösen.

dem Vorwurfe des Widerspruches mit sich selbst zu retten. Gesetz giebt der Geist, sofern er ein erkennender ist, und ihm hat sich zu unterwerfen der Geist, sofern er ein wollender ist. — Aber wohin werden wir auf diesem Auswege getrieben? Jene Vorstellung, nach welcher der Geist des Menschen dessen finnlicher Natur das Gesetz giebt, ruht auf der Voraussetzung noch beziehungsweise äußerlichen Verhältnisses zwischen Geist und sinnlicher Natur, welches innerhalb seiner gehörigen Begrenzung für den Anfang der menschlichen Entwicke-Lung wohl anzuerkennen ist (1 Kor. 15, 45—47); diese Ansicht aber setzt ein Princip der Trennung in das innerste Leben des Geistes selbst hinein. Die Vernunft offenbart ihr erhabenes Wesen in der Aufstellung eines Gesetzes, welches dem Willen, eben dadurch daß es ihm Gesetz ist und als solches Unterwerfung von ihm forbert, ganz wie von außen, wie von einem andern Wefen kommt. Wir sind weit entfernt zu leugnen, daß ein solcher Dualismus des Erkennens und des Wollens wirklich vorhanden ist in Folge der durch die Sünde eingetretenen Entzweiung der menschlichen Natur mit sich selbst. Hier aber wird er als ursprünglich gegründet im Wesen des mensch= lichen Geistes gedacht, und in dieser Form ist die Vorstellung schlechterdings unerträglich. — Und dann — wenn doch das Gesetzgeben wohl unterschieden werden muß von dem bloßen Gesetzerkennen, so wird dieser Unterschied vornehmlich darin beruhen, daß die gesetzgebende Thätigkeit einen Akt des Willens, ein kräftiges, wirksames Wollen der Autorität des Gesetzes bezeichnet; weßhalb denn auch Kant mit gutem Recht die vorgebliche Macht des menschlichen Geistes fich selbst sittliche Gesetze zu geben niemals von seinem Willen abgetrennt hat. wir demnach zulett doch der Formel nicht ausweichen, daß der vernünftige Wille des Menschen es sei, der sich selbst das Sittengesetz giebt, er selbst zugleich der Gebietende und der das

Gebot Empfangende, so ist eben damit jener innere Widerspruch in seiner ganzen Härte dargelegt\*). —

Zeller, der in seinen Abhandlungen über die Freiheit des menschlichen Willens, das Böse und die moralische Weltordnung (theol. Jahrbücher von Baur und Zeller 1846, H. 3; 1847, H. 1, 2) auf die Untersuchungen dieser Schrift vielsach Bezug nimmt, wendet hier ein, der in Vorstehendem nachgewiesene Widerspruch sei in allem Existirenden, sofern diefes als ein Exemplar seiner Gattung das Gesetz dieser Gat= tung in sich habe und doch zugleich als Einzelwesen demselben nicht schlechthin entspreche. — Wie nun in den Naturwesen dieser Widerspruch gelöst sei im Begriff der Individualität, welche als Erscheinung ihrer Gattung diese zugleich darstelle und nicht darstelle, d. h. unvollständig darstelle, so hier im Begriff der Persönlichkeit, der eben dieses enthalte, daß dasan fich allgemeine Wesen des Geistes zugleich als Einzelwesen und darum im Bewußtsein der unvollkommnen Einzelexistenz zugleich bas Bewußtsein der über diese übergreifenden Idee der Menschheit gesetzt sei, a. a. D. Jahrg. 1847, S. 32, 33. — Dieser Einwurf greift eigentlich dem Gange unfrer Untersuchung vor; denn aus der wirklichen Unangemessenheit des Willens im Verhältniß zu seinem Gesetz ist hier gegen die Autonomie des Willens nicht argumentirt worden, weil die Unzulässigkeit dieser Vorstellung sich schon aus den Bestimmungen ergiebt, die im Begriff des sittlichen Gesetzes selbst Indessen können wir uns diesen Vorgriff gefallen lassen; denn ist es Thatsache der Erfahrung, daß der mensch= liche Wille sich mit dem sittlichen Gesetz häufig in Widerspruch set, und nehmen wir hinzu, daß auch dann, wenn er dieß thut, das Gesetz im Bewußtsein stehen bleibt, so wird damit allerdings noch einleuchtender, daß unser Wille dieses Gesetz

<sup>\*)</sup> Von einem andern Interesse aus behandelt Schleiermacher diese Frage in der Abhandlung über den Unterschied zwischen Naturgesetz und Sittengesetz — Sämmtliche Werke dritte Abth. B. 2. S. 401 — 403. Bgl. Romang, über Willensfreiheit und Determinismus S. 139 f.

<sup>3.</sup> Müller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

nicht von sich selbst haben kann. Daß in den einzelnen Naturwesen derselbe Widerspruch mit ihrem Begriff (dem Begriff ihrer Gattung) sich aufzeigen lasse, und daß an eben diesem · Widerspruch die Einzelwesen zu Grunde gehen, ist ein eben so unerweislicher wie geläufiger Sat ber Hegelschen Logik. Will man die Gattungsbegriffe als Naturgesetze fassen, so darf man in dieselben doch nur die Bestimmungen hineinlegen, welche das höhere Genus und die specifische Differenz der gegebenen Sattung von allen andern Sattungen bezeichnen, die charakteristischen Bestimmungen, welche alle Wesen dieser Gattung an sich tragen müssen, wenn sie als ihr angehörig erkannt werden sollen. Damit versteht es sich dann von selbst, daß die einzelnen Naturwesen — abgesehen von Migbildungen, die übrigens auch ganz nach Naturgesetzen, gewöhnlich durch das Eingreifen des Gesetzes einer andern Gattung, entstehen dem Geset ihres Gattungsbegriffs durchaus entsprechen. Wenn freilich dieses entsprechende Verhältniß des Einzelwesens zum Gattungsbegriff darein gesetzt wird, daß der Gattungs= begriff als solcher, also das Gemeinsame in allen Einzelwesen desselben Gebietes ohne das Individuelle in einem Einzelwesen erscheinen müsse, so steht das Einzelwesen mit dieser Forderung und insofern mit dem Gattungsbegriff natürlich in Widerspruch, weil die Forderung eben eine widerfinnige ift. Ebenso wenig wird sich nach der obigen Bemerkung über die Gattungsbegriffe in der Natur behaupten lassen: jeder solche Begriff fordere ein schlechthin vollkommnes Exemplar als seine abäquate Erscheinung, und weil sich ein solches in der Wirklichkeit nicht finde, ständen die einzelnen Naturwesen mit ihren Gattungs= begriffen in Widerspruch. Jene Forderung ist keinesweges im Gattungsbegriff enthalten; fie hat in diesem Gebiet nur den Werth eines subjektiven äfthetischen Ideals, welches überdieß schwerlich fähig sein dürfte sich selbst vollkommen zu bestim= men. Ihre Erhebung zum Naturgesetz ist eine unbefugte Übertragung der Analogie ethischer Normen für freie Wesen in das Naturgebiet, wo keine Freiheit ift. — Also die Natur weiß nichts von diesem angeblichen Widerspruch zwischen den Einzelwesen und dem Gattungsbegriff; wäre aber wirklich ein

solcher Widerspruch vorhanden, so wäre doch gar nicht einzusehen, wie er durch einfache Aufstellung desselben Begriffes, an dem er haften soll — eben des Begriffes der Individualität —, gelöst werden sollte.

Was Zeller sonst noch zur Vertheidigung der Autonomie des menschlichen Willens beibringt, findet in dem weitern Zusammenhange unfrer Betrachtung seine Erledigung. Wenn er namentlich meint, bei der Verwerfung dieser Autonomie bleibe uns nichts Anders übrig als anzunehmen, daß auch das, was uns jetzt als unsittlich erscheint, durch den göttlichen Willen zu einem Erlaubten und selbst Gebotenen hätte gemacht werden können; ja auch der Behauptung dürfte man von hier aus folgerichtig nicht widersprechen, daß dieß auch jetzt in einzelnen Fällen geschehen könne, daß fittlich verabscheuungswürdige Handlungen, Mord, Diebstahl, Lüge, Gewalt u. f. f., zur Ehre Gottes begangen, löblich werden können — jo muß er eben von diefem Zusammenhange keine Kenntniß genommen haben. Wie es sich damit verhält, ist ausdrücklicher Gegenstand der Untersuchung im ersten Abschnitt des folgenden Kapitels.

Man pflegt das allgemeine Wesen der Persönlichkeit in die beiden Momente des Selbst bewußtseins und der Selbst bestimmung zu setzen — und gewiß mit Recht, insosern es eben nur gilt die einsachen Funktionen zu bezeichnen, die für den Begriff der Persönlichkeit konstitutiv sind. Zwei Grund-richtungen sind demnach in der menschlichen Persönlichkeit gegeben, eine theoretische und eine praktische, Wissen und Thun. Fassen wir sie auf, wie sie in dieser innersten Sphäre der Selbstheit sind, so ist es das Fürsichsein und das Durchsichsein des Selbst. In der einen Richtung ist das Subjekt und die gegebene Bestimmtheit des eigenen Seins sich selbst Objekt; in der andern Richtung ist es selbst die Macht, die diese Bestimmtheit des eignen Seins bedingt. — So scharf sich beide Richtungen von

See on him

einander unterscheiden, so innig Eins sind sie. Die Selbstbestimmung ist wahrhaft das, was ihr Name sagt, nur dadurch, daß sie eine selbstbewußte ist; im Selbstbewußtsein aber sich rein und sicher von der ganzen Welt zu unterscheiden, durch allen Wechsel der verschiedenartigsten Zustände die Identität des Ichs sestzuhalten, das vermöchte der Mensch nimmermehr, wenn er in seinem realen Sein durch die Welt schlechthin bestimmt wäre, wenn er nicht die Macht hätte sich selbst zu bestimmen.

Fassen wir nun das erste dieser beiden Momente, das menschliche Selbstbewußtsein, näher ins Auge, so nehmen wir an ihm mannigsache Schranken wahr. Die innere Ableitung derselben versparen wir uns auf eine spätere Untersuchung (im dritten Buch, im vierten Kapitel der ersten Abtheilung). Hier begnügen wir uns sie zu bezeichnen, wie wir sie vorsinden.

Um sich seiner bewußt zu werden, muß der Mensch sich von einer Außenwelt unterscheiden, ein anderes Sein, das nicht er selbst ist, von sich ausschließen. Er kann sich nicht auf sich selbst beziehen, ohne sich zugleich auf Anderes zu beziehen. Aber indem er sich so in der strengen Ausschließung alles Andern selbst erfassen will, entdeckt er, daß er zugleich genöthigt ist Anderes miteinzuschließen in sein Selbstbewußtsein. Denn das bestimmte Sein, welches den Inhalt seines wirklichen Selbstbewußtseins bildet, ist niemals ein schlechthin selbstständiges, sondern immer irgendwie mitbestimmt durch Anderes. Diese Relativität des menschlichen Selbstbewußtseins beruht zunächst theils auf seinem wesentlichen Verhältniß zu einer ihm beziehungs= weise äußerlichen Natur, theils darauf, daß es keine Wirklichkeit hat als im persönlichen Individuum, welches sich andern Individuen gegenüber sindet.

Eben darum aber weil das menschliche Selbstbewußtsein, wie es sich immer den Akt seiner Selbsterfassung vermitteln mag, sich diesem seinen Inhalt mitbestimmenden Einfluß von Anderm

nicht entziehen kann, während es als bloße Form gedacht (als reines d. h. abstrattes Selbstbewußtsein) kein wirkliches Selbstbewußtsein wäre, kann es kein schlechthin ursprüngliches, sondern muß es ein irgendwie bedingtes, abgeleitetes sein. es möglich, jene Einschränkungen, die an dem menschlichen Selbstbewußtsein haften, als zufällige zu betrachten, so ließe sich dem= selben Ursprünglichkeit im strengen Sinne etwa noch durch die Annahme vindiciren, daß es sich die Schranken durch seine eigne That gesetzt habe, oder daß sie doch als (unvorhergesehene) Folgen aus seiner eigenen That, aus einer freien Selbstverkehrung entfprungen fein. Nun aber find biefe Schranken bem menschlichen Selbstbewußtsein wesentlich; es ist nicht bloß in der Erfahrung niemals ohne dieselben anzutreffen, sondern sie sind auch von feinem Begriffe so unzertrennlich, daß wir, fie wegbenkend, kein menschliches Selbstbewußtsein mehr denken würden. Daraus folgt mit ftrenger Nothwendigkeit, daß das menschliche Selbstbewußtfein das Princip seiner Wesenheit und Existenz nicht in sich selbst hat, sondern in einem Andern.

Dieses Andere kann die Natur nicht sein; sie kann nicht geben, was sie selbst nicht hat; sie kann nicht erzeugen, was toto genere von ihr verschieden ist, so gewiß grade sür das Gediet der Natur der Kanon volle Geltung hat: Gleiches kommt nur von Gleichem. Aus der Bewußtlosigkeit läßt sich das Selbstbewußtsein schlechterdings nicht erklären, sondern nur aus Selbstbewußtsein; diesen neuen Ansang über sich selbst hinaus kann die Natur nicht machen; ihn vermag nur die persönliche Macht hervorzubringen, welche, von Haus aus über die Natur schlechthin erhaben, die ganze Entwickelung in Bewegung setzt und darin erhält, das schöpferische Princip der neuen Ansänge. Existirt also überhaupt Selbstbewußtsein, so muß auch ein schlechthin ursprüngliches, also unbedingtes Selbstverwirksbewußtsein erhölten. In seistichen Selbstverwirks

lichung hat allerdings das menschliche Selbstbewußtsein, wie uns in Beziehung auf die Anfänge der Einzelwesen die tägliche Erfahrung, in Beziehung auf den Anfang des menschlichen Geschlechts überhaupt die Wissenschaft (die wissenschaftliche Geschichte der Erde) lehrt, die Natur zu seiner Voraussetzung, zu der realen Grundlage, auf der es sich erhebt. Aber dieß ist eben nur dadurch möglich, daß über diesem Proceß ein ewiges Selbstbewußtsein waltet, welches den göttlichen Funken des persönlichen Geistes in den dunkeln Stoff der Natürlichkeit senkt und ihn dort in stiller Verborgenheit bewahrt, dis er sich zur lichten Flamme des menschlichen Selbstbewußtseins zu entzünden vermag. Auch die Mosaische Schöpfungsgeschichte verkennt ja nicht, daß dem primitiven Ursprunge dieses Selbstbewußtseins in der Zeit die Natur vorangeht wie die Finsterniß dem Licht; aber auch nach ihr geht Allem auf ewige und absolute Weise voran bas ursprüngliche Licht des göttlichen Selbstbewußtseins.

So enthüllt sich uns in der Tiese unsers Selbstbewußtsseins als dessen verborgener Hintergrund das Gottesbewußtssein; das Hinadsteigen in unser Inneres wird zugleich ein Hinaufsteigen zu Gott; jedes tiesere Besinnen auf uns selbst durchbricht die Rinde des bloßen Weltbewußtseins, die uns von der innersten Wahrheit unsers Daseins trennt, und führt uns empor zu dem, in dem wir leben, weben und sind. Auf schlechthin ursprüngliche Weise wissen wir nichts von irgend einem endlichen Objekt; wie die endlichen Objekte ihrem Wesen nach abgeleitete sind, so auch unsre Erkenntniß von ihnen; auf schlechthin ursprüngliche und unmittelbare Weise sind wir uns nur Gottes bewußt. —

Eben so wenig wie das Selbstbewußtsein ist auch die Selbstbestähestimmung, das zweite Moment der menschlichen Persönlichkeit, eine und eschränkte. Die ursprüngliche Schranke, an die sie durch eine heilige Nothwendigkeit gebunden ist, haben

x viz: Das Guvissen, the consciousness of the Moraldaux. the sincip of Selbsbewusstein. Cat the consciousing of God, - in Princip of Selbsbewusstein. See practition, 16.112+113.

wir in unseren bisherigen Betrachtungen kennen gelernt; es ist das sittliche Gesetz im Bewußtsein des Menschen; wie wir uns unser selbst nicht wahrhaft bewußt werden können, ohne uns Gottes bewußt zu werden, so vermögen wir dem Wesen unsrer Selbstbestimmung nicht auf den Grund zu sehen, ohne darin das Gewissen als Norm für die Bewegungen unsres Willens zu sinden. Auch davon haben wir uns schon im ersten Kapitel überzeugt, wie diese ganz sormelle Aufsassung des sittlichen Gesetzs als einer Schranke für die Selbstbestimmung von selbst in eine höhere, realere übergeht. Erst dadurch gelangt der Wille zu seiner Wahrheit, daß er mit dem Inhalt des Gesetzses sich einigt und ihn zum beharrenden Kern seines eignen mannigsaltigen und wechselnden Inhaltes macht.

Stehen jene beiden Grundthätigkeiten, durch welche die menschliche Persönlichkeit ist, mit einander in unauflöslicher Einheit, wie könnten die Principien, durch die sie bestimmt werden, | imesgleichgültig gegen einander sein? Ihre innige Wechselbeziehung bezeugt die Erfahrung. Jede Anregung des Gottesbewußtseins wird in dem Frommen unmittelbar ein Antrieb für das Gewissen, und jede Mahnung, die von dem letztern ausgeht, regt zugleich jenes an. Wer bas Gottesbewußtsein im menschlichen Geiste für eine Täuschung erklärt, dem wird in der Konsequenz derselben Richtung bald auch das Sittengesetz als ein Erzeugniß gutmüthiger Beschränktheit ober schlauer Berechnung erscheinen; die Entartung oder der Tod der Religion in einem Volke ist mit dem tiefsten Verfall des sittlichen Lebens überall verknüpft; und Niemand erstickt die Stimme seines Gewissens, ohne damit sein religiöses Bewußtsein in Unglauben ober Aberglauben zu verkehren.

Die erste Weise nun, wie der Mensch sich einer höhern Einheit des Sittlichen und Religiösen bewußt wird, ist diese, daß er Gott als den Urheber des sittlichen Gesetze, den Bürgen seiner Geltung erkennt, das sittliche Gesetz als eine Ordnung, durch die der göttliche Wille sein Leben normirt. — Leibnit fagt in seinen nouveaux essais sur l'entendement humain\*): Gott ist der einzige unmittelbare äußere (d. h. von ihr selbst verschiedne) Gegenstand der Seele — die äußeren sinnlichen Gegenstände sind es nur mittelbar. Der Gedanke hängt bei Leibnit offenbar mit dem System der vorherbestimmten Harmonie zusammen; aber wie schon oft der Genius das Rechte gefunden, wenn auch die Vorderfätze, aus denen er es zu erschließen meinte, falsch waren, so bleibt jenes Wort tiefe Wahrheit, auch nachdem seine subjektive Voraussetzung längst Was oben über das Verhältniß unsers Selbstgefallen ift. bewußtseins und Weltbewußtseins zum Gottesbewußtsein gesagt wurde, ruht auf der Grundlage des von Leibnit ausgesprochenen Gedankens. — Hat nun Leibnitz Recht, so ist Gott auch der einzige unmittelbare Gegenstand unfrer Verpflich= tung, der Grund aller andern Verbindlichkeit; jede sittliche Pflicht wird zur Verpflichtung gegen Gott, was uns in unserm Gewiffen wahrhaft bindet, ist göttlicher Wille; die Beobachtung des Gesetzes verinnerlicht sich zum Gehorsam gegen den lebendigen Gott, von dem, in dem und zu dem wir find. Das Verhält= niß des vernünftigen Geschöpfes zu Gott ist, wo es wahrhaft ist, das Erste und Innerste, von welchem alles sittliche Leben des Geschöpfes ausgeht und auf jedem Punkte seiner Entwickelung abhängig bleibt, zu welchem es immer wieder aus seinen mannig= faltigen Bestimmungen als zu seinem sesten Centrum zurückströmt (von ihm — in ihm — zu ihm). In diesem Verhält= niß werden wir uns der sittlichen Gesetzgebung bewußt nicht als Autonomie, aber auch nicht als Heteronomie, sondern als

<sup>\*)</sup> II, 1, §. 1. vgl. Leibnitii epistolae ed. Korthold vol. III, p. 67.

Theonomie\*). Wie damit alle Sittlichkeit als unbewußte Religion anerkannt ist, so erweist sich die wahre Religion als das Bewußtsein der Sittlichkeit.

Hiernach wird man auch nicht sagen können, dieser göttliche Ursprung des sittlichen Gesetzes in uns sei nur ein besonderer Ausdruck für die allgemeine Abhängigkeit alles kreatilrlichen Seins von Gott. Vielmehr handelt es sich eben darum
in dem Inhalt unsers Bewußtseins, sofern er sich nicht unmittelbar auf Gott bezieht, die Fäden aufzuzeigen, welche aus seinen Irrgängen sicher in's Freie und Weite sühren — zu Gott,
die unverleugbaren Manisestationen einer höhern in uns und
über uns waltenden Macht. Hätte diese Nachweisung nur den
odigen Sinn, so würde sich alles dagegen geltend machen lassen,
was gegen die sogenannten Beweise für das Dasein Gottes, die
sich auf das Kausalitätsgesetz gründen, mit Recht eingewandt
worden ist. —

Um nun aber diese Nothwendigkeit, die uns vom Gesetz zu Gott führt, im sittlichen Gebiet noch vollständiger zu erstennen, müssen wir erst untersuchen, wie es damit im Gebiet der Natur bewandt ist.

Kant erzählt in seiner Abhandlung über den einzig möglichen Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, daß er einem verständigen Schüler die merkwürdige Eigenschaft des Cirkels, die diese Figur zur Grundlage für die einfache Auflösung eines schwierig und verwickelt scheinenden mechanischen Problems macht, erklärt habe, wodurch derselbe, nachdem er Alles wohl verstanden, nicht weniger als durch ein Naturwunder gerührt worden sei\*). Aehnlich ist die tiese Freude, die uns ergreift,

<sup>\*)</sup> Warlich nicht das Christenthum, sondern nur seine Verschmähung, nur die starre Verschlossenheit des endlichen Ichs ist Schuld, wenn Vielen die Theonomie nichts Anders ist als Heteronomie.

<sup>\*\*)</sup> Rants fammtliche kleine Schriften (1797), Bb. 2, S. 194.

wenn uns so einfache und unendlich fruchtbare Naturgesetze, wie etwa die Kepplerschen Gesetze des Planetenumlaufes um die Sonne, oder die Gesetze, welche die Metamorphose der Pflanzen und Thiere bestimmen, zum erstenmal klar entgegentreten. Was ist der Grund dieser Freude? Zunächst wohl nichts Anderes als daß der Geist im Gebiet der Natur, das ihm dem ersten Anschein nach ein fremdes ist, sich wiederfindet. Das Gesetz in der Natur, die feste Regel im bunten, verwirrenden Wechsel der Erscheinungen, der harmonische Zusammenhang eines Mannig= faltigen, die immanente Zweckmäßigkeit, wodurch das scheinbar Einzelne, Zerstreute auf einander bezogen ist, ist das dem Geiste Gemäße; er erkennt in dieser Gesehmäßigkeit eine Macht bes Gebankens, der Intelligenz über wirkende Kräfte, wie sie denn schon dem Plato ein Zeugniß für den Ursprung der Natur aus Ibeen war. Das Gesetz ist nicht das Ein und Alles in der Natur; unerschöpflich reich und mannigfaltig quillt uns überall aus ihren Tiefen lebendige individuelle Entwickelung entgegen; nur dadurch besitzt die Natur ihre wundervolle Gewalt über unser Gemüth und unfre Phantafie. Und doch ift dieser stille Zauber, durch den die Natur uns an sich fesselt, wiewohl er nicht in Reflexionen über die Naturgesetze, sondern in einem unmittel= baren Naturgefühl sich offenbart, durch die Herrschaft des Ge= setzes in ihr bedingt; denken wir diese Herrschaft weg, so behalten wir nur ein wüstes, chaotisches Wogen und Treiben übrig; eigenthümliches Leben vermag auch die Natur nur zu erzeugen, insofern Maß und Ordnung in ihr walten.

Ist aber das Gesetz eine Macht des Gedankens über das Sein, so kann es, wenn ein Denken in der Natur ohne Denkendes doch gewiß selbst nur ein nichtiger Schemen von Gedanken ist, da nicht auf ursprüngliche Weise sein, wo es auf bewußt=lose Weise ist. Als eine reale Macht des Gedankens über wirkende Naturkräfte müssen die Naturgesetze ihren Grund und

Les, true. But it does not feller that a Wicklicher Wille is a solution. The land that of a pure will, or a pure setfeenseen, think, as red agent at all. In will, to consciourers mind, as we know them, to power, he agency come from Make. The "wink hicker Wille" is a power, he agency come from Make. The "wink hicker Wille" is a wirther to not thic was putter, wouldnessed bein; the real but 'technouse wirthing in einem bewußten, wouldnessed fein; aber nur ber felbste bewußte Wille ist wirtlicher Wille, und eben in ber Einheit mit bem her, ht Willen wird ber Gedante erst eine reale Macht. Ein bewußtloses, instinitmäßiges Wirten der Natur nach den Gesegen der immanenten Zweckmäßigseit, wie sie in dem Begriffe des Organisemus liegt, hat unstreitig nichts Widersprechendes; aber es weist über sich hinaus auf ein Bewußtsein als ursprünglichen Ort dieses Gedantens, als wollenden Urheber seiner bestimmenden Arausel Macht, wodurch er Naturgeset ist. Ist die Einheit der wirtenden kap pathexis. Naturträfte mit ihrem Geset eine bewußtlose, so erweist sie selbstbestimmung und Bewußtlosigkeit schließen einander wechseleseitig aus\*).

Allein was nöthigt uns jenes Bewußtsein als ursprünglichen Ort der Gesetze aus der Natur hinaus zu verlegen? Was

<sup>\*)</sup> In einem andern Zusammenhange der Betrachtung ist von J. H. Ficte in seiner ideenreichen Abhandlung: "Zur spekulativen Theologie" (Zeitschrift für Philosophie und spekulative Theologie, neue Folge, Bd. 1, Heft 2, S. 200 ff.) auf einleuchtende Weise gezeigt worden, daß "jene bewußtlos thätige Naturweisheit selbst der Erklärung bedarf, und es nur Willfür oder Lässigkeit des Denkens ist bei ihr als dem Absoluten stehen zu bleiben. Bgl. deffelben spekulative Theologie §. 33-44 und die treffliche Darstellung dieser immanenten Teleologie der Natur in Trendelenburgs logischen Untersuchungen, Th. 2, Abschn. VII. Der Zweck. Auch Tr. sagt S. 24 von der bewußtlosen Zweckmäßigkeit, sie sei zwar das Faktum der bildenden Natur; wenn man aber glaube in dem Worte schon das Räthsel gelöst zu haben, so habe man es vielmehr nur geschärft. Ebenso wird von Schwarz, Wesen der Religion, I, S. 175 ff., ber Widerspruch in der Vorstellung eines Weltzweckes ohne ein mit Bewußtsein zwecksegendes Princip blindig dargethan; aber inkonsequent ift es von hier aus, den Begriff der göttlichen Persönlichkeit abzulehnen. Denn daß Gott dann "als Ginzelner von andern Einzelnen unterscheiben" müßte, S. 191, liegt gar nicht in dem Begriff der Personlichkeit, sondern nur in dem der persönlichen Individualität, insofern dessen Korrelat der Begriff der Gattung ist.

conscionment Subjekt der Natur, Unima Mundi, would really be only one abstract, but undivided, half of the whole of Nature; would not explain the two halvas taken by ther, (viz: conscionmen & real condition; and would teave the Whole an absolute, biginst a common-sense object, as at the beginning of absolute, birdert uns bie natur felbst als Subjett dieses Demustieins zu

Milosof My betrachten, in ihr selbst den Geist aufzusuchen. der diese ganze sicht= bare Erscheinungswelt belebt und beseelt als seinen eignen Leib? Etwa, daß dieß dem Begriffe der Natur, zu dem als integrirendes Moment die Unselbstständigkeit, die Selbstlosigkeit gehört, widerstreitet? Daß dieser Begriff wiederum seine Stütze hat an aller Erfahrung und Naturbeobachtung, die uns die Natur im Ganzen wie im Einzelnen nur als Objekt kennen lehrt, welches von uns bestimmt wird, ohne anders als eben in der Weise eines unperfönlichen Gesetzes auf uns zu wirken und mit blinder, plan= Loser Nothwendigkeit gegen unsre Bestimmungen zu reagiren? — Aber wie beschränkt ist doch das Gebiet dieser Erfahrungen gegen den unermeßlichen Umfang des Ganzen! Warum sollte es un= denkbar sein, daß der die Natur beseelende Geist dem Menschen großmüthig sein unschädliches Treiben gönnte auf der Oberfläche eines seiner kleinsten Organe? Und was wäre die Berufung auf einen vorausgesetzten ober durch so beschränkte Erfahrungen begründeten Begriff der Natur anders als eine offenbare petitio principii?

Und wenn es nun so wäre, wenn diese ihrer selbst bewußte Intelligenz, die Erfinderin der Naturgesetze, der mächtige Wille, der ihnen Geltung verbürgt, das hiermit als persönlich erkannte Subjekt der Natur selbst wäre, was würde folgen? Sich selbst als Geift und Persönlichkeit hätte sie doch diese Sefetze nicht gegeben, sondern nur ihrem Offenbarwerden als Natur. Auch ist durch diese Gesetzmäßigkeit ja nicht bloß das Leben der Natur für sich, sondern zugleich ihr Verhältniß zum menschlichen Geifte zweckmäßig geordnet. In beiden Beziehungen erwiese sich die ordnende Intelligenz als eine solche, die, wiewohl der Natur immanent, zugleich sich von der Natur unterscheidet und sie sich unterwirft, als frei von der Natur und als Herrin der Natur; der Begriff einer blindwirkenden Naturzweckmäßigkeit, mit dem

diese Borstellungsweise beginnt, erhöbe sich von selbst zu einer geistigern Ansicht, und welches immer ihr sonstiger Werth sein möchte, das Resultat wäre, daß auch so dieß Naturgesetz über die Sphäre, die es beherrscht, hinaustriebe zu einem höhern intelligenten Urheber. Ja diesenigen, welche in der Erklärung der zweckmäßigen Naturordnung durchaus dei einer undewußt bildenden und organisirenden Naturkraft stehen bleiben und den Gedanken einer schöpferischen Intelligenz verwersen, widerlegen sich unwilklürlich selbst, indem sie, von jener Ordnung redend, ihrer bildenden Naturkraft immersort Prädikate beilegen, wie sie eben nur einer solchen Intelligenz zukommen.

. Auch kann es diesen Widerspruch nicht lösen, sondern nur verdoppeln, wenn Strauß ben Geift als bewußtlofen Naturgeist die Verhältnisse der Gestirne geordnet, die Erden und Metalle geformt, den organischen Bau der Pflanzen und Thiere eingerichtet haben läßt, so daß er nun durch Forschen und Sinnen und Erkenntniß der Gesetze sich immermehr die Erinnerung belebt, wie er das Alles selbst gesetzt\*). Der erste Widerspruch ift, daß der Menschengeist einst bewußtloser Naturgeist gewesen sein soll, der andre, daß er als bewußtloser Naturgeist hervor= gebracht haben soll, was ihm, wenn es sein Werk wäre, grade nur als bewußtem zugeschrieben werden könnte. Und gesetzt, 28 wäre mit dem Begriff des endlichen Geistes nach seinen beiden Grundbestimmungen (endlich — Geist) vereinbar ihm ein solches schöpferisches, aber bewußtloses Wirken beizulegen, so könnte er in demfelben, eben weil es ein bewußtloses wäre, immer nur das Organ eines höhern durch ihn wirkenden Geistes gewesen fein.

Aber indem wir diese Bestimmungen auf das Willens= gesetz anwenden wollen, werden wir gemahnt, daß sich hier

<sup>\*)</sup> Chriftl. Glaubenslehre Bd. 1, S. 351.

Alles ganz anders verhält. In der Natur als der Sphäre der Bewußtlosigkeit konnte der Gedanke des Gesetzes nicht seine ursprüngliche Stätte haben; was aber nöthigt uns über das Gebiet des seiner selbst bewußten menschlichen Geistes hinauszugehen, um ein höheres Bewußtsein zu suchen als ursprünglichen Ort des Willensgesetzes? —

Doch wie? Daß das sittliche Gesetz seinen Ursprung in dem Bewußtsein und Willen der menschlichen Individuen als folcher haben folle, das wird niemand behaupten wollen, und wer es behauptete, der würde damit den Gegenstand dieser Unterjuchung, das Gesetz als eine allgemeine, dem Willen gebietende Macht, durch die der Mensch sich gebunden fühlt, nicht extlären, sondern wegleugnen. Und offenbart sich etwa die fittliche Idee nicht deutlich genug als eine Macht, die sich un= abhängig von dem Willen des Menschen, ja seinem Widerstreben zum Trot im menschlichen Leben Geltung verschafft? Sie thut dieß besonders auf zwiefache Weise. Zuerst im Einzelnen selbst, indem sie, auch wenn er sich in Gesinnung und Maxime entschieden von ihr losgerissen hat, wo nicht immer als eigentliches Schuldbewußtsein doch als ein dunkles Gefühl von der Nichtig= keit seines Treibens gegenwirkt. Sodann in den verschiedenen Gebieten der Gemeinschaft, indem sie deren Ordnungen nach ihren Gefetzen leitet, selbst durch Organe, die in ihrer eignen Gesinnung sich ihr entfremdet haben. — Aber warum sollen diese Gesetze und ihre Macht nicht ihren Ursprung haben in dem allgemeinen Willen der Menschheit, der, mit dem wahren Wefen des Menschen Eins, von dieser Einheit aus den Einzelwillen bestimmt? Es ist dann ganz natürlich und nöthigt uns gar nicht zu einer übermenschlichen Kausalität des Gesetzes aufzusteigen, daß dem Individuum dieser allgemeine Wille als über ihm ftehendes Gesetz erscheint. Wohl; doch dürfen wir nicht vergessen, was sich uns oben gezeigt hat, daß wir den Ursprung

des Gesetzes jedenfalls in einem selbstbewußten Willen zu suchen Ohnehin ist ein allgemeiner Wille ohne ein wollendes Subjekt eine eben so leere, wesenlose Abstraktion wie jenes Denken ohne ein Denkendes, und wer uns mit bergleichen Formeln abspeisen will, reicht uns warlich "Steine für Brot." So bliebe uns denn also wohl nichts Anderes Abrig als jenen allgemeinen Willen auf ein personliches Subjekt zu beziehen, auf den realen und hypoftatischen Begriff der menschlichen Gattung, der hinter und über den persönlichen Individuen, in denen er sich immerfort empirische Wirklichkeit gabe, zugleich selbst ein besonderes persönliches Individuum wäre. Das wäre denn wohl im Sinne jenes Versuches der modern spekulativen Chriftologie aus dem Dilemma zwischen den Begriffen: Gattung und Individuum, durch den scholastischen Realismus zu helfen; wobei die Theologie, abgesehen von dem Mißverstande dieses Realismus, eine ganz neue Art von Polytheismus hätte mit in den Kauf nehmen müffen. Übrigens würde es immer eine ganz vergebliche Anftrengung — nicht bes spekulativen Denkens, dem wir dieses Unternehmen nicht aufbürden dürfen, sondern der Phantafie bleiben einen allgemeinen Willen sich vorzustellen, in dem die Einzelwillen sämmtlich enthalten sind, und der doch wieder eine von ihnen abgesonderte persönliche Existenz hat, vermöge deren er ihnen Gesetze giebt.

Wir können den Ursprung des sittlichen Gesetzes, dessen Forderung wir in unserm Innern vernehmen, ofsenbar nur in einem Wesen suchen, für welches das Gesetz des Willens nicht selbst wieder ein gegebenes ist, also überhaupt nicht Gesetz, weil es den Inhalt desselben auf vollkommne und unmittelbare Weise in sich hat, weil es selbst das schlechthin gute ist. Für sich keines Gesetzes bedürsend und keinem Gesetze unterworsen, vermag sein Wille gesetzebend sür den Willen aller andern Wesen zu sein, wie er das Princip ihres Daseins ist.

٠,j

man know the gottliche Horm; in what shape does God's will appear in his, man's mind, with the abribute of moral validity, i.e as a daw? How comes man to find a law in his conscions-Und hiermit enthüllt sich uns die allgemeine Bedeu-

nes atall?tung und Nothwendigkeit des Gefetzes. Nur Gott (Sw Monte kommt es zu seinen Lebensgrund in sich selbst zu haben; alles andere Wesen hat ihn nicht in sich, sondern in Gott und empfängt barum auch von ihm die Norm für die Entwicklung und Offenbarung seines Lebens. Ist es bewußtlose Natur, so ist die Norm unmittelbar bestimmend und sich selbst vollziehend in dem Wirken ihrer Kräfte. Ist es freier, selbstbewußter Geist, so wird die göttliche Norm Gebot, welches als solches die physische Wog= lichkeit eines ihm widerstrebenden Wollens nicht ausschließt. Der Begriff des Gesetzes ist wesentlich religiöser Bebeutung. die Autonomie des menschlichen Geistes auch kein Widerspruch in sich selbst, so wäre sie doch ein Widerspruch mit dem Begriff des Geschöpfes. Als Geschöpf hat er die Wahrheit seines Seins nur in der stetigen Anschließung an den Schöpfer; die Wahrheit seines Seins, insofern sie bedingt ist durch seinen Willen, ift es eben, die ihm durch das sittliche Gesetz offenbart wird.

Von hier aus wird es nun noch einleuchtenber, was wir schon im vorigen Kapitel erkannten, daß diese Norm der ge= schaffenen Persönlichkeit nicht erft durch Verkehrung ihres Verhältnisses zu Gott entstehen kann. Vielmehr ist sie durch die Natur dieses Verhältnisses gegeben, so lange dasselbe noch nicht zur vollkommenen Vereinigung mit Gott verklärt ift, in welcher Gott sein wird Alles in Allen, 1 Kor. 15, 28.

In diesem Ursprung des sittlichen Gesetzes findet auch die Unbedingtheit, mit der die Forderung desselben sich auch der Willfür und dem Widerspruch menschlicher Lust und Leidenschaft gegenüber im Bewußtsein geltend macht, erst ihre zureichende Erklärung. Das unbedingte: Du follst! bleibt auch dem Willen, der nicht will, gegenüber stehen; durch seine imperative Form weift es auf das wirkliche Dasein eines höhern Gegenwillens hin, der das Gesetz setzt, und durch die Unbedingtheit seiner

cutamed for off page. - I you have an actual divine Will as origination he dew, (1, 107), the greation arises how the communication of the daw to man is effected, how it is Revealed to him. The violation is no answer to the question; it is the question - 113 - itself. In what does the Evolution, the communication of the daw as God's will, consist? - (see the facts) Forberung zeugt es davon, daß dieser Gegenwille der Wille " stalig siel" Gottes ist. Els eoren & vouoverns, Jak. 4, 12. Irgend eine all "Ceklaug" beliebige Regel und Maxime für sein Handeln kann der 2.113) - Ac-

Meusch sich selber machen und so lange nicht die stärkere Macht inch sie. 5 der Leidenschaft darüber kommt, mit unerschütterlicher Konsequenz on which sefthalten; ein wirkliches Gesetz, das mit unwandelbarer Festig- 2. Merry is basel ? keit über der unbeständigen Willkür seines Meinens und Wollens stände, das ihm Achtung abnöthigte auch im Widerstreben, ver-

mag er nicht zu gründen.

Und dieß gilt in so strengem und ausschließendem Sinne, in in al he harde daß auch in den Ordnungen der bürgerlichen Gemeinschaft alles wahrhafte Gesetz von Gott stammt und als ein solches, das nicht Menschen erdacht haben, und in dessen treuer Beobachtung der Einzelne sich weder sich selbst noch Seinesgleichen unterwirft, sondern Gott (Röm. 13, 2), geéhrt werben sout). Weßhalb denn auch ein sogenannter Gesetzgeber (eigentlich Gesetzber= This hold kündiger) unter den Menschen seinen Beruf um so vollkommener exfüllt, je weniger er hier selbst etwas willfürlich zu machen und zu erfinden sich anmaßt, je mehr er sich hier überall gebunden fühlt von einer höhern Nothwendigkeit und nur das anöglichst reine Organ zu sein strebt, durch welches die göttlichen

- No. His

aint Je i-

et ph. 44- 155.

well weighed.

Jewastion

t. Rue 21.

<sup>\*)</sup> Die Einsicht in diesen über menschliche Willfür hinausliegenden Ursprung der bürgerlichen Ordnungen und Gesetze, welche einem großen Theile unfrer Zeitgenoffen ganzlich abhanden gekommen ist, findet fich schon bei Augustinus, de libero arbitrio lib. I, cap. 6, früher noch bei Cicero, de legibus lib. II, c. 4. 5, vgl. die von Lactantius, div. institt. lib. VI, c. 8 mit gerechtem Lobe angeführte Stelle aus Cicero's drittem Buch de republica; ferner bei Sophokles, wiewohl nur in Beziehung auf eine bestimmte Rlasse jener Ordnungen, in dem schönen Ausspruch der Antigone von den "ungeschriebenen und unwandelbaren Satzungen ber Götter, beren feine von jest und geftern ift, sondern welche immerdar leben, und Niemand weiß, von wannen fie erschienen," Antigone 455-457, vgl. König Dedipus 863-872.

<sup>3.</sup> Muller, Die Lehre von ber Sunbe. I.

youl.

Weltordnungen sich aussprechen, je sorgfältiger er darum die realen Offenbarungen der Gedanken Gottes in den ewigen fitte lichen Gesetzen, in dem eigenthümlichen Geiste der Bölker, in dem Gange ihrer geschichtlichen Entwickelung beachtet und sich von ihnen leiten läßt. Menschliche Gesetzgebung, mögen wir ihre Akte auch zurückverfolgen bis zu den Anfängen, welche mit der Konstituirung eines politischen Gemeinwesens zusammenfallen, kann nie die Aufgabe haben das Recht erst zu machen, sondern sie selbst steht unter höhern Normen des Rechtes, seien es ewige: und unwandelbare oder geschichtlich werdende. Es ist der furchtbarste Jrrthum, wenn der Wille eines Volkes, wie er fich etwa darstellt in einer zepräsentativen Versammlung, sich felbst als letzte und schlechthin selbstständige Quelle bessen ansieht, was in dem Gebiet dieses Volkes für Recht und Gesetz gelten soll. Als könnte die plumpe Macht zu setzen was ihm beliebt, freilich auf die Gefahr hin sich bamit zum Wegwurf ber Geschichte zu machen, auch das Recht verleihen!

Wie nun das sittliche Gesetz eine höhere Weihe erhält, wo es als eine Offenbarung des göttlichen Willens an den endlichen Geist erkannt wird, so vertieft sich in gleichem Maße das Böse, wenn es nicht mehr bloß als Übertretung des Gesetzes, sondern damit zugleich als Ungehorsam gegen Gott, als Verletzung des dem Geschöpse wesentlichen Abhängigkeitsverhältnisses zu ihm in's Bewußtsein tritt.

Und eben diese Beziehung auf Gott im menschlichen Bewußt= sein macht das Böse erst zur Sünde. Denn welches immer die wahre Etymologie dieses Wortes sein mag, das ist gewiß, daß es im allgemeinen Sprachgebrauch die religiöse Bezeichnung des sittlich Bösen ist.

Unser deutsches Wort: Sünde, wird oft von sühnen abgeleitet, wonach es das wäre, was den Menschen einer Sühne bedürftig macht, das zu Sühnende. So Schenkel\*). Allein Sühnen hat im Alt- und Mittelhochdeutschen den Vokal lang — fuenan, suonen, stenen, richten, dann versöhnen\*\*) während Sünde im Althochdeutschen Suntia, im Mittelhochdeutschen Sunte heißt. 3. Grimm, indem er die Ableitung von franan mittelft des gothischen saun für möglich erklärt, Hält für das Wahrscheinlichste den Ursprung des Wortes Sünde aus bem altnordischen Ausdruck Syn, Synjar, welches die Entschuldigung vor Gericht, dann auch die der Borladung entgegengestellte Rechtsertigung des Nichterscheinens vor Gericht bedeutet und so durch Hemmung, Jrrung in den Sinn von Irrthum, Mangel, Sünde übergegangen sein mag \*\*\*). Aber sollte von den christlichen Missionaren — denn diese find es doch, welche wir uns als die Urheber dieses Sprachgebrauches zu denken hätten — eine so schwache Bezeichnung der Sünde, an der überdieß der Ursprung aus einem guten Sinne (die Syn war den Heiden die Göttin der Gerechtigkeit und Wahrheit, im Gothischen Sunja gradezu alisteia) so deutlich haftet, gewählt worden sein?

<sup>\*)</sup> Die driftliche Dogmatit, zweiter Band, S. 184.

<sup>\*\*)</sup> Raumer, Einwirtung des Christenthums auf die althochdeutsche Sprache S. 368 vermuthet, daß das deutsche Suona auf Eine Wurzel zurückzusühren sei mit dem lateinischen Wort sanus, sanare, so daß man als Grundbedeutung annähme: den Schaden wieder gut machen, Schadenersatz geben. Damit stimmt, was Pictet über die Abstammung des Wortes: sund, kisund (sanus) — von Suona — bemerkt, Ruhn, Zeitschrift sur vergleichende Sprachsorschung B. 5, S. 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Oder, muthmaßt Grimm, Sünde kommt unmittelbar von excusatio in der Bedeutung: quod excusandum, exculpandum est = culpa, causa. — Abstammung des Wortes Sünde, Stud. und Krit. 1839, drittes Heft.

Viel wahrscheinlicher ist die auch von Grimm für möglich erklärte Ableitung des Wortes Sünde von dem lateinischen sons (sonts), welche von den neuesten Sprachforschern, R. von Kaumer\*), Leo Meyer\*\*), Lottner\*\*\*), vertreten wird. Sons aber erklärt Aufrecht †) mit Festus durch nocens. "Wie nocere alicui nichts ist als neci esse alicui, die Ursache des Todes, der Zerstörung Jemandem sein, so bedeutete sons ursprünglich: zerstörend, tödtend." Die weitere Herleitung des Wortes sons von KTAN scheint mir gewagt ††).

'Αμαφτία, welches immer seine Abstammung und seine urssprüngliche Bedeutung sein mag, ist im Sprachgebrauch des Peuen Testamentes allumfassender Ausdruck für jede Art von überstretung des göttlichen Gebotes. Im Alten Testament sinden wir östers schon in der Benennung der Sünde ihre Beziehung auf Gott ausdrücklich hervorgehoben, s. weiter unten, im Neuen Testament nur an Einer Stelle, Luc. 15, 18 (21); aber diese Beziehung wird überall als selbstverstanden vorausgesetzt. Αμαφτωλοί sind die Menschen alle; die äφεσις άμαφτιών, der von dem menschlichen Bewußtsein auf das wesentliche Berhältniß des Menschen zu Gott bezogenen Sünden, bietet sich Jedem ohne

<sup>\*)</sup> A. a. O. S. 384 f.

<sup>\*\*)</sup> Kuhn, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung B. 5, S. 381.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenda, B. 7, S. 188.

<sup>†)</sup> **E**benda, **B**. 8, **S**. 73 ff.

<sup>††)</sup> Ungewiß ist in der lateinischen Sprace der Ursprung des Wortes: peccare, peccatum. Weder, wie Salmasius annimmt, von pecus (more pecudum agere), noch, wie Döderlein (lateinische Spnonyme und Etymologien Th. 2, S. 140) vermuthet, von der Wurzel per, in welchem Falle die Berfehrung die Grundvorstellung wäre, noch, wie J. Grimm als möglich hinstellt, von pio, was auf den Begriff des Sühenens zurücksühren würde, möchte es abzuleiten sein. Gräßere Wahrscheinslichseit hat die von Döderlein weiterhin, Th. 6, S. 260, gegebene Etymologie, welche das Wort mit παχύς, plump, in Zusammenhang bringt.

Anterschied dar, Apgesch. 2, 38. 3, 19. 10, 43 u. a. St.; aber die Menschen theisen sich in novygol (nanol) und dyadol, Matth. 5, 45. 22, 10 \*). Ebenjo wird παράπτωμα (von naganintw, also wohl ursprünglich der Fall des vom Wege Außgleitenden, indem dieser Weg als von Gott vorgezeichnet angesehen wird) nicht etwa bloß von Schwachheitssünden, sondern von jeder Art von Übertretung des göttlichen Gebotes gebraucht, Matth. 6, 14. 18, 35. Rom. 4, 25. 5, 15—20. 11, 11. 12. 2 Ror. 5, 19. Gal. 6, 1. Eph. 1, 7. 2, 1. Rol. 2, 13. Jac. 5, 16. Diese Übertretung des göttlichen Gebotes wird außbrücklich hervorgehoben durch die Bezeichnung der Sünde als παρακοή Röm. 5, 19. 2 Kor. 10, 6. Hebr. 1, 2. Dieselbe Bedeutung hat παράβασις; es ist die Handlung, durch welche ein göttliches Gebot, sei es das den ersten Menschen 1 Tim. 2, 14. Röm. 5, 14, sei es das von Mofes gegebene, Rom. 2, 23. Höm. 2, 2, 9, 15 (παραβάτης Röm. 2, 25, 27, Jac. 2, 9, 11), fei es das dem Menschen ins Herz geschriebene, Gal. 3, 19, übertreten wird. 'Avouta endlich ist die praktische Losgerissenheit vom Gesetz Gottes; zuweilen steht es in gleicher Bedeutung mit άμαρτία ober neben diesem Worte, ohne eine Steigerung auszudrücken, Tit. 2, 14. Hebr. 10, 17, öfter aber bezeichnet es die entschiedenen Formen der Sünde, des sündigen Zustandes, Matth. 7, 23. 13, 41. 23, 28. 24, 12. Röm. 6, 19. 2 Kor. 6, 14, ja im zweiten Thessalonicherbrief den vollkommnen, bewußten

<sup>\*)</sup> An dem absoluten Maßstabe gemessen, Gott gegenüber ist der Plensch auch in der Jüngerschaft Christi noch πονηφός, Luc. 11, 13. — Uebrigens bedeutet πονηφόν είναι nicht bloß das sittliche Uebel (das Böse), sondern auch das natürliche, so Eph. 5, 16. 6, 13 (ἡμέρα πονηφά), Gal. 1, 4 (αλών πονηφός), Matth. 7, 17. 18 (καφποί πονηφοί); eben so κακόν Luc. 16, 25. Apostelgesch. 16, 28. 28, 5, κακοῦν Apgesch. 7, 6. 19. 12, 1. 18, 10, während άμαφτία sich bloß auf das sittliche Uebel bezieht.

Segenjah gegen das göttliche Gebot und seinen Urheber, 2, 7. 8 (ἄνομος). Der Apostel Paulus und der Evangelist Lukas übersiehen VVP VVP Röm. 4, 7. Luc. 22, 37, (vgl. Pf. 32, 1. Jes. 53, 12), der Brief an die Hebräer VVI Hebr. 1, 9, (vgl. Pf. 45, 8) durch ἄνομος, ἀνομία. —

Was die Etymologie von άμαρτάνειν, άμαρτία betrifft, so stammt das Wort nach Buttmanns Vermuthung von μέρος, μείρειν, wovon αμέρδειν, untheilhaft machen d. h. berauben, auagreir mit intransitivem Begriff untheilhaft werden, d. h. nicht erreichen, verfehlen, die Wandlung des Spiritus ift nicht ohne Analogie\*). Diese Vermuthung hat große Wahr= scheinlichkeit für sich, wenigstens viel größere als die, welche das Etymologicum magnum vertritt — µάρπτειν, ergreifen, fassen, mit dem a privativum —, auch als die, welche Reiche für möglich hält — von «μαρα, Ableitungsgraben \*\*). Hiernach wäre also das Verfehlen des Zieles die ursprüngliche Vorstellung; ob aber dieß das Ziel des Wandernden oder des abgeschoffenen Pfeiles und des geworfenen Speers ist, wagen wir nicht zu entscheiden. Homer gebraucht αμαρτάνειν, αφαμαρτάνειν, aller= dings öfter von dem Pfeil oder Speer, der sein Ziel nicht trifft, 3. 31. 4, 491. 5, 287. (ημβροτες, ούκ ἔτυχες) 8, 119. 302. 311. 10, 372. 17, 609 (das verwandte apporageir II. 10, 65 von Menschen, die einander in der Dunkelheit versehlen). Aber wer vermag uns darüber Gewißheit zu geben, ob diese Vorstellung im Sprachgebrauch des griechischen Volkes die uransängliche gewesen sei? Welche aber auch den Vorzug haben mag, in diefer Etymologie liegt die tiefe Erkenntniß, daß der Mensch in der Sünde nie erreicht, was er darin sucht, daß sie wesentlich Täuschung, Betrug ist. Freilich bleibt dabei unbeachtet, daß das

<sup>\*)</sup> Lexilogus 1, S. 137.

<sup>\*\*)</sup> Erklärung des Br. a. d. Römer I, S. 359.

Ziel des Sündigenden selbst schon nicht das rechte ist; die Sünde erscheint hier nur als eine That, welche sich in den Mitteln zum Zweck vergreift\*). —

nur sündigen mit den abgeleiteten Nominalformen nur лхро, хро Sände, хро Jünder (лхро Sünderin, Amos 9, 6) wird sehr häusig mit dem nahe verwandten VVP. VVP zusammengestellt, z. B. Jos. 24, 10. Hiob 18, 28. Ps. 25, 7. Jef. 43, 25. Amos 5, 12, eben so mit M, z. B. Ps. 32, 5. 38. Jef. 6, 7. 44, 22. 53, 5. Jerem. 5, 25. Me brei werden zusammen gebraucht, um das Maß der menschlichen Sünde recht vollständig auszudrücken, z. B. Erod. 34, 7. Hiob 13, 23. Pf. 32, 1. 2. 5. 51, 4. 5. 106, 6. Jerem. 33, 8. Oft werden schwere Verbrechen, Mord 2 Sam. 12, 13, die blutrothe Sünde Jef. 1, 18, die Sunde der Kinder Korah Rum. 16, 21, Abgötterei Exod. 32, 21. 30—32, Laster unnatürlicher Unzucht Gen. 18, 10. Jes. 3, 9. Threni 4, 6, burch AND bezeichnet. Als Verfündigung an Gott, als Ungehorfam gegen ihn wird die Sünde öfters dargestellt bei Gebrauch des NYT ober der Noming, d. B. Gen. 13, 13. 20, 6. 39, 9. Exod. 32, 33. Joj. 7, 20. 1 Sam. 2, 25. 7, 6. 12, 23. 2 Sam. 12, 13 und besonders Ps. 51, 6, wo das: an dir allein habe ich gefündigt, mit De Wette, Hupfeld aus der Innigkeit des Gefühls zu erklären ist, welche, die andern Beziehungen des Vergehens vergessend, nur die Eine höchste Beziehung auf Gott festhält \*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. die abweichende Anficht Weiße's, philosophische Dogmatik Th. 2, S. 392 f.

<sup>\*\*)</sup> Hengstenberg, der De Wette's Beziehung auf die Innigkeit des Gefühls tadelt, giebt doch keine andere Erklärung, als daß David nur Gott in den Menschen, die er zunächst verletzt hatte, erblickt, daß sich seine ganze Sünde ihm in eine Sünde gegen Gott verwandelt, Kommentar über die Pjalmen Th. 3, 3. d. St.

Daß MAN die innere, zu die äußere Handlung bezeichne, wie Umbreit behauptet\*), können wir sthon nach dem Obigen nicht für begründet halten. In der That verhält es sich schon in der ersten Stelle, wo überhaupt das Wort vorkommt, Gen. 4, 7, so, daß gerade die äußere Bollbringung des leidenschaftlichen Verlangens MAN genannt wird.

Die ursprüngliche Bedeutung von NII, soweit wir sie in der hebräischen Sprache zu verfolgen vermögen, ist die des Fehltretens auf dem Wege zu einem Ziele, Proverb. 19,2, womit sich die eines Versehlens des Gesuchten von selbst verbindet. Proverb. 8, 36, sowie die, das Ziel verfehlen, vom Schleuberer gebraucht, welche sich im Hiphil noch findet Richter 20, 16 (ganz wie das Homerische auaoraver). Hiernach würden nixth mehr die Schwachheitssünden, die aus Uebereilung und bas Mare Bewußtsein verdunkelnder Leidenschaft entspringenden Berirkungen sein. Aber es sind nur wenige Stellen, die das Wort in diesem Sinne brauchen, z. B. Num. 12, 11, wo Aaron die Sünde der Mirjam durch נואל (von נואל, thöricht sein, oder, nach hupfeld, Pjalmen B. 1, S. 141, Metaplasmus von hick, leer, hohl sein) bezeichnet, Pf. 25, 8, wo d'in die zu Gott bekehrten Sünder sind; sonst wird für Sünden der Uebereilung und Schwachheit אָנָה אָעָר, אָעָר, אָעָר, gebraucht; bagegen kommt an hundert Stellen NYI vor, wo an irgend eine Entschuldigung durch fehlenden Vorsatz und mangelhaftes Bewußtsein nicht zu denken ist \*\*).

<sup>\*)</sup> Die Sünde. Beitrag zur Theologie des Alten Testamentes, S. 50.

\*\*) Hupfeld in seinem Kommentar zu den Psalmen, B. 2, S.

116, stellt NOT zu VVD ungefähr in dasselbe Berhältniß wie NOT zu
NOTO: Aber es ist nur eine Stelle, die uns nöthigt VVD als

VVP von VVP ist ursprünglich der Bruch eines Bundesderhältnisses. So wird VVP von der Trennung Ifraels (Ephraims) von Rehabeam, von dem Absall der Moaditer und Edomiter gebraucht 1 Kön. 12, 19. 2 Kön. 1, 1. 8, 20. 22. So
bedentet es dann östers den Absall des Bolkes Israel von Jehova zum Dienste der Göhen, z. B. Jes. 1, 2. Jerem. 2, 19.
Dan. 8, 12 (wie duageta, zunächst entsprechend der INCI, der
Absall: von Christo zum Indenthum ist Hebr. 3, 13, der Kildfall in's heidnische Leden. Hebr. 11, 15), dann auch lasterhastes
Leden und schwere. Bergehungen überhaupt z. B. Ps. 5, 11.
Ises. 57, 4. Amos 1, 3. 6. 9. 11. 13. 2, 1. 4. 6.

112, wahrscheinlich von 712 gekrümmt, verkehrt sein, beseichnet die Silnde als Abweichung von der normalen Richtung des Menschen, der Richtung auf Gott und seinen heiligen Wilsen, der Richtung auf Gott und seinem heiligen Wilsen, Für sich genommen und abgesehen von seinem synonymen Gedrauch wilt kund und proposition von seinem synonymen sieder Jugendfünden relativ zu entschuldigen sucht, Hieden fo vor, wo hieden Fürschlichten von dem Gögendienste des Baal Peor, Jos. 22, 17, und von dem Gögendienste des Baal Peor, Jos. 22, 17, und von dem Brudermorde Kains, Gen. 4, 13 (doch liegt auch hier vielleicht die Absicht die That zu entschuldigen der Wahl des Ausdruckes zum Grunde). Im Sprachgebrauch — in der Etymologie ist es nicht begründet — geht st. häusig über in den Begriff der Verschuldung z. B. Gen. 15, 16. 1 Sam 3, 14. Ps. 32, 5. Jerem. 51, 5. Threni 5, 7.

Sonst kommt unter den mannigfachen Bezeichnungen, die das alte Testament für die Sünde braucht, besonders häusig im Buch Hiob, in den Psalmen und Proverbien, oft auch in

Steigerung von NOT aufzufassen, hiob 34, 37; sonst werden beide weben einander nur zur Füllung des Begriffes gebraucht.

ben prophetischen Büchern vor VVI — ursprünglich nach Röbiger, Thesaurus III. s. v., Hengstenberg, Delitsch unruhig sein, lärmen, toben, nach Hupfelb, die Psalmen, zu 1, 1,
ungerecht sein im Gegensatz gegen PIV — freveln; eben so VVI
ripo die Treue gegen Jehova, den Bund mit ihm brechen.
befonders in den Büchern der Chronik. Der llebergang aus
dem Physischen in's Ethische ist besonders klar bei VVI
(VI),
welches ursprünglich von der Zerschmetterung mit Krachen gebraucht wird, Hiod 34, 24. Ps. 2, 9. Jes. 24, 19, dann vom
übeln Ergehen in mehrsacher Wendung, endlich, besonders im
Hiblin Ergehen in mehrsacher Wendung, endlich, besonders im



## Drittes Kapitel.

## Die Günde als Gelbstjuct.

## Erster Abschnitt.

Das Realprincip bes fittlichen Gefeges.

Wie die Verneinung die Bejahung, wie die Antithesis die Thesis, so hat das Böse das Gute zu seiner Voraussetzung; es ist nur als Gegensatz gegen das Gute, als Absall von ihm. Hat aber das Böse selbst teine Selbstständigkeit, so ist auch seine Erkenntniß nie eine erste, ursprüngliche, sondern wesentlich eine zweite, abgeleitete. Es ist nicht möglich irgend etwas vom Bösen und seiner Wurzel im Menschen zu verstehen, wenn man nicht schon vorher einen Begriff vom Guten hat.

Zwar giebt es scharssichtige Kenner aller Falten des menschlichen Herzens, denen wir doch eine tiesere Erkenntniß des Guten um so weniger zutrauen können, da sie selbst an der Wirklichkeit eines wahrhaft auf das Gute gerichteten Willens verzweiseln. Wenige haben das Böse hinter den mannigsachen Verkleidungen, unter denen es sich besonders in den Kreisen der seinen und gebildeten Welt zu verstecken liebt, mit sichererm Blicke aufgespürt als Rochesoucault, der unter Anderm in seinen "Maximen" nicht von den Untugenden, sondern von den Tugenden der Menschen behauptet, daß sie sich im Interesse verlieren wie die Flüsse im Meer. Aber trisst nicht auch ihn, was von Voltaire gesagt worden ist, daß er, ohne an den Teusel zu glauben, ihn überall sieht, auch da wo er nicht ist? Und dennoch hat auch ihn bei seinen klugen Reslexionen über die Schwäche und Tücke des Menschen offenbar die Idee eines reinen Willens geleitet, mag er den Glauben an ihre Verwirklichung immerhin für bloße Chimäre gehalten haben.

Ist dieß das Verhältniß zwischen unsver Erkenntniß bes Guten und des Bösen, so müssen wir unsve Rachforschung nach der innern Einheit, die die verschiebenen Arten der Sinde unter einander verbindet, damit beginnen, daß wir die innere Einheit des Guten sach deit des Guten sach Lundchst tritt uns das Gute und noch mehr das Böse als ein Mannigsaches und Vielgestaltiges entgegen, welches sich der Zurücksührung auf eine innere Einheit gänzlich zu entziehen scheint. Und doch setzen wir eine solche Einheit, eine bestimmte Grundrichtung auf jeder der beiden Seiten mit Zuversicht voraus, und auf dieser Boraussehung beruht es, daß wir die eine Keihe dieser durch den Willen bedingten Bestimmungen des menschlichen Lebens unter dem Begriff des Guten, die andere unter dem des Bösen zusammensassen\*). Diese

<sup>\*)</sup> In dem Gegensut zwischen der erscheinenden Mannigsaltigkeit und der zum Grunde liegenden Einheit bewegt sich die von der Griechischen und Kömischen Moralphilosophie vielsach verhandelte Frage, ob es nur Eine oder viele Tugenden gebe. Beides ist wahr. — Den verschiedenen Richtungen des Bösen scheint Plato jegliche Einheit durchaus abzusprechen, wenn er im vierten Buch der Republik p. 445. (Bektersche Ausg. III, I, S. 213) den Sat aufstellt: Er pèr elval eldos the Ausg. väreloa dè the naulas. Wäre diese Fassung des Gegensates ohne Einschränkung richtig, so würde es unstreitig widersinnig sein von einem Reiche des Bösen zu reden, wie Christus thut Matth. 12, 26. Parall. Uebrigens scheint es bei Plato selbst auf eine solche Einschränkung zu sühren, wenn er im Sophisten p. 256 (Bekter II, I, S. 214) sagt: neole Enastor two eldov nold pér éste tò ör, äneloor dè nlivel to può or.

Eine Grundrichtung also und wie von ihr aus jene Mannigfaltigkeit entspringt, ist das was wir suchen, zuerst in der Sphäre des sittlich Guten, um es dann in der Sphäre des Bösen zu finden, Wir nennen diese centrale Grundrichtung im Guten und Bosen das Realprincip, bereit die Bezeichnung mit einer andern, zu vertauschen, wenn uns Jemand eine bessere darzubieten vermag. So wird nach der gegebenen Erläuterung wohl Riemand: den Ausdruck, mißverstehen, als wäre damit eine besondere Bestaltung, des Guten; oder Bösen gemeint, welche erst für sich herporträte um dann auch verschiedene andere Gestaltungen zu exzeugen. Es läßt sich auch vielleicht nachweisen, daß in dem empirischen Gange der sittlichen Entwickelung in ihrer normalen auch abnormen Richtung die von uns aufzustellenden Principien dem Individuum nicht gleich von Anfang, sondern erst an einem spätern Punkte jener Entwickelung zum Bewußtsein kommen, oder fogar, daß ein bestimmtes Bewußtsein, namentlich auf der Seite der Verkehrung, bei Unzähligen niemals eintritt. herretreuen Mein daraus würde keineswegs folgen, daß wir die rechten Punkte, in denen sich alle einzelnen Momente des Guten und Bösen vereinigen, nicht getroffen hätten; es ist sehr wohl möglich, daß ein bestimmtes Princip das sittliche Leben eines Menschen: gang beherrsche, whne ihm je als solches in der Form eines bestimmten Gedankens zum Bewuftsein zu kommen.

Es ist zunächst ein wissenschaftliches Bedürfniß, auf welchem das Streben beruht den Inhalt des sittlichen Gesetzes -als- ein Ganzes anzuschauen und so aus dessen Einheit die verschiedenen Momente dieses Inhalts in ihrer innern Nothwendig= keit zu, begreifen. Denn auch hier gilt das, was Anselm zu Unfang seiner Schrift: Cur Deus homo, sagt: negligentiae mihi esse videtur, si postquam confirmati sumus in fide, id quod credimus, non studemus intelligere. Was wir suchen, ist nichts weniger als eine apriorische Konstruktion dieses Inhaltes, die

denselben durch ihre Methode hervorzubringen und sich dabei aller empirischen Voraussetzungen und Hinzunahmen zu ent= schlagen meint. Daß es bergleichen für uns nicht geben kann, erhellt aus der einleitenden Erörterung über das spekulative Mo= ment unster Untersuchungen. Unser Denken, sofern es sich um ein Objekt von positivem Inhalt handelt, ist überhaupt kein selbstständiges Produciren, sondern ein Reproduciren in Beziehung auf ein ursprüngliches Produciren und Offenbaren Gottes. Es ist somit wesentlich ein Nach denken, ein Nachgehen auf den Wegen, welche uns das schöpferische Urdenken und Urwollen vorgezeichnet, aber eben ein denkendes Nachgehen, mithin nicht ein vereinzelndes, zerfplitterndes Auffassen — welches ja, da in den Gedanken und Werken Gottes nichts isolirt sein kann, kein wirklich treues Nachgehen auch in der Auffassung des Einzelnen wäre —, sondern ein Aufsuchen des realen Zusammenhanges in Gottes Ordnungen.

Oder sind wir vielleicht grade hier, wo es die Erkenntniß des fittlichen Gesetzes gikt, zu der Hoffnung den innern Grund und Zusammenhang seines Inhalts aufzusinden nicht berechtigt, sondern haben uns dabei zu beruhigen, daß Gott es nun einmal so geordnet nach dem Grundsat: Hoc volo, sic iubeo; sit pro ratione voluntas? Ist der Satz des Evodius in Augustins Schrift de libero arbitrio (lib. I, c. 3): peccatum non ideo malum est, quia vetatur lege, sed ideo lege vetatur, quia malum est, vielleicht nur wahr, wenn er umgekehrt wird? — Dieß ist allerdings die Ansicht nicht Weniger, die dem Verhältniß des sittlichen Gesetzes zu Gott nachgeforscht haben. Schon im scholaftischen Zeitalter entfernten sich einige der berühmtesten Lehrer von der sonst allgemein herrschenden Ansicht, indem sie in dem merum arbitrium Dei den letzten Grund wie für die Einrichtung der Welt überhaupt so auch für den Inhalt der sittlichen Gesetze suchten. Dahin gehört besonders

Dun's Scotus, der den Ursprung der sittlichen Gesetze ausdrücklich vom göttlichen Verstande ausschließt und ihn nur in
den Willen Gottes setzt\*), dann einige unter den spätern Nominalisten, des Scotus Schüler Occam \*\*) mit seinem Epitomator Gabriel Viel und Peter d'Ailly \*\*\*). Doch wird
bei Letzterem diese Meinung dadurch eigenthümlich modisicirt,
daß sie, wie später dei Cartesius †), auf der Voraussetzung
der ununterschiedenen Identität des göttlichen Wollens und Denteus ruht. In der protestantischen Kirche war es besonders das
Interesse der Prädestinationslehre, welches im Streit mit den
Remonstranten die Strengern unter den resormirten Theologen

<sup>\*)</sup> Lib. I. sentent. dist. 44. >Ideo — postest aliam legem statuere rectam, quae, si statueretur a Deo, recta esset, quia nulla lex est recta nisi quatenus a Dei voluntate acceptatur. « Doch läßt Scotus im dritten Buch seiner Sentenzen für das Grundgesetz der Liebe gegen Gott so wie für Alles, was sich aus diesem als strenge Folge ergiebt, eine undebingte Nothwendigkeit gelten. Diese göttliche Wilklir soll eben nur auf das Gebiet endlicher Wesen und Berhältnisse gehen; die Nothwendig-Teit, daß durch das göttliche Gebot der menschliche Wille auf Gott selbst als höchsten Zweck zurückbezogen werde, soll baburch nicht aufgehoben sein. Dieß stimmt denn auch mit seinem allgemeinen Grundsat: omne aliud a Deo ideo est bonum, quia a Deo dilectum, et non e contrario (lib. III. sent. dist. 19) gut zusammen. Jene Folge aber faßt er so eng, daß er die Liebe zum Nächsten nicht dazu rechnet, lib. III, dist. 28. - u. 37. Bgl. über dieses Moment im System des Scotus die Untersuchungen in Baurs driftlicher Lehre von der Dreieinigkeit und Menichwerdung Gottes Bd. 2. S. 642 ff. und Ritters Geschichte der driftlichen Philosophie Bd. 4. S. 393 ff. 399 ff. sowie über die verwandten Lehren in der Arabischen Philosophenschule der Motakhallim Bd. 3. **©.** 737 ff.

<sup>\*\*)</sup> Sentent. lib. II, qu. 19. \*Ea est boni et mali moralis natura, ut, cum a liberrima Dei voluntate sancita sit et definita, ab eadem facile possit amoveri et refigi, adeo ut mutata ea voluntate, quod sanctum et iustum est, possit evadere iniustum.«

<sup>\*\*\*)</sup> In mag. sentent. procem. I. lit. q.

<sup>†)</sup> Principia philos. p. 1, §. 23.

(die Supralapfarier) zu ähnlichen Behauptungen führte. derselben Zeit gewann dieser Grundsatz, der das Ende aller Phi= losophie zu sein scheint, auf dem philosophischen Gebiet selbst großes Ansehen durch den Anfänger der neuern Philosophie. Und nicht bloß die fittlichen Gesetze, sondern auch die theoretischen Wahrheiten, selbst die mathematischen, leitete Cartesius von einem indifferenten Willen Gottes ab\*); wogegen die Theodicee den Grundsatz vertheidigt, daß der weltordnende Wille Gottes sich von den Ideen des göttlichen Verstandes bestimmen lasse \*\*). In ausschließlicher Beziehung auf die sittliche Wahr= heit kam unter den Begründern der Wissenschaft des Naturrechts der Gegenstand zur Sprache; besonders war es Puf en= dorf, welcher, wiewohl nicht ganz mit Recht, als Anhänger der Lehre, daß der Inhalt unsrer Begriffe von Recht und Pflicht lediglich auf einem grundlosen Willen Gottes beruhe, von seinen theologischen und philosophischen Gegnern, unter ihnen von Leibnit\*\*\*), heftig angefochten worden ist. unfrer Zeit ist das Interesse dieser Frage keineswegs erloschen, und wie eine weitverbreitete Ansicht kein Bedenken trägt den Inhalt des Sittengesetzes ganz auf eine vom Willen Gottes un= abhängige metaphyfische Nothwendigkeit zurückzuführen und. in dieselbe aufzulösen, so sehlt es von der andern Seite auch nicht an Solchen, welche die absolute Freiheit Gottes in seiner weltordnenden Thätigkeit nicht anders erhalten zu können glauben,

<sup>\*)</sup> Responsio ad sextas objectiones, §. 6. vgl. Princ. phil. I, §. 29. 30.

<sup>\*\*)</sup> Theod. §. 176 f. Leibnit halt übrigens sonderbarer Weise die Behauptung des Cartesius nicht für ernstlich gemeint, vgl. §. 186.

<sup>\*\*\*)</sup> Observationes de principio iuris §. 13. Monita quaedam ad Pusendorsii principia §. 4. Weiterhin, §. 5, bemerkt Leibnit selbst, daß bei Pus. auch entgegengesetze Aeußerungen porkommen, deren scheinsbarer Widerspruch mit dem von L. vorher Angestührten sich übrigens wohl lösen sät.

als daß-sie sich, was gut ist und was byse, durch einen grund= Losen-Willensatt Gottes festgestellt denken\*).

Was nun die Aufgabe betrifft, die wir hier zu lösen haben, so leuchtet wohl ein, daß, wie durch eine solche Annahme die Hoffnung von irgend einem Punkte aus den Gesammtinhalt der sittlichen Wahrheit in seiner innern Nothwendigkeit zu erkennen ihre Basis verloren hätte, damit zugleich die weitere Nachfrage nach dem innern Grunde der mannigsachen Erscheinungen des Bösen im mensenschlichen Leben abgeschnitten sein würde. Es bliebe damn auch der dogmatischen Betrachtung der Sünde nichts weiter übrig als sich an die einzelnen Erscheinungen der Sünde zu halten- und, was sich hier als ein Verwandtes kenntlich macht, zusummenzustellen, ohne sich ferner um die Rachweisung einer gemeinschasstlichen Wurzel zu bemühen.

<sup>\*)</sup> Mit dieser Ansicht ist die öfter vorgekommene Eintheilung der sittlichen Gesetze in solche, die aus der Natur des Menschen entspringen, und in solehe, die nur auf dem arbitrium Dei beruhen, nicht zu verwechseln. In der Rechtsphilosophie hat wohl zuerst Thomasius in diesem Sinne den leges naturales die leges universales positivae (arbitrariae) entgegengestellt. Später aber, in seinen fundam. iuris naturae et gentium, hat er vorgezogen die göttlichen Anordnungen der letztern Art als bloße Rathschläge Gottes aufzufassen. Dann ist dieser Streit von Ernesti auf theologischem Gebiet erneuert worden, indem er in der heil. Schrift einige gesetzliche Anordnungen von allgemein verpflichtender Araft zu finden meinte, die ihren Grund doch lediglich in der göttlichen Willfür hätten, val. die Abhandl. Vindiciae arbitrii divini in religione constituenda, besonders §. 48 ff. Gegen ihn vertheidigte besonders Töllner die der menschlichen Vernunft erkennbare Nothwendigkeit der göttlichen Gesetze in seiner disquis. utrum Deus ex mero arbitrio potestatem suam legislatoriam exerceat etc., und in einer zweiten Abhandl. de potestate Dei legislatoria non mere arbitraria, außerdem Belthusen. Wie indeß Ernesti im dritten Theil seiner Abhandlung den Begriff des arbitrium Dei limitirt, läuft die Kontroverse, da sie von keinem der genannten Theologen bis zu ihrer Wurzel verfolgt wurde, auf einen bloßen Wortstreit hinaus.

Die philosophischen Bestrebungen unsrer Zeit, gegenüber der Ableitung der Dinge aus Gott vermittelft einer logischen Nothwendigkeit, "die wir nicht ertragen würden in unserm Handeln, geschweige Gott"\*), der Idee der Freiheit Gottes An= erkennung zu verschaffen, können einer Theologie, die sich auf ihr wahres Pincip versteht, nicht anders als erfreulich sein. Aber indem wir der Charybdis dieser Alles in ihren Abgrund tauchenden Nothwendigkeit entrinnen, mögen wir uns wohl vorsehen, daß uns nicht die Scylla einer bodenlosen Willkür verschlinge. Der Begriff der göttlichen Freiheit ist uns aber schon in den der Willfür umgeschlagen, wenn wir für den gegebenen Inhalt der sittlichen Gesetze die Ursächlichkeit in einem Willensakte Gottes suchen, von welchem sich durchaus kein wei= terer Grund angeben ließe, sondern bei welchem als einem schlecht= hin Letten wir stehen bleiben nußten. Ein solches Wollen wäre ein bloßes Setzen, nicht zugleich, was doch alles göttliche Wollen ist und woran es eben nur als ein göttliches erkannt werden kann, ein Selbstoffenbaren Gottes. Eben dadurch aber würde der Inhalt der fittlichen Gesetze für Gott felbst, wiewohl das Produkt seines Willens, doch ein Fremdes und Aeußer= liches, weil er zu feinem Wefen durchaus in keiner Beziehung Die Idee Gottes würde bei Durchführung dieses Princips für uns zu einem inhaltsleeren Abstraktum; die Welt wie unser eignes Bewußtsein vermöchten uns keinerlei Auskunft von Gott selbst zu geben; sie hätten als einzige Antwort auf alle unsre Fragen nur die Vorstellung dieser Alles setzenden und gegen Alles indifferenten Willfür. Dann ist es allerdings ganz kon= sequent auch von der theoretischen Wahrheit, z. B. von den ein= fachsten Gesetzen der Logik und Mathematik, zu fagen, daß sie

<sup>\*)</sup> Worte Schellings in der Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit — Werke, erste Abtheil. B. 7. S. 396.

lediglich durch das göttliche Gutdünken gelte, ohne in dem göttlichen Verstande einen nothwendigen Grund zu haben. Es leuchtet wohl ein, wie sehr eine solche isolirende Aufsassung des weltordnenden Willens Gottes, die denselben von der Gesammtidee der göttlichen Vollkommenheit losreißt und ihn nur als einen allmächtigen festhält, einem zügellosen Skepticismus, den auch die Verweisung auf die geschichtliche Offenbarung Gottes nicht mehr zu bannen vermöchte, Thor und Thür öffnen muß.

Diese Ansicht von dem schöpferischen Wollen Gottes als einem nur auf sich selbst ruhenden hat ihren Grund in einem einflugreichen Mißverständnisse des Freiheitsbegriffes, gegen welches noch heute die Leibnitssche Theodicee, wie unzureichend übrigens ihre Behandlung biefes Begriffes in feiner Beziehung auf Gott und Kreatur sein mag, mit Nupen zu lesen ist. \*). Borstellung ist diese, daß die Freiheit eines Willensaktes in dem= felben Maße eingeschränkt werde, in welchem sich das Subjekt in feinem Wollen durch Gründe, die ihm die Erkenntniß vorhält, bestimmen lasse. Wir müssen im Gegentheil behaupten, daß die That eines Menschen nicht bloß im Guten, sondern auch im Bösen um so freier ist, je beutlicher der Handelnde weiß, was er will und warum er es will, je weniger er bloß will um zu wollen, je mehr fich sein ganzes geistiges Leben, welches nun immer bessen Beschaffenheit sein mag, in dem einzelnen Willensakt zusammenfaßt. Ein willkürlich es Handeln, in dem bloß formalen und indifferenten Sinne des Wortes, ift dagegen ein solches, in welchem der Handelnde sich der blinden Macht der

<sup>\*)</sup> Th. 2, §. 175 f. §. 191 f. §. 225 f. Th. 3, §. 318 f. u. a. St. Auf den bleibenden Werth der scharssinnigen Unterscheidung zwischen einer met aphysischen und einer moralischen Nothwendigkeit, wie L., nicht ohne Gefahr eines Mißverständnisses, die auf den sogenannten moralischen Eigenschaften Gottes beruhende Nothwendigkeit nennt, ist schon oben (S. 21) aufmerksam gemacht worden.

x Objevoe how he treat God as a real person, a man only magnified; - with functions of Will and Intellect; - a Real Spirite capable of reving on a screenific Hypothesis.

Zufälligkeit und somit der Aeußerlichkeit hingiebt. Wenn ein Mensch sich zu irgend einem Handeln willfürlich, also grundlos, gleichgültig gegen den Inhalt desselben, bestimmt, so bestimmt er sich nicht eigentlich, sondern er läßt sich bazu treiben und bestimmen von dem, was ihm äußerlich ift, etwa von den Gin= drücken, welche die zufällig ihn umgebende Außenwelt im Augenblicke des Wählens auf ihn machte, und burch die sie der innerlich entstehenden Handlung grabe diese Richtung gab, ober auf welche Weise sonst dieses bewußtlose Werben einer Handlung zu Stande kommen mag. Dergleichen geringe Aenferkichkeiten können aber eben darum sich der entstehenden Handlung bemäch= tigen, weil sie gleichsam schon in ihrer Geburt vom krästigen bewußten Wollen verwaiset ist. Ist dieß aber das Wesen des willkürlichen Handelns, sofern ein solches überhaupt noch den Namen des Handelns verdient, so ergiebt sich auch, daß die Möglichkeit deffelben (ein positives Vermögen ist es, genau genommen, nicht, sondern eine bloße Verneinung) mr ber personlichen Kreatur zukommen kann, aber nimmermehr Gott. Während in jenem das Band zwischen ihrem Erkennen und ihrem Wollen ein auflösliches ist, ist dieses Band in Gott ein un= auflösliches; und eben darin besteht vornehmlich die Vollkommenheit des göttlichen Willens, daß sich in dessen Inhalt auf ewig gleiche Weise die absolute Vollkommenheit der göttlichen Gedanken, ihre Wahrheit, Weisheit und Gerechtigkeit spiegelt.

Die Vorstellung eines ewigen Gesetzes, welches unabhängig von Gott bestehe, welches sich dem Menschen im sittlichen Bewußtsein offenbare als natürliches Sittengesetz und als solches stattsinden würde, wie Wolf\*) sich ausdrückt, wenn gleich kein Gott wäre, ist freilich eine ganz falsche, ja widersinnige. ÷ĝ

中一

- jai

. 2

-

.

. M

dit

31

: 254

<sup>\*)</sup> Bernünftige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen, Th. 1. Kap. 1, §. 20.

Wo aber haben die Scholastiker, benen diese Ansicht öfters aufgebürdet worden ist, dergleichen gelehrt? Alexander von Hales, Thomas von Aquino, der Florenzer Erzbischof Antoninus, welche diefer Borwurf besonders treffen müßte, wiffen zwar nach dem Vorgange des Augustinus\*) von einer lex aeterna, welche die ewige Regel für alle Bewegung und Thätigkeit ber geschaffenen Wesen enthalten; aber sie betrachten dieselbe nicht als etwas unabhängig von Gott Vorhandenes oder wohl gar über ihm Stehendes, sondern sie setzen sie in den göttlichen Verstand selbst — und haben daran, bei man= chem Verfehlten der Ausführung im Einzelnen, gewiß sehr wohl ge= than. Das natürliche Sittengesetz so wie Alles, was in den menschlichen Gesetzen wahrhaft gerecht und gesetzmäßig ist, erklären sie für eine participatio legis aeternae; und wenn fie behaupten, daß es für den Menschen ein per so honestum vel turpe antecedenter ad voluntatem divinam gebe, so wollen sie bamit nichts weniger als eine gottlose Begründung des Ethischen bevorworten, sondern eben nur der Vorstellung wollen sie wehren, als hätte der Inhalt unserer Begriffe von gut und bose in einem Akte göttlicher Willkur, in einem von der mens divina losgeriffenen Willen Gottes seinen Ursprung\*\*). Zu tabeln ift

<sup>\*)</sup> De libero arbitrio lib. I, cap. 6 (15) C. Faust. Manich. lib. XXII, c. 27. 28 u. v. a. St.

Mlexander v. Hales Summa theol. univers. p. I, qu. 35, membr. 3, qu. 27, membr. 2. 3. Thomas v. Aquino Prima Secundae, quaest. 91, art. 1. 2. quaest 93. Antoninus Summa theologica p. I, tit. 11—20. — Zu den wirklichen Mängeln der scholastischen Behandlung der Lehre vom Gesetz gehört, daß sie ungeachtet aller Aussschlichseit doch zu sehr bei Allgemeinheiten stehen bleibt und nicht genug in das Berhältniß des Gesetzes zu dem gegenwärtigen gefallenen Zustande des menschlichen Geschlechts eingeht. — Nahe verwandt mit der Aussaches Berhältnisses zwischen dem sittlichen Gesetze und dem göttlichen Berstande und Willen bei Thomas ist die Ansicht, welche Leibnitz in der Theodicee, besonders Th. 2, §. 175—192, entwickelt; nur daß er

hier nur, daß sie den ewigen Grund des Gesetzes im göttlichen Verstande, die in ihm auf ewige Weise existirenden Ideen der Weltwesen, auf welche schauend Gott der Welt sein Gesetz gegeben, selbst als ein Gesetz bezeichnen, während es dieß doch erst durch den Willen Gottes und in Bezug auf wirkliches Dasein außer Gott werden kann — eine Ungenauigkeit, die übrigens dem Scharfblick des Thomas von Aquino auch nicht entgangen ist, und die er nur aus Ehrfurcht vor der Autorität des Augustinus, der den Ausbruck einmal in die kirchlich dogmatische Sprache eingeführt hatte, nicht einfach zu heben Wenn aber gelegentlich bei Thomas so wie später bei Grotius, Leibnit die Aeußerung vorkommt, daß das sittliche Gesetz nicht aufhören würde den Menschen zum Gehorsam zu verpflichten, etsi daretur Deum non esse, so ist dieser Satz von der oben abgewiesenen in ihrer Form ähnlichen Behauptung doch wohl zu unterscheiben, indem er weiter nichts aussagen soll, als daß mit der Zerstörung des unmittelbar religiösen Bewußtseins nicht sofort auch das sittliche Bewußtsein im Gemüth erlischt. Es ist eine öfters sich wiederho= lende Thatsache, daß auch die entschiedensten Leugner des wahren, persönlichen Gottes sich doch den Mahnungen seines Gesetzes im Gewissen nicht zu entziehen vermögen. Und wie ließe sich darin die heilige und gnädige Ordnung Gottes verkennen, daß im Menschen, auch wenn er das Band der bewußten Gemeinschaft mit Gott gänzlich zerrissen hat, doch noch ein anderes Band übrig bleibt, an dem es möglich ift den Verirrten durch Weckung eines innern Zwiespaltes wieder zurückzuführen? —

auch hier die äußerliche Vorstellung einer Abhängigkeit des göttlichen Willens vom göttlichen Erkennen, welche Thomas, ohne den Unterschied Beider aufzuheben, doch zu vermeiden strebt, mit hinzubringt.

<sup>\*)</sup> A. a. O. quaest. 91, art. 2.

Eine scheinbare Stütze hat diese Ansicht, daß der Grund für den bestimmten Inhalt des sittlichen Gesetzes lediglich in einem grundlosen Wollen Gottes zu suchen sei, in einigen PauLinischen Aussprüchen, nach welchen es überhaupt nur Sünde, verwersliches Wollen zu geben scheint, weil es ein Gesetz giebt. Denn wäre das, was durch das sittliche Gesetz verneint wird, nicht an sich und vor dem Gesetz böse, so könnte natürLich das, was durch das Gesetz bejaht wird, auch nicht an sich und vor dem Gesetz gut sein.

Daß aber nach Paulus das Gesetz die Sünde (und eben damit auch das sittlich Gute) erst machen sollte, wird uns schon darum von vorn herein nicht recht glaublich vorkommen, weil, wie sich aus einer frühern Bemerkung (S. 89) ergiebt, der grade entgegengesetze Irrthum, nach welchem die Sünde vielmehr die Ursache alles Gesetzes ist, an Paulus nicht weniger einen Gewährsmann zu haben meinte.

Indessen scheint doch aus den Worten des Apostels Rom. 4, 15: ό νόμος όργην κατεργάζεται ού γάρ (δέ) οὐκ ἔστι νόμος, οὐδέ παράβασις — deutlich dieses zu folgen, daß erst das Eintreten des göttlichen Gesetzes zwischen dem an fich gleichen, indifferenten menschlichen Handeln einen Unterschied mache, durch den Eini= ges als diesem Gesetz gemäß dem menschlichen Bewußtsein in der Geftalt des Guten und Nothwendigen, Anderes als Ubertretung des Gesetzes in der Gestalt des Bösen und Verwerslichen sich darstelle und eben dadurch bem Menschen die dern, das Mißfallen und die Strase Gottes zuziehe. Und damit scheint Köm. 5, 13 sehr wohl zusammenzustimmen, wenn anders das elloyeirai hier von der göttlichen Zurechnung zu verstehen ist. Denn bann find die Worte: άχρι γάρ νόμου άμαρτία ήν έν κόσμφ. άμαςτία δε ούκ έλλογείται μη όντος νόμου — so aufzufassen: Auch vor dem Gesetz (dem Mosaischen) war schon das in der Welt, dessen wir uns jetzt als Sünde bewußt werden; aber es

wird von Gott, so lange kein Gesetz vorhanden, uns nicht zu= gerechnet, nicht als Sünde angesehen — ist also auch, da Gott die Dinge nur erkennt, wie sie in Wahrheit sind, nicht wirklich Damit steht ferner in Einklang, daß nach Röm. 5, 20 das Gesetz zu dem Zwecke zwischeneingetreten ist (nageronzes) zwischen Verheißung und Erfüllung, damit der Sinde recht viel Und dieß Mes scheint sich sest zusammenzuschließen in dem Grundgedanken, daß eben darum, weil Gott vermittelst einer Erlösung, also durch die Aufhebung eines Gegensates hin= durch die Menschen zu ihrer Bestimmung zu führen beschloffen, er in ihnen erst durch das Gesetz einen Zustand der innern Ent= zweiung mit sich selbst habe hervorbringen müssen, damit so das Gesetz durch die Erweckung des Erlösungsbedürfnisses der Führer und Erzieher zu Christo werde. Und sollte dies nicht Paulinische Lehre sein nach Gal. 3, 22 ff. Köm. 3, 19. 20 ? - Auch tann die Erinnerung daran, daß der véuos hier überall, nament= lich in der Hauptstelle Röm. 4, 15, das Mosaische Gesetz ist, der Folgerung, daß lediglich das göttliche Gefetz es ist, welches den Unterschied von gut und bofe hervorbringt, nur günftig Denn wenn in dem weiten Gebiete aller her Handlungen, die ohne ein Wissen von dem Inhalt des Mosaischen Gesetzes geschehen, in irgend einem Sinne keine Sunde wäre, wiediel weniger würde sich dergleichen sinden in dem viel engern Gebiet derjenigen Handlungen, die ohne ein Bewußtsein von dem Gesetz in dem eignen Innern begangen werden! ---

Es ist nicht zu leugnen, daß diese Ansicht einen starken Schein sür sich hat. Achten wir indessen genauer auf den Zussammenhang der Hauptstelle Röm. 4, 15. Der Apostel hat vorsher gezeigt, dem Abraham sei die Berheißung Erde der Welt zu werden nicht durch das Sesetz zu Theil geworden, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn, sührt er sort, wenn die, welche das Sesetz haben (und erfüllen Röm. 2, 13), Erden

fein sollen, so ist dem Glauben seine Bedeutung genommen, so ist auch die Berheifung zunichte gemacht. Warum? Weil sie dann an Bedingungen geknüpft wäre, die der Mensch nicht zu ersillen vermag. Denn es ist allgemeine Thatsache der Erfahrung, daß das Gesetz, statt die Menschen zur Gerechtigkeit zu führen; in ihrem Innern das Bewußtsein des Jorns, des hei= ligen Aliffallens. Gottes an: ihrem Gesammtzustande hervorbringt. Für diese Thatsache nun giebt Paulus den allgemeinen Grund an, indem er mit Wegkassung des Artikels den Begriff des vouos generalisint: Denn wo überhampt kein Gesetz im Bewustsein bes fürtdigenden: Menschen ift, da wird auch die Sünde von ihm nieht als Ubertretung anigefaßt - und kann barum auch nicht das Bewußtsein des göttlichen Zornes in ihm wecken. Wenn dieß der Sinn von B. 15 ift, wenn das narequatesval douns und die marakases Vorgange im Bewußtsein bezeichnen follen, so:haben: wir auch weder nöthig, das narequitesval oquip nur von einer Steigerung der verdienten göttlichen Strafe zur verstehenzi unch einen Widerspruch mit Eph. 2, 3, wo die Heiden :- al Launal - ganz allgemein réuva quosi devis genannt werden, und mit Joh. 8, 36, wonach der Zorn Gottes über dem, der an den Sohn ungläubig ist, bleibt, anzunehmen. — In Rom. 5, 18 aber ift das odu Elloyeirai nur von der Gelbstanrechnung der Sünde als Sünde im Bewußtfein des Sün= digenden zu verstehen. Denn der Apostel will Rom. 5, 13. 14, im Gegensatz gegen die oben angegebene Auffassung, vielmehr zeigen, daß, wiewohl bie Menschen außer dem Bereich des posi= tiven, götellichen Gesetzes fich die Sünde nicht als das was sie ist zum Bemußtsein zu bringen und zuzurechnen pflegten, aus der allgemeinen Herischaft des Zodes auch über die, welche kein sol= ches Gesetz übertreten, dennuch das Vorhandensein der Sünde auch vorrber Mosaischen Gesetzgebung folge. — Das Röm. 5, 20 von einem ursprünglichen Hervorbringen des Vergehens gar nichts

enthält, und daß wir natürlich die obige Fassung des Pauli= nischen Grundgedankens nicht anzuerkennen vermögen, ergiebt sich dann von selbst.

Aber der Apostel hat diese Vorstellung von dem Ursprunge der Sünde aus dem Gesetz, mag man sie nun so nehmen wie hier, daß aus der Masse des an sich gleichgültigen Handelns erst das Gesetz einen Theil zum verbotenen und damit bösen mache, oder in dem Sinne, als triebe das Gefetz den an sich reinen Willen eben durch das Verbot nothwendig zum Widerstreben, nicht bloß nicht gelehrt, sondern sogar ausdrücklich bekampft. Am meisten konnte dieser Schein entstehen Röm. 7, 5, wo er die Lüste der Sünden bezeichnet hatte als za dia rov vópov. Dar= um macht es sich Paulus Röm. 7, 7—16 eigens zur Aufgabe darzuthun, daß das Gebot nicht Schuld ist an dem Zustande der innern Entzweiung und Unseligkeit (Dávaros), in welchen der Mensch bei dem Herantreten desselben an das Bewußtsein versinkt. Denn wie es in sich selbst heilig und gerecht und gut ist, V. 12, so sollte es an sich den Menschen zum Leben führen, V. 10; und nur die dem Menschen einwohnende, aber noch latente und schlummernde Sünde ist es, welche an ihm Anlaß nimmt den Menschen zu tödten. Denn nicht bloß kommt sie selbst und der mit ihr objektiv gegebene innere Zwiespalt durch das Gesetz dem Menschen zum Bewußtsein, sondern sie wird auch durch die einschränkende Gegenwirkung des Gesetzes, da dieselbe doch zu schwach ist sich selbst durchzusetzen, den Willen sich entsprechend zu machen, gereizt mit verstärkter Gewalt in einzelnen Sünden, sündlichen Lüsten (B. 8) hervorzubrechen. — Es ist dabei vollkommen klar, daß der Apostel hier überall — nicht bloß Röm. 7, 7—23, sondern auch 7, 5. 4, 15. 5, 13. 20. — das Verhältniß des Gesetzes nicht zu einem reinen Urstande perfönlicher Geschöpfe, sondern zu einem Zustande, in welchem die Sünde schon als innere Neigung und Richtung vorhanden ist, im Auge hat. — Von einer andern Seite wiberlegt Paulus die obige Vorstellung durch Röm. 8, 7. müssen die Untersuchung über den Begriff der ochet einer spätern Stelle aufsparen; aber sicher ist dieses Zwiefache, daß ihm φρόνημα της σαρχός eine allgemeine Bezeichnung des sündigen Wesens ift, und daß er darunter eine in sich bestimmte Tendenz des menschlichen Lebens, einen Zusammenhang von Gelüsten und Bestrebungen, die alle von Einer Grundrichtung beherrscht werden, versteht. Von diesem φρόνημα της σαρκός nun sagt der Apostel: es sei Feindschaft gegen Gott, denn es unterwerfe sich nicht dem Gesetze Gottes, denn es vermöge dieß auch nicht, offen= bar nach seiner innern Natur und Beschaffenheit. Wäre es nun das Werk des Gesetzes, nicht ein an sich verwerkliches Streben als solches zu offenbaren, sondern ein an sich gleichgültiges Streben erst zu einem verwerflichen zu machen, so verlöre dieses ούδε δύναται als Steigerung im Verhältniß zu dem ούχ ύποrásserai alle Bedeutung.

Hiernach ist es nur Mißverstand, wenn die Ansicht, daß das sittliche Sesetz seinen bestimmten Inhalt nur einer grund-Losen Wilklir Sottes verdanke, sich auf das Ansehen des Paulus beruft. —

Jedoch der Rath uns um die Erforschung des innern Grundes und Zusammenhanges des Sittlichen, eben darum weil es ein göttlich geordnetes ist, nicht zu bemühen, sondern uns einsach an die Thatsachen unsers sittlichen Bewußtseins und der geschichtlichen Offenbarung zu halten, könnte auch wohl bloß die subjektive Bedeutung haben, daß diese innere Einheit des in einer Mannichsaltigkeit von Geboten sich darstellenden ethischen Gesehes, wiewohl im göttlichen Verstande ohne Zweisel vorhanden, doch für uns nicht erkennbar sei. So dachte sich Augustinus in Beziehung auf die Prädestination den göttlichen Willen als einen absolut weisen und gerechten zwar, aber in den Grün-

den seiner Schlüsse für uns unerkennbaren; und daß auch Calvin bei seinem decretum absolutum nicht eine göttliche Willklir, sondern nur eine Unbegreiflichkeit der gewiß weisen und gerechten Rathschlüffe Gottes für unsern gegenwärtigen Standpunkt im Sinne hatte, das haben Ampraut\*) und Schleiermacher\*\*) zur Genüge dargethan. Wie weit nun jene Kirchenlehrer mit diefer Bestimmung Recht hatten, brauchen wir nicht zu entscheiden; es fragt sich hier nur, ob wir unser Problem durch eine solche Verzichtleiftung auf ein eindringendes Verständniß der göttlichen Ordnung beseitigen dürfen? Wenn irgendwo, haben wir die Möglichkeit eines solchen Verständnisses doch gewiß da vorauszusetzen, wo es eine göttliche Ordnung gilt, die wir selbst durch unser freies Wollen und Thun in der uns angewiesenen Sphäre zu verwirklichen berufen sind. Es ist dann nicht mehr bloß das Interesse des wissenschaftlichen Denkens, es ist zugleich ein praktisches Interesse, welches den erzeugenden Mittelpunkt des Sittlichen sich zum Bewußtsein zu bringen strebt, die Grundgefinnung, aus welcher, indem sie in die Mannichfaltigkeit menschlicher Verhältnisse, Zustände, Thätigkeiten eintritt und dieselben durchbringt, das Ganze des christlich fittlichen Lebens sich entwickelt. könnte auch, wenn dieses Bewußtsein uns wirklich versagt wäre, das Gesetz jemals aufhören für unser Erkennen ein tobter, äußer- . licher Buchstabe zu sein, deffen Vorschriften wir nur ganz vereinzelt aufzufassen und festzuhalten hätten? Ist der Chrift vom äußerlichen Joche des Gesetzes befreit, eben dadurch daß der Geist

<sup>\*)</sup> Defensio doctrinae Io. Calvini de absoluto reprobationis decreto adv. anonymum. Salm. 1641.

<sup>\*\*)</sup> In der Abhandlung über die Erwählungslehre, theologische Zeitsschrift, erstes Heft, S. 78., Freilich-hat Calvin andrerseits über die Gründe und Zwecke des decretum absolutum soviel positiv behauptet, daß jeder Bersuch es mit der göttlichen Gerechtigkeit zu vereinigen nicht in versborgene Geheimnisse, sondern in offenbare Widersprüche sich verlausen muß.

Der Heiligung in ihm wirkt und die wahre Erfüllung des Geseiges von innen heraus zu schaffen beginnt, Gal. 5, 18. 22, so muß es ihm auch möglich sein erkennend in das erzeugende Princip der stitlichen Forderungen, von welchem ihm nunmehr die eigne Lebensersahrung Kunde gieht, einzudringen und so gleichsalls von innen heraus den ganzen Inhalt des göttlichen Willens, insofern er gesetzebend ist für freie Weltwesen, in seinem Zusammenhauge wahrhaft zu verstehen. —

Dieses erzeugende Princip des Inhalts der sittlichen Gesetze können wir nirgends anders suchen als da, wo die wahre Form der Gesetzerfüllung, das allgemeine Motiv derselben seinen Ursprung hat. Es ist das reale Verhältniß des Wenschen zu Gott, welches, so wie es in's Bewußtsein tritt, die Achtung pox der unbedingt gedietenden Auctorität des Gesetzes zunächst in Gehorsam gegen den persönlichen Gott verklärt; in der vollen Wahrheit desselben Verhältnisses muß auch der gesammte Inhalt des sittlichen Gesetze wurzeln. Was hier nicht als objektives Princip zu brauchen ist, das ist auch zu schlecht, um innerstes und allumfassendes Motiv zu sein. Beides von einander zu trennen muß vom christlichen Standpunkte als eine falsche Anbequemung der Wissenschaft an die unvollkommene Gestalt der empirischen Wirklichkeit erscheinen. Auf untergeordneten Stufen des sittlichen Lebens in seiner durch die Sünde gestörten Ent= wickelung, so lange der Inhalt des Gesetzes dem Subjekte noch mehr ober minder ein fremder und äußerlicher ift, fallen Beide, das objektive Princip und das höchste subjektive Motiv der Sittlichkeit, noch aus einander; was hier als allgemeines Motiv sich geltend nacht, sei es jener dunkle Respekt vor der unbedingten Forderung des Gesetzes, sei es die Unterwerfung des Geschöpfes unter den Schöpfer, des Knechtes unter den Herrn, das ist natür= lich nicht geeignet zugleich Realprincip des sittlichen Gesetzes zu sein. Erst wenn diese Entfremdung des Subjektes von dem Inhalt des Gesetzes gehoben ist, werden Beide identisch.

Doch ist durch diese wesentliche Identität des Inhalts in Princip und Motiv ein Unterschied zwischen Beiden in ihrer Beziehung auf das Bewußtsein des Subjektes nicht aufgehoben. Insosern das wahre Verhältniß des Menschen zu Gott das objektive Princip der Sittlichkeit ist, steht es in einer gewissen Entsernung von den einzelnen sittlichen Bestimmungen; um von diesen aus zu jenem aufzusteigen, bedarf es mehrsacher Vermittelungen. Insosern in jenem Verhältnisse das höchste subjektive Motiv liegt, ist es jedem einzelnen Momente des sittlichen Lebens unmittelbar gegenwärtig, trägt ihn in seinem Schooße und durchdringt ihn mit seiner göttlichen Kraft.

Dem Pharifäischen Gesetzelehrer, welcher Christum nach dem größten Gebot im Gesetz fragt, verkündigt er als solches die Forderung der tiefsten, das ganze Wesen des Menschen durch= dringenden Liebe zu Gott und als das zweite, jenem an Würde ähnliche Gebot die Forderung der liebenden Gleichsetzung des Nächsten mit uns selbst, Matth. 22, 36—39. Marc. 12, 29—31. Und um die Vorstellung abzuweisen, als wären diese Gebote eben nur die größten unter andern, die wie von außen zu ihnen hinzukämen, und den Fragenden zu der Erkenntniß zu führen, daß in ihnen die lebendige Einheit aller sitt= lichen Forderungen enthalten ist, fügt Christus die Worte hinzu: ἐν ταύταις ταῖς δυσίν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οί προφήται. Diese ausdrückliche Erklärung gestattet uns auch auf rein exegetischem Standpunkt nicht manchen andern Aussprüchen der heil. Schrift, wie etwa: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, 1 Petr. 1, 16; ihr sollt vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist, Matth. 5, 48; was ihr wollt, daß euch die Leute thun sollen, das thut ihr ihnen, Matth. 7,

12, oder den öfter vorkommenden Aufforderungen zur Nachfolge Christi dieselbe Bedeutung zuzuschreiben wie dem obigen Worte\*). Es würde auch leicht zu zeigen sein, wie jene andern Aussprüche entweder nur formaler Natur, also nicht geeignet sind die reale Einheit, das Centrum im Inhalt des sittlichen Gesetzes zu bezeichnen, oder wie sie nicht das Ganze des sittlichen Lebens umfassen.

In jener Antwort Christi scheint nun zwar die höchste Einheit noch zurückzutreten hinter eine Zweiheit von Grundforderungen, der Liebe zu Gott und zum Rächsten. Aber was die Art, wie Christus das erste unter diesen Geboten bezeichnet (αθτη έστιν ή μεγάλη — das schlechthin große Gebot — και πρώτη έντολή), schon deutlich genug ausspricht, daß wir die eigentliche Einheit des Ganzen in ihm zu fuchen haben, das erhellt noch deutlicher, wenn wir fragen, warum doch der Mensch im Unterschiede von allen anderen uns bekannten Weltwefen für uns Gegenstand einer Liebe sein soll, die uns durchaus nie gestattet ihn als blokes Mittel für den eignen Zweck zu gebrauchen, sondern ihn überall als Selbstzweck anerkennt und zu fördern strebt. Verweist man uns an die bloße Einheit der Gattung, so ist damit allerdings die Naturbasis der allgemeinen Menschenliebe ausgesprochen, aber nicht der Grund ihrer ethi= schen Würde und Nothwendigkeit. Dieser liegt vielmehr wesent= lich darin, daß in der geiftigen Natur des Menschen das Chen= bild Gottes leuchtet, auf welches sich nothwendig die Liebe zum Urbilde übertragen muß. Mithin hat der Inhalt jenes

<sup>\*)</sup> Eine solche gleiche Dignität legt ihnen Rothe bei a. a. D. Bd. 1, §. 90, Anm. 2. — Ein ähnlicher Zusatz wie der Matth. 22, 39 findet sich bei der Ermahnung: Was ihr wollet, daß euch die Leute thun sollen, daß thut ihr ihnen. Doch leuchtet von selbst ein, daß Christus hier nur eine Seite des sttlichen Lebens im Auge hat, die, welche dort durch das Gebot der Liebe zum Nächsten bezeichnet ist.

zweiten Grundgesetzes den des ersten zu seinem Princip, und das äußerliche Verhältniß des Nebeneinanderstehens oder der Über= und Unterordnung beider, worauf auch die gewöhnliche Eintheilung der Pflichtenlehre in Pflichten gegen Gott und gegen den Nächsten beruht, ist zur wahren Einheit erhoben. Gott ist nicht nur überhaupt Gegenstand der menschlichen Liebe — was nur von den negativen Gotteslehren unferer Zeit, denen entweder jeder Begriff von Gott oder doch der Begriff der Persön= lichkeit Gottes und damit natürlich auch der des lebendigen Verhältnisses zwischen Gott und Mensch abhanden gekommen, geleugnet werden konnte —, sondern der absolute und all= umfassende Gegenstand dieser Liebe, so daß alle andere Liebe nur durch ihr Aufgenommenfein in die Liebe zu Gott eine heilige und unvergängliche wird. Genau genommen ist dieß auch schon in der Forderung einer Liebe zu Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüth und von allen Aräften bestimmt ausgesprochen. Eine Liebe, die das ganze innere Leben für sich in Anspruch nimmt, kann zu andern sitt= lichen Forderungen nicht mehr das äußerliche Verhältniß einer Neben- oder Überordnung haben, sondern nur das innerliche Verhältniß der Umfassung und Durchdringung. — Auf die gött= liche Ebenbildlichkeit gründet schon das A. T. das Gebot, das Leben des Menschen zu achten, Gen. 9, 6, und aus ihr leitet Jakobus die Mahnung ab, dem Menschen nicht zu fluchen, und zwar so, daß er es als einen innern Widerspruch darstellt, Gott als Vater zu preisen und gegen Menschen Haß zu nähren, Jak. 3, 9—11. Auch die Beweisführung des Johannes 1 Br. 4, 20 beruht nach der natürlichsten Auffassung auf demselben Gedanken; die Liebe zum Urbilde ist keine ächte, wenn sie sich nicht in der Liebe zum Cbenbilde bewährt; sie ift es, dürfen wir hinzusetzen, um so weniger, da wir Gottes Wesen nicht anders zu erkennen vermögen als durch Vermittelung seiner Offenbarungen; der Mensch aber ist schon an sich und seinem Wesen nach eine Offenbarung Gottes. Aur ist dabei die andere wesentliche Seite dieses Verhältnisses nie aus der Acht zu lassen — daß eine Offenbarung Gottes nur dadurch dieses ist, daß sie uns zu ihm selbst leitet.

Es ist übrigens nicht jener Ausspruch allein, in welchem die Liebe zu Gott als erzeugendes Princip aller wahren Gesetzerfüllung anerkannt wird, sondern diese Anerkennung durchdringt das ganze N. T., tritt in den mannichfachsten Beziehungen und Formen hervor und läßt sich öfters als verschwiegene Voraussetzung und verbindender Grundgedanke auch da nachweisen, wo von Liebe und Gesetzerfüllung gar nicht unmittelbar die Rede Wir erinnern hier nur daran, wie vielfach Christus selbst ist. als die Seele seines Lebens die Liebe zu seinem Vater und zu den Menschen darstellt, z. B. Joh. 14, 31. 15, 10, wie er die Liebe zu Ihm felbst, welche mit der Liebe zum Bater identisch ist, Joh. 14, -9, als lebendigen Grund der Erfüllung seiner Gebote von feinen Jüngern fordert, z. B. Joh. 14, 15. 21. 15, 10, und zwar so, daß er die Möglichkeit der Erfüllung seiner Gebote ausdrücklich verneint, wo diese Liebe zu ihm mangelt, Joh. 14, 24. In gleichem Sinne wird von den Aposteln die Liebe zu Gott, zu Christo ober auch die Liebe überhaupt als das innerste Wesen aller christlichen Tugend und als der Zweck alles Gesetzes dargestellt, z. B. Eph. 3, 18. 4, 15. 1 Kor. 8, 2. 3. 13, 1—7. Röm. 14, 7. 8. 2 Kor. 5, 14. 15. Gal. 2, 20. 1 Tim. 1, 5. 1 Joh. 4, 19—21. 5, 1—3\*). Nur eine andere Form desselben Gedankens ist es, wenn der Apostel Paulus von dem Christen fordert, daß er Alles, was er thue, zur Verherr=

<sup>\*)</sup> Bgl. über die Stelle, welche die Liebe in dem Ganzen der christelichen Tugend hat, die Bemerkungen Reanders, Geschichte der Pflanzung und Leitung der christlichen Kirche durch die Apostel S. 768.

<sup>3.</sup> Müller, Die Lehre von ber Gunbe. 1.

lichung Gottes thun solle, 1 Kor. 10, 31. vgl. Matth. 5, 16; benn dieß Streben nach der Verherrlichung Gottes ist eben die nothwendige Bethätigung der Liebe. Auch wo die Schrift den Inhalt des Gesets zunächst auf die Liebe zum Nächsten als königliches Gebot, als Summe des Gesets, als Band aller einzelnen Elemente des vollkommenen Lebens, als Quelle der besondern Tugenden zurücksührt, Jak. 2, 8. Köm. 13, 8—10. Kol. 3, 14. Joh. 13, 34. 35, ist nach dem Obigen ohne allen Zweisel die Liebe zu Gott als wesentliche Voraussehung und lebendige Wurzel unster wahren Gemeinschaft unter einander (1 Joh. 1, 3) mitgedacht.

Von hier aus ift nun auch die tiefe Stelle Matth. 19, 17 zu verstehen. Die äußerlich beglaubigtere Lesart, welche Griesbach, Lachmann, Tischendorf in den Text aufgenommen haben: τί με έρωτας περί του άγαθου; είς έστιν ὁ άγαθός - tonnte zwar auf den ersten Blick ihre Entstehung einem dogmatischen Anstoß zu verdanken scheinen, den vielleicht einige Abschreiber an der Form des Ausspruchs, wie sie sich bei den anderen Synoptikern findet: τί με λέγεις άγαθόν; ούδείς άγαθός εί μή els, & Deós Marc. 10, 18. Luc. 18, 19, genommen haben. Allein bei näherer Erwägung wird man eine Lesart, die bei der Paradoxie und dem abgebrochenen, räthselhaft andeutenden Charakter der Antwort einen so tiefen Sinn giebt und sich so innig in den Fortschritt der Gedanken einfügt, sich schwerlich als Korrektur eines im Aendern leichtfertigen Abschreibers anschaulich machen Andererseits erklärt sich die Entstehung der Lesart des recipirten Textes aus dem Bestreben den Ausspruch bei Matthäus den Parallelstellen bei Marcus und Lucas gleichförmig zu machen. Die abweichende Geftalt aber, in welcher diese Worte Christi berichten, mag ihren Ursprung haben in einer sehr frühen ungenauen Auffassung, die ihre Aufmerksamkeit besonders auf den affirmativen Theil des Ausspruches richtete und sich die vorangehende Frage Christi nach Wahrscheinlichkeit aus der Frage des Jünglings ergänzte. Wir dürfen uns bemnach für berechtigt halten die obige Lesart als die ursprüngliche Gestalt des Ausspruches zu betrachten\*). — Der Fragende erwartete, wie die Form seiner Frage erkennen läßt, von irgend einer einzelnen guten Handlung zu hören, durch die er das ewige Leben sich er= werben könne. Wenn ihm nun Christus antwortet: zi µe eqwicks περί τοῦ αγαθοῦ; είς έστιν ὁ άγαθός, jo lenkt er seinen Blick zuerst von dem Einzelnen und Aeußerlichen, was ihm im Sinne lag, und worin er schon Ansehnliches geleistet zu haben meinte, auf das Eine und allumfassende Gute, und von dem abstrakten Begriff bes Guten in neutraler Form auf den persönlichen Gott als den allein Guten, also auf die liebende Gemeinschaft mit ihm als den Urquell alles Guten und Heiligen für die persön= liche Kreatur. Das Folgende hängt dann mit diesem Ausspruch so zusammen, daß Christus den jungen Mann auf die Offenbarung des Willens dieses absolut Guten in dem Gesammtinhalt der göttlichen Gebote verweist und dann als Bethätigung seiner vermeinten Tugend und Reinheit von ihm die Verleugnung dessen fordert, woran grade sein Herz gefesselt ist, doch offenbar nur um ihn durch das unbefriedigende Refultat zurückzuführen auf den Punkt, von dem Christus ausging, auf die Nothwendigkeit vor allem Andern die wahre Gemeinschaft mit Gott selbst zu suchen, vgl. V. 26 \*\*).

<sup>\*)</sup> Es ist auch wohl zu beachten, daß nach Lachmanns Feststellung des Textes in der Anrede an Christum das ayadé, woran die Worte: τί με λέγεις αγαθόν; allein anknüpsen, sehlt. Soll dieß auch auf einer absichtlichen Ausmerzung beruhen? Eine solche ist hier um so unwahrscheinlicher, da jenes Epitheton der andern Lesart: τί με έρωτας περλτοῦ αγαθοῦ; gar keinen Eintrag that.

<sup>\*\*)</sup> De Wette erkennt in seiner "turzen Erklärung des Ev. Matthäus" gleichfalls den Lachmannschen Text als den ursprünglichen an;

So haben wir denn also nach den Belehrungen der heil. Schrift die Liebe zu Gott als das eigentliche Wesen des stitlich Guten, als das schlechthin und um seiner selbst willen Gute und Nothwendige anzuerkennen, und jede andere Gesinnung und Handlungsweise wird erft dadurch zu einer wahrhaft sittlichen, daß sie in ihr wurzelt. Von andern menschlichen Tugenben können wir uns nachweisen, daß ihr Begriff wesenklich an dem eigenthümlichen Typus der gegenwärtigen Entwicklungsstufe des menschlichen Lebens haftet, daß sie in der Volkendung ihre Be-Aber von der Rebe deutung für dasselbe verlieren müssen. wissen wir es mit der zweifellosesten Gewißheit, daß ihre Bedeutung nicht bloß für die irdische Entwickelung unsers Geschlechts bis zur Vollendung gilt — wie Christus dieß von dem Gesetz als solchem mit bemerkenswerther Betonung der bestimmten Grenze sagt (Matth. 5, 18. 19), — sonbern eine schlechthin ewige ist (1 Kor. 13, 8), und daß sie allein auch in jedem künftigen Zustande des Menschen, wie verschieden er immer in seinen Bedingungen und Verhältnissen von dem gegenwärtigen sei, das erzeugende Princip des heiligen Lebens zu fein vermag. Gott selbst ist nur dadurch der Gute (à dyadós), daß er die Liebe ist (1 Joh. 4, 8. 16), und seine Heiligkeit und Gerechtigkeit

aber seine Auslegung scheint mir den wahren Sinn und Zusammenhang der Worte Christi gänzlich zu versehlen. Nicht als eine unergründliche will Christus die ihm vorgelegte Frage durch seine Gegenfrage und durch den Ausspruch: eis eorev & cyados, darstellen, sondern grade umgekehrt als eine solche, auf welche die Antwort nahe liegt. Das de aber in den unmittelbar solgenden Worten, worauf De Wette besonders seine Aussalfung stütt, enthält die Andeutung, daß es nicht genug ist dieß zu erkennen, öre els eorev & cyados, sondern daß es gilt den eignen Willen mit dem Willen des els chados thatsächlich zu vereinen. — Auch in Röm. 5, 7 scheint es mir nicht zweiselhaft, daß rov cyadov für den Genitiv von & chados, Gott, und dinacos (ohne Artikel) stir irgend einen (relativ) gerechten Menschen zu nehmen ist.

ruhen ganz auf seiner Liebe. Wenn nun die Liebe zu Gott allerdings nicht bloß eine Liebe der Dankbarkeit für empfangene Wohlthaten ist, sondern wesentlich auch eine Liebe der Bewunderung seiner Vollkommenheit, so ist diese Vollkommenheit seite selbst, in ihrem innersten Wesen erfaßt, nichts Anderes als die sich selbst mittheilende Liebe. Eben damit ist der Gegensah, in welchen die geschichtliche Entwickelung der christlichen Ethik diese beiden Arten der Liebe zu Gott mehr als einmal gebracht hat, ausgehoben und die unzertrennliche Einheit beider erkannt.

Liebe aber ist nur da, wo ein Wesen in sich selbst zu sein vermag, aber nicht in sich selbst sein will, sondern aus sich selbst heraustritt, um in einem andern und für ein anderes zu leben. Darum kann die Liebe nur in der Sphäre persönlicher Wesen, die einen selbständigen Centralpunkt ihres Einzelseins in . fich haben, mithin nur als die absolute Aufhebung einer abso= luten Scheidung sich verwirklichen; und eben dadurch daß dieß Einswerden persönlicher Wesen in der Liebe die reinste und vollkommenste Sonderung, den Unterschied des Ich und Du in sich hat, erweist es sich als die höchste Form der Einheit. Was in der Sphäre der thierischen Natur, wo der Zug, der zwei Wesen mit einander verbindet, als Instinkt und physische Nothwendigkeit wirkt, der Liebe Aehnliches vorkommt, das sind bedeutungsvolle Vorbilder der Liebe, zum Theil in Zusammenhang stehend mit dem wunderbaren Hereinleuchten eines däm= mernden Scheines von Persönlichkeit und Selbstbewußtsein in diese Sphäre; aber wirkliche Liebe ist es nicht. Ja nicht bloß in diesem besondern Gebiet, überall in der Natur treten uns diefe Vorbilder entgegen; wir verfolgen die Spuren des waltenden Gesetzes der Liebe von der Metamorphose der kleinsten Pflanze bis zu den allgemeinsten kosmischen Verhältnissen der Weltkörper; wir sehen, wie alles Leben, alle Gestaltung nur aus der Vereinigung und dem Zusammenwirken des Unterschiedenen entspringt — wovon schon der schöne Meythus der Gesiodischen Theogonie Zengniß giebt, wenn er den Eros, den die Gegensähe verbindenden, als
das weltbildende Princip darstellt. Aber was so die Natur durch
die göttliche Ordnung, die den tiesen Sinn in sie legte, hewustlos weissagt, das wird erst in der Region der persönlichen Wesen,
als Grundgeset der sittlichen Welt, zum Bewestsein und zur
vollen Wahrheit erhoben.

Zwar auch hier ist die Liebe in ihren Ansängen sich selbst verborgen; es ift eine andere ihr scheinbar fremde Gestalt, in der sie erscheint. Das Erwachen des innern Sinnes für Gerechtigkeit im menschlichen Verkehr, auch wo sie von uns Entsagung fordert, ist es nicht ein Eintreten anderer Persönlichkeiten und ihrer Interessen in die Sphäre der eigenen Person-Die Anerkennung der sittlichen Nothwendigkeit fein Lichkeit? Einzelsein und dessen Ansprüche zu begrenzen und der Ordnung eines Ganzen zu unterwerfen, ist es nicht schon das, erste Ausgehen des Menschen aus jener selbstischen Einsamkeit, in der das Ich den Inhalt seines Lebens nur auf sich bezieht? :Das scharfe Scheiden und Sondern der Gebiete, wodurch jeder Persönlichkeit ihr Recht gesichert wird, ist ohne Zweisel nicht die höchste Offenbarung der Liebe; dennoch stammt es von diesem Princip her; während der rohe felbstische Trieb der Persönlichkeit nur seinen Anspruch maßlos geltend macht, beschränkt sie hier sich selbst durch Gleichsetzung der andern Persönlichkeit mit sich. Und wie wäre eine lebendige Gemeinschaft, wie ein Leben und Wirken des Einzelnen für ein Ganzes möglich, wenn er nicht eine eigen= thümliche Sphäre seiner persönlichen Berechtigungen und Freiheiten befäße als Grundlage einer zusammenhangenden Thätigkeit? Es ist nicht bloß der lügnerische Haß gegen alle starke Orbnung, welche der egoistischen Willsür wehrt, sondern oft auch eine gutmüthige Schwärmerei, die heut zu Tage im Ramen der

Liebe ein Auslöschen alles Unterschiedenen und Besondern, eine Auflösung alles bestimmten, individuellen Seins in ein abstrakt Mgemeines fordert; aber von dem wahren Wesen der Liebe ist diese Borstellung viel weiter entfernt als der Standpunkt der streng theilenden und scheidenden Gerechtigkeit\*). — So ist die Liebe selbst der innerste Sinn aller sittlichen Ordnung, und die tiefe Ehrfurcht vor dem Gesetz, der Gehorsam gegen einen höhern Willen, diese heiligen Mächte, die das Leben des Menschen kräftig zusammenhalten und seiner Thätigkeit bestimmte, fest begrenzte Kreise anweisen, sind nichts Anderes als verhüllte Liebe\*\*), und eben darum wie in der Geschichte des mensch= lichen Geschlechts durch die Alttestamentliche Gesetzesordnung, so noch jest im Leben des Einzelnen bestimmt und geeignet nacdarwros zu sein für das Reich der offenbaren Liebe. auf dem Boden des strengen Ernstes kann die Liebe kräftig murzeln; mir in der engumschließenden Hille der Selbstbeschränkung und Unterwerfung keimt die wahre Freiheit.

Aber das zeugende Princip eines höheren Lebens kann die Liebe erst werden, wenn sie als das, was sie ist, sich selbst offensbar geworden. Als das, was sie ist, wird sie sich aber erst offendar, wenn sie sich ihres absoluten Gegenstandes, Gottes, und

<sup>\*)</sup> Hieraus ergiebt sich beiläusig, welcher Wahnsinn es ist durch Aufhebung alles individuellen Eigenthums das Reich der Liebe unter den Menschen fördern zu wollen. Es ist die bitterste Satire auf die vielgepriesene moderne Bildung, daß unzählige Zeitgenossen noch der Zurechtweisung über diese ersten Buchstaben aller sittlichen Erkenntniß bedürfen.

<sup>\*\*)</sup> Dieß gilt auch von dem Kantschen Gesetzesrigorismus, so weit er selbst bei seinem Streben ganz formell zu sein sich davon entsernt dünkt. De Wette hat in seiner Kritik des Kantschen Moralspstems (theolog. Zeitschrift von Schleiermacher, De Wette und Ande Heft 2, S. 3) klar gezeigt, daß der kategorische Imperativ zu seiner Hypothesis die Anerkennung habe, daß der Mensch mit seines Gleichen Gemeinschaft bilden und sorder soll. Diese Anerkennung ist aber nichts Anders als der Wille der Liebe.

aller relativen Objekte in ihrer wesentlichen Beziehung auf ihn bewußt geworden ist. Und damit erst ist der himmlische Magnet gesunden, der das menschliche Leben nicht bloß sürnwurkberssliegende Augenblicke einer enthusiastischen Aufregung, sondern dauernd über der dunkeln Tiese zu erhalten vermanzum win welche die Mächte des Abgrundes und die Last der eigenen Schwere es ohne Unterlaß hinabzureißen Preben.

Ein scharsfünniger Segner dieser Schrift in ihrer vosten Ausarbeitung macht hier die Einwendung, daß diese Niebe; bloß moralisch als inneres Verhältniß des Subjektes zu Gott gesast, eine Form ohne bestimmten Gehalt sein. Bon einem andern Standpunkte aus ist behauptet worden, die Liebe zu Gott bedeute bei den Reutestamentlichen Schriftsellern gewöhnlich die fromme Sesinnung und Semüthsstimmung überhaupt.\*\*). Letteres ist vollsommen wahr, nur in einem andern Sinne als es hier geweint ist. Die Liebe zu Gott in der vollen Bestimmtheit ihres Begriffes ist in der That das Erste und bas Letzie der frommen Gesinnung, so daß, wenn diese Liebe, als inneres Verhältniß des Menschen zu Gott gefaßt, eine leere Form sein soll, damit der Religion überhaupt die wesenhaste Bedeutung abgesprochen ist. Alle wahrhaften durch Freiheit vermittelten Bezlehungen des Menschen zu Gott, kindliche Schrsurcht, Demuth, selbst

<sup>\*)</sup> Batte, die menschliche Freiheit in ihrem Verhaltnißszur Sände und Gnade S. 427. Bgl. Battes Recension dieser Lehre von der Sünde, Halliche Jahrb. 1840. S. 1039. 40. Wenn übrigens Batte der hier ausgeführten Ansicht das Princip der Freiheit als den Zweck alles sittlichen Lebens entgegensetzt, so sindem wir uns damit gar nicht in Widerspruch, nur daß wir eben von keiner Freiheit wissen als in, der Liebe Bottes. In ihrem Ansange als implicitum ist sie hervortringendes Princip, in ihrer Bollendung als explicitum ist sie Zweck und Resultat des sittlichen Lebens.

<sup>\*\*)</sup> Baumgarten-Crusius, Lehrbuch der driftl. Sittenlehre. S. 169.

verkeugnender Gehorsam, Ergebung, Vertrauen, zuversichtliche Hoffnung, haben ihre Einheit in dieser Liebe und find nur nähere Bestimmungen berselben. Auch der Glaube im eigenthümlich chriftlichen, namentlich Paulinischen Sinne des Wortes muß als eini Moment im Begriff der Liebe zu Gott erkannt werden (wie auch die Wurzel beider Worte in unfrer Sprache wahrscheinlich dieselbe ist); denn er ist ein Sicherschließen des Gemüthes füxidie zuvorkommende göttliche Liebe und Gnade, welches ja sescht offendar eine Weise der Liebe zu Gott ift. Za dieser tiefinnerkiehe Lebensobem der Liebe ist es eben, der den lebendigen Glauben von dem bloßen Filrwahrhalten — der objektiven Grundlage des wahren Glaubens, die aber ohne jenen Odem der Liebe nieris' vange ist - unterscheidet. Richts besto weniger müssen wir densicholastischen Begriff der sides caritate kormata mit seinem Avertlat der Ades informis als einen durchaus versehlten betrachteng er ist es dadurch, daß er die belebende Krast der Liebe dem Glauben hinzufügt, statt sie in seinem eignen Wesen zu erkennen\*).

Wils eine innere Grundthat des Gemitthes, einerseits als ein williges Empfangen der sich ihm darbietenden göttlichen Inade \*\*), andererseits als eine einfache Hingebung des ganzen Lebens an Gott, daß es nicht mehr sich selbst angehöre, sondern ihm und seinem Dienste geweiht sei, verwirklicht sich diese Liebe zu Gott auf ursprüngliche Weise, und so gewiß alte Tugenden aus diesem Princip, wo es in Wahrheit vorhanden ist, folgen, also dem

<sup>\*)</sup> Bgl. die eben so tiefe wie einfache Darlegung dieses Berhältnisses zwischen Liebe und Glauben bei Neander, Apost. Zeitalter (4. Ausg.) a. a. O. S. 747 f. 758.

Daß dieses Empfangen hier unter den Begriff der That gestellt ist, bedarf bei denen keine Rechtfertigung, die zwischen Receptivität und Passität, zwischen lebendiger Aneignung und bloß leidendem Berhalten gehörig zu unterscheiden wissen. Aneignung ist wesentlich Thätigkeit.

Reime nach in ihm enthalten sind, so wenig ift es in seinem ersten Wirklichwerden durch dieselben vermittelt. Diese Hingehung an Gott ist zugleich wesentlich die Hingebung an seinen Iwek, die Entwickelung des göttlichen Reiches in der Menschheit; wie vermöchte sie auch, wenn sie ein schlechthin Insichbleibendes wäte, das Princip für ein Ganzes von fittlichen Bestimmungen zu sein? Aber nur die Hingebung an den Zweck Gottes ist die wahrhafte, die aus dem thatsächlichen Beginn des lebendig pet= sönlich en Verhältnisses zu ihm felbst entspringt. -- Es liegt in dieser Grundthat, wie sie in dem schweigenden Allerheiligsten des unmittelbaren Verkehrs mit Gott von dem Priefter, der 3ngleich das Opfer ist, vollzogen wird, ein verneinendes und ein bejahendes Moment, der Tod des natürlichen Lebens und das Auferstehen eines neuen; und wer sich aus eigener Exfahrung dieses Wendepunktes und seiner allerrealsten Bedeutung beweckt ist, dem muß es seltsam vorkommen, wenn irgend eine Philosophie ihm die Wirklichkeit doffelben abstreitet, wenn sie die Liebe zu Gott in ihrer einfachen Urgestalt für eine inhaltsteere Form erflärt. Indessen ist sehr begreiflich, daß eine philosophische Theorie, welche Gott in seinem Unterschiede vom Menschen uur als personvilbendes Princip\*), nicht als selbstpersönlich zu erkennen vermag, für jene Liebe zu Gott, die eine lebendige Gdmeinschaft zwischen Persönlichkeiten ist, keine Stelle hat. kann die Liebe zwischen Gott und dem Menschen allexdings nichts Anderes sein als der religiöse Ausdruck für jenen Proceß, in welchem die Idee unablässig in das Endliche, Reale eingeht und

<sup>\*)</sup> Bgl. Batke, die menschliche Freiheit u. s. w. S. 122. 125. 210. Hier erfahren wir, daß Gott als der reine Begriff der Persönlichkeit erst in der Einheit mit seiner Realität, der subjektiv menschlichen Seite, zur wirklichen Person wird. Und zur Stütze dieser dem Christenthum schnursstracks zuwider laufenden Vorstellung muß sich die Grundlehre des Christen. thums von der Menschwerdung des Sohnes Gottes brauchen lassen.

sich aus demselben als bewußten Geist zurücknimmt. Damit begreift sich denn auch, wie diese Lehre zu der Behauptung kammt, daß erst durch die Liebe Gott und Mensch persönlich werden\*), eine Behauptung, die wir, wenn die wirkliche Liebe gemeint wäre, auf jedem Standpunkte als widersinnig verwerfen müßten; denn diese hat offendar die Persönlichkeit, den Unterschied des Du und Ich, die in ihr sich einen, zu ihrer Vorausjesung.

In Beziehung auf ihren absoluten Gegenstand, Gott, scheint nun die Liebe des Menschen sich nicht, wie die Liebe unter wesentlich Gleichen, ebenso in einem Geben wie in einem Empfangen offenbaren zu können, sondern nur in Letterem. Die göttliche Liebe zum Menschen ist absolute Spontaneität, denn sie ist'es, die ihren Gegenstand selbst erst sett. Wenn nun das Geschöpf durch die heiligste Liebe mit seinem Schöpfer vereinigt wird, was ist das anders als daß es sich der göttlichen Mittheilung erschließt, um durch diese Mittheilung das ganze Leben durchdringen und zum Dienste Gottes heiligen zu laffen? ift feine Liebe zu Gott, daß es sich durch Gott schlechthin be= stimmen läßt und im Bewußtsein dieses absoluten Bestimmtseins fich vollkommen befriedigt findet. Gewiß; und dennoch ist diese tiefste Hingebung an Gott, wie es auch schon das Wort selbst ausspricht, allerdings ein wahres Geben von Seiten des Menschen und mithin ein wahres Empfangen von Seiten Gottes\*\*).

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 210.

Darin, daß diesem Empfangen in menschlichen Verhältnissen überall ein Vorhernichthaben entspricht, Ritter über das Böse S. 38. vermag ich eine unüberwindliche Schwierigkeit für die Anwendung dieses Begriffes auf Gott nicht zu erkennen. Wir müssen eben hier wie in vielen ähnlichen Fällen die Schranke der Zeit für Gott, dem alles in der Zeit successiv Erfolgende auf ewige Weise gegenwärtig ist, ausheben, ohne darum die Sache selbst zu verlieren. Unser Geben ist ein in der Zeit geschendes, sein Empfangen ein ewiges, aber darum, so gewiß die Ewigkeit nicht

Denn das ist das unergründliche und doch jedem einfachen christlichen Gemüth offendare Mysterium dieser Liede, daß Gott selbst sie, die das schlechthin Höchste ist im Leben der Areatur, durch die Allmacht seines Willens nicht erzwingen kann, sondern daß er sie nur von der Freiheit seines Geschöpses zu empfangen, daß er nur durch seine unandliche Liede den Menschen zu reizen vermag sie ihm in freier That zu geben, 1 Joh. 4, 19\*). Haben schon ältere Kirchenlehrer wie in neuerer Zeit Hamann die Weltschöpfung ein Wert der göttlichen Herablassung und Demuth genannt, so verdient sie diesen Namen, so paradox es erscheinen mag, besonders, insofern sie die höchsten und edelsten unter den Weltwesen, die ihrer selbst bewußten und freien, ins Dasein rust. —

Innige Liebe unter Menschen hat wohl nicht selten an dem personlichen Unterschied der so Vereinigten als an einer hemmenden Schranke sich gestoßen; sie hat in Momenten begeisterter Erhebung gewünscht diesen Unterschied ausheben zu können, um mit dem Geliebten unmittelbar Eins, Ein Selbst zu

bloß die negative Weglassung der Zeit ist, sondern deren ganze Fülle in sich trägt, ein nicht minder wahrhaftes.

<sup>\*)</sup> Der Leser erinnert sich hier vielleicht einiger anklingender Senstenzen aus dem Cherubinischen Wandersmanne des Ang. Silesius, namentlich der bekannten:

Gott ist so viel an mir, wie mir an ihm gelegen;

Ich helf' sein Wesen ihm, er hilft mir meines hegen. Allein wir können diese scheindare Parallele nur anführen, um sie entschieden abzulehnen; die Denkweise dieses Wandersmannes in ihrem wunderssamen Durcheinander von pantheistischer Spekulation und mystischer Resligiosität dreht sich um ganz andere Angeln als die hier dargelegten. Die obige Sentenz ist vielmehr der mystisch poetische Ausdruck für den ersten Artikel in dem antireligiösen Credo der Zeitphilosophie, daß Gott erst in der Welt und im Menschen zu seiner Wirklichkeit komme. — Dagegen entswickelt ähnliche Gedanken über die Liebe des Menschen gegen Gott als das Einzige, was der Mensch Gott zu geben vermöge, Raymund von Sasbunde in seiner theologia naturalis, cap. 109 und 111.

werben. Es ist ein ebles Gefühl, aus dem dieser Wunsch entspringt; aber er meint boch offenbar etwas Anderes als er sagt. Denn wenn man ihn beim Worte nähme, so würde, da die Visbe nicht eine Beziehung des Subjektes auf sich selbst, sondern eine Gemeinschaft unterschiedener Subjekte ist, das Ziel der Liebe auch ihr Untergang sein. Was jenes Verlangen meint, das ist die Fähigkeit undeschränkter Mittheilung, das Vermögen der Riebe das eigne Wesen dem Geliebten völlig durchssichtig zu machen und das seine auf gleiche Weise zu besien; und so verstanden liegt in diesem Wunsche zugleich eine Weisessauf dagung von der Macht vollkommener Einigung, welche die Liebe in der Bollendung des göttlichen Reiches offenbaren wird.

In Analogie mit jenem Verlangen der Liebe in menschlichen Berhältnissen ist bsters von morgenländischen und abendländischen Mpstikern die Liebe zu Gott aufgefaßt worden. Das erst sollte die vollkommene Liebe sein, wenn das Geschöpf begehre sich in Sott zu verlieren wie der Tropsen im Ocean, daß sein Wesen und Bewußtsein sich in das Wesen und Bewußtsein Sottes gänzlich auflöse \*). Wäre dieß Wahrheit, so vermöchte der

Tholuds treffliche Blüthensammlung aus der morgenländischen Mystik, besonders in den Mittheilungen aus Saadis Baumgarten und aus Ferisdodd in Attars Rleinod der Substanz, sowie aus desselben Dichters Bogelgesprächen. Namentlich bei Saadi ist die Darstellung dieser trunken mystischen Selbstvernichtungslust zuweilen in die glühendsten Farben orientalischer Poesie getaucht. Byl. auch Tholuds Ssussamus p. 76. 130 f. und in Stuhrs Religionssystemen der Bölker des Orients die Darstellung der Buddhaistischen Religion, besonders S. 163. 167. In der occidentalischen Mystik begegnet uns dieser Zug besonders bei dem Meister Edart (vyk. über ihn die gründliche Abhandlung von Schmidt, Studien und Aritiken 1839. H. 3, S. 933 f. und Martensen, Meister Edart 1842) und bei den Brüdern und Schwestern des freien Geistes, zu deren Familie höchst wahrscheinlich auch jene von Ruysbroech wegen ihrer antinomistische pantheistischen Extravaganzen bekämpsten Mystiker gehören, vyl. Engels

Mensch zu der Vollendung, nach der er zu streben bestimmt nur zu gelangen, indem er aufhörte als Mensch zu existiren, d. h. er vermöchte gar nicht dazu zu gelangen; der Begriff des Menschen, der persönlichen Areatur überhaupt könnte nicht realisirt werden, weil er ein schlechthin widersprechen= Es kann dabei auch keinen wesentlichen Unterschied der wäre. machen, ob die Mystik dieses Untergehen in Gott, welches sie für das Höchste erklärt, an das Ende des menschlichen Lebens setzt, oder ob sie diese Vollendung schon innerhalb desselben durch den ideellen Tod der mystischen Ekstase eintreten läßt. — So sehen wir eine religiöse Richtung, die sich vor andern zu den innigsten Ahnungen des Wesens und der unendlichen Bedeutung der Liebe erhoben hat, noch im Hafen an den Klippen des Pantheismus scheitern, von denen freilich eben so sehr die Ueberschwenglichkeit des Gefühls bedroht wird als eine zügellose, jede unmittelbare Gewißheit des Geistes verachtende Spekulation.

hardts Richard von St. Victor und Joh. Ruysbroech S. 231. Doch wissen auch Tauler und Ruysbroech den Abgrund dieser Absorption in Gott, wiewohl sie richtig ahnen, daß von dieser gräulichen Finsterniß nicht bloß die Menschheit, sondern auch die Gottheit verschlungen wird, nicht immer zu vermeiden, vgl. z. B. was Letzterer über die vierte Stufe der Liebe lehrt, a. a. O. S. 246. 259, und über Taulers nach dieser Seite ausweichende Vorstellungen Schmidts, Johannes Tauler S. 126 ff. Die Wege der Mystik, rücksichtslos verfolgt, münden eben alle in diesen Abgrund, und wenn mehrere Mystiker des Mittelalters, wie Liebner mit Recht von Bernhard und Hugo bemerkt, Hugo von St. Victor S. 346. 47, den Unterschied zwischen dieser mystischen Bereinigung mit Gott und der Wesenseinheit festhalten, so zeugt dieß von der praktischen Besonnenheit ihres Geistes, aber nicht grade von Folgerich. tigkeit in der Durchführung ihres Princips. Auch Gersons bekannter Angriff auf Ruysbroech geht vornehmlich gegen diese Ronsequenz, vgl. Engelhardts Rich. v. St. V. u. J. Ruysbroech 265 f. Später treffen wir fie besonders in der quietistischen Mystif und in ihrer Lehre vom mystischen Tode.

Das tiefe Misverständnis, welches hier zum Grunde liegt, lößt sich nach dem oben Bemerkten von selbst. Das persönliche Dasein ist untheilbares (in-bividuelles) Dasein, sestgeschlossen um einen innern Centralpunkt, und eben darum der Bermischung nicht fähig. Bermischen läßt sich nur, was der Individualität entbehrt; seine Existenz ist, verglichen mit dem individuellen Sein, eine sließende. Liebe aber ist wesentlich bedingt durch die zur Persönlichkeit erhodene Individualität; sie ist nur möglich in dem Gegenüber zweier Ichs; mit dem persönlichen Unterschiede schwindet auch die lebendige Einheit. Bernichtete so die Liebe zu Gott in ihrer Vollendung sich selbst, wäre mithin das Streben nach ihrer eigenen Bernichtung ihr eigentliches Wesen, so wäre die Liebe der vollsommenste Widerspruch, "gleich geheimnisvoll für Weise und für Thoren."

Darum sollte vor jedem frevelhaften Versuch die heilige Grenze zwischen Gott und der Areatur zu zerstören nichts so sehr schützen als grade die Einsicht in das unvergängliche Wesen der Liebe, welche Beide verdindet. Die Selbstheit des persönlichen Geschöpfes wird durch die vollkommene Liebe zu Gott so wenig vernichtet, daß sie vielmehr erst dadurch, als das Subjekt und Objekt einer Liebe zwischen Gott und der Areatur, zu ihrer vollen Wahrheit erhoben und in ihrer ewigen Bedeutung geoffenbart wird; erst indem der Mensch sich selbst an Gott hingiebt, bekommt er sich wahrhaft in seinen Besitz; wer sein Leben verliert, der wird es sinden. Was die wahre Liebe zu Gott begehrt, das ist durchaus nicht die abstrakte Jdentität, nicht ein Aufgehen in das göttliche Wesen, sondern die vollkommene und ungestörte Gemeinschaft mit Gott\*), wie ihr denn auch von der Schrift

<sup>\*)</sup> Auf naive Weise bekennt dieß ein von Tholuck aus Wards Buch über die Religion der Hindus citirtes Gebet einiger Wischnuiten: "O Wischnu! Wir mögen keine Absorption, sondern einen Zustand, wo

als höchstes Ziel nicht ein Gott werben, sondern das Schauen Gottes von Angesicht zu Angesicht verheißen ist, 1 Kor. 13, 12. 2 Kor. 5, 7. 1 Joh. 3, 2. Matth. 5, 8. Es ist eine arge Berwechselung des Begriffes der lebendig freien Einheit mit dem der Wesenseinerleiheit, wie sie freilich der Pantheismus thberall begeht, wenn für diese endliche Auslösung aller persönlichen Wesen in Gott häufig der Ausspruch angeführt wird, mit welchem der Apostel Paulus das letzte Ziel der göttlichen Eutwickelung des Menschengeschlechts bezeichnet: Tva j d Teds ra navra er naver, 1 Kor. 15, 28. Diefer Ausspruch besagt vielmehr das grade Gegentheil; denn wie könnte doch Gott Alles in Allen sein, sie ganz durchdringen und erfüllen mit seinem Geist, so daß jeder .Aft ihrer Selbstbestimmung zugleich ein Bestimmtwerden durch Gott ist, wenn diese Alle gar nicht mehr wären, sondern Er allein und außer ihm (praeter Deum) nichts? Und was wäre diese göttliche Entwickelung unsers Geschlechts durch die Weltgeschichte dann anders als ein eben so. granfames wie zweckloses Spiel, die furchtbarste Ironie Gottes gegen seine eigene Schöpfung? Giebt es eine schlimmere Verkennung der göttlichen Menschenliebe, als wenn man sie ihren Gegenstand nicht in seinem eigenthümlichen Sein bestätigen, sondern verzehren und vernichten läßt? Denn nichts weiter als einfache Vernichtung ist es, was der völlig dunkle, ja an sich sinnlose Ausdruck von einem Aufgehen der individuellen Perfönlichkeit in das göttliche Wesen

wir ewig dich sehen und dir als unserm Herrn dienen, worin du unser sieber Herr, wir deine Knechte bleiben" — Lehre von der Sünde und vom Versöhner, S. 198 in der siebenten Ausg. Nach dem Sprachgebrauch jenner morgenländischen Mystiker wäre dieß das Begehren unter dem Joche des Gesetzes und des Buchstabens zu bleiben; womit denn freilich Gott ohne Weiteres die Macht abgesprochen wird auch außer sich Geist und Freicheit zu setzen.

u. dgl. bedeuten kann, wenn man sich dabei irgend etwas zu denken versucht.

Wäre die Liebe zu Gott etwas Unwillfürliches im Menschen, eine von der Richtung seines Willens unabhängige Bestimmtheit seiner Reigung, so könnte sie, insofern das Sittliche vom Willen ausgeht, freilich nicht das Princip des Sittlichen Haben indessen diese Andentungen über das Wesen der Liebe zu Gott den rechten Punkt nicht ganz verfehlt, so dürfen wir auch nicht erst beweisen, daß wir berechtigt sind, diese Liebe als eine durch die Freiheit des Menschen bedingte Gesinnung anzusehen. Es kann uns nicht in den Sinn kommen zu leugnen, daß in dieser Liebe, je vollkommener sie ist, desto mehr auch die tiefste Bewegung und Durchdringung des Gemüths, die innigste Reigung des Herzens mitgesett ist. Eben so wenig können wir behaupten wollen, daß die Entstehung dieser Liebe in uns als das Werk eines einzelnen Entschluffes gedacht werden solle. Aber ein Objekt des Gebotes und der Ermahnung kann sie offenbar nur insofern sein, als ihr Hervortreten in der Seele und ihre fortschreitende Entwickelung durch ein beharrliches Verlangen und Streben von Seiten des Menschen bedingt ist. Und wenn in dem fündigen, von Gott abgewandten Menschen diese heilige Liebe nicht anders als durch eine Wirkung des Geistes Gottes entstehen kann, so ist doch mit allem göttlichen Wirken im Menschen immer zusammenzubenken eine vom innersten Centrum des Willens ausgehende Hingebung an daffelbe. — Wir sind hier auch der Nothwendigkeit überhoben uns ausführlich auf die Fragen einzulaffen, welche in Beziehung auf unfern Gegenstand aus der Kantschen Eintheilung der Liebe in pathologische und praktische entspringen würden. Eine pathologische Liebe zu Gott soll unmöglich sein, weil er kein Gegenstand der Sinne ist; die praktische Liebe zu Gott aber soll nichts weiter bedeuten als seine Gebote, d. h. die als (instar) göttliche Gebote vor-

gestellten Pflichten gern thun \*) - in welchem Fall est benn freilich die leerste Tantologie sein würde diese Liebe zum Peinteip der Sittlichkeit zu machen. Die ganze Eintheilung ist aber un= richtig angelegt, nicht bloß nicht erschöpfend, sondern so daß. das eigentliche Wesen der Liebe draußen: Meibt, ::Daß Idie: Liebe zu Gott keine pathologische ist in Ra'n to Sinne; versteht sich freilich von selbst; denn sie hat ihren Ursprung nicht im nakür= lichen, sondern im geistigen Leben, und der Geist ist hier so wenig ein von der Sinnlichkeit leidender, daß Er vielmehr gerade in dieser Liebe und nur in ihr sich seiner wahren Fretheit bewußt Aber eben so gewiß ist sie etwas ohne Vergleich Realexes, und Lebendigeres als diese abstrakte praktische Liebe, in der noch gar kein wirkliches Verhältniß von Person zu Person gesetzt ist, und welche darum nur in einem sehr uneigenklichen Sinne Liebe genannt werben kann. Wer könnte auch zweifeln, daß Christus etwas Mehreres meint als diese sogenannte praktische Liebe, wenn er gebietet Gott zu lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Sinn? Und in Beziehung auf die Liebe zu andern Menschen sagt Paulus von einer solchen Praxis, die bis zur Aufopferung des Lebens für Andere geht, aber der innern Liebe, der innigen Theilnahme an dem wahren Heile des Nächsten entbehrt, daß sie nichts nütze sei, 1 Kor. 13, 3. —

Sollte nun freilich die Wahrheit unseres Satzes, daß die Liebe zu Gott die principielle Einheit des sittlichen Gesetzes nach seinem gesammten Inhalt sei, zur möglichst vollständigen Einsicht gebracht werden, so müßten wir ihn durch die wissenschaftliche That beweisen, d. h. ein ethisches System, welches alle sittlichen

<sup>\*)</sup> Grundlegung zur Metaphysik der Sitten S. 13 (Ausg. v. 1791). Kritik der praktischen Vernunft S. 121 f. (6te Ausg.). Übrigens gesteht Rant an der zweiten Stelle selbst ein, was er an der ersten zu leugnen scheint, daß selbst eine solche praktische Liebe zu Gott nach seinen Grundsätzen kein Gegenstand des Gebots sein könne.

"Beskimmungen: unter der herrschenden Einheit dieser Liebe be-Aftiste, wenigstens seinen Grundzügen nach entwerfen. Denn · iwiewohl die Aufstellung dieses Princips nichts weniger als neu, 's vielmehr basillrælte in der chriftlichen Kirche ift, so ist uns doch Aleine Dauchführung desselben durch alle Momente bekannt, auf bie wie uns berufen könnten. Da uns aber zu einer folchen Darstellung hier:burchaus kein Raum vergönnt ist; so beschränken i wirdums aufwerige allgemeine Andeutungen über die Möglichkeit rined: ethischen Systems von dem bezeichneten Grundbegriffe aus. .... Co charakterifirt die myst is che Richtung in der Entwickelung · des christlichen Bewußtseins, daß sie, nicht zufrieden das Verhältniß des Alenschen zu Gott als das schlechthin höchste und altbestimmende auszusprechen, es im Grunde zu dem einzigen macht, woran sie ein positives Interesse nimmt. Hierin befindet fie sich im strengsten Gegensatze gegen die Philosophie unsrer Tage; während es dieser eignet das, was ihr das unmittelbare ·Sein des Menschen ist, ganz in die Vermittelung aufgehen zu Lassen, die Religion in die Philosophie, das Gefühl in die Dialettik, entzieht sich die Mystik der Vermittelung und hält das Verhältniß zu Gott lediglich in seiner Unmittelbarkeit fest; während dieser die religiöse Bestimmtheit des Bewußtseins nur der erste unentwickelte Anfang des Geiftes ist, der überwunden werden muß, damit es in Erkennen und Thun zur Wirklichkeit komme, ist der Mystik die unmittelbare Beziehung auf Gott das Eins und Alles. Gegen die reiche Mannigfaltigkeit der Verhältnisse · des Menschen zur Welt, gegen die Bestrebungen alle diese Ver= hältnisse sittlich zu gestalten und auszubilden, gegen die großen Formen der Gemeinschaft, in denen diese Bestrebungen sich ver= wirklichen, hat diese Richtung, wo sie mit rücksichtsloser Konse= quenz fich entwickelt, nur eine verneinende Stellung. Dieß Alles ift ihr, insofern es wesentlich eine weltliche Seite hat, ein Nich= tiges, und die Realität, die es sich anmaßt, wieder zu vernichten

Gott erschaffen ist, Gott aber Nichtiges, wefenlosen Schein-nicht schaffen tann, eine abgeleitete, eben so von Gottes Wesen unterset schiedene wie von seinem Willen abhängige Renkität izus for kann auch unsere Aufgabe nicht die sein, diese Wett und dies unerschöpfliche Fülle von Beziehungen, in benen sie zu ums sieht. durch die freie Richtung unsers Willens für uns selbst möglichts zu negiren, sondern nur die, alle dieser Beziehungent wond demi-Princip der Liebe Gottes aus stillich zu gestalten & Dertierstein Armigne Sher Mittelbegriff ist mithin der der Schöpfung. wahren Bedeutung dieses Begriffes ift ber: Ursprwegsder Welt aus Gott einerseits zwar keine nothwendige Ihlge auslichenti Wesen Gottes, sondern freie That Gottes, - worter alleine die Existenz andrer, endlicher Wesen außer bem unendlichent stück selbst schlechtlin genügenden Getst begründet sein kunnsundrerkeiter aber kein willkürliches Setzen eines ganz Frembartigen, albent innern Beziehung auf Gottes Wesen entbehpendengbswindern eine wahre Selbstoffenbarung Gottes in seinem Werde, eine stebiger Inwohnung seiner Iven in demfelben. Darum hat allesewelts liche Dasein als solches, infofern es Gottes: Schöpfung ist; einer bestimmte Würde, welche eben die Möglichkeit eines issittlichen Berhältniffes zu ihm bedingt und es zum Gegenstände von Berpflichtungen für uns macht. Es ist hier sehr beachteuswerth, daß der eigenklichen Mitstik das vechte Berktandniß bis Schopfungsbegriffes überall mangelt; an besseir Stelle hat ste; sofeen von ihr die Welt in ihrem Unterschiede von Gett nicht etastalsjum Nichts, zu einer bloßen Scheinerkkenz berabgesehreitet? gewöhnlich unklar emanatistische Borskellungen, zuweilen gentischt mit einem dualistischen Ekement. In ihrer Pratis sehen wir

and the constant of the company of the

<sup>\*)</sup> Wie in dem 26sten jener. Caartschen Sätze: Omnes cresturae sunt unum purum nihil; non dico, quod sint quid modicum vel aliquid, sed quod sint unum purum nihil, s. Gieseler a. a. D. S. 633. Schmidt a. a. D. S. 675.

nach dem sehen Bemerkten die widerstreitenden Bestimmungen dieses Berhältnisses oft im Kampf mit einander; während sie die Welt in ein lauteres Nichts auszulösen meint, stellt sie die Welt in ihner ängstlichen Scheu vor derselben auf dualistische Weise Gott als ein schlechthin Undurchdringliches gegensiber. — Das von, der Religion der Offenbarung das Dasein der Welt schwa au sich als Gegenstand des göttlichen Wahlgefallens anserkannt wird (Genes. 1, 31), ist von unendlicher Wichtigkeit sir die Sitteniehre.

Der andere Mittelbegriff ist die göttliche That der Erschaffung von Wesen, welche als persönliche das Sbenbild
ihres Schäpfung der christlichen Ethik äußerst fruchtbar; ein weites,
reiches Gebiet sittlicher Beziehungen und Verhältnisse hängt von
ihm ab; nuf ihm suht die specifische Würde, welche jedem Menschen als solchem eignet, die umsassendse Grundlage für die
sittliche Gestaltung des menschlichen Lebens im Verhältnisse der
einzelnen Individuen zu einander und in den verschiedenen Formen der Gemeinschaft.

Er ist zugleich die Woraussetzung des dritten Mittelbegriffes, der höchsten Liebesthat Gottes, welche wir in der Menschen werdung des Logos, in der durch den Sohn Gottes vollsbracken Erkösung der gefallenen Menscheit, in der Grünsdung eines göttlichen Reiches auf Erden erkennen. Hier ist besonders der Begriff des göttlichen Reiches von der eingreifendsten Bedeutung sür das ethische Spitem; aber in dem sündigen Gesichlecht ist die Gründung eines Reiches Gottes eben nur möglich durch die Erlösung, sowie wiederum die Erlösung nur möglich ist durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes. —

Es ist ganz natürkich, daß von dem Hegelschen System aus gegen diese Übergänge der Vorwurf des Formalismus er= hoben wird. Man muß sich nur eben klar machen, daß solchen Vorwurf von dieser Seite jede religiöse Ethik ersahren muß; denn jede solche ist theistisch und ruht auf dem Schöpfungsbegriff, jene Spekulation aber meint dadurch reelle Übergänge zu gewinnen, daß sie die Welt zur Selbstverwirklichung Gottes macht, die sittlichen Bestimmungen des menschlichen Lebens zu Momenten in dem Prozesse derselben. Um also diesen Ansprüchen zu genügen, müßten wir nicht weniger preisgeben als das, was uns allein über das vergängliche Wesen der Welt wahrhaft zu erheben vermag, die Gemeinschaft mit dem persönzlichen Gott.

The second secon

The control of the co

Sacretic Control of the Control of t ran majett til er en en 8 Hold room to see the THE SHE SAY GO TO SEE TO SEE TO SEE THE SEE THE SEE THE SEE Zweiter Zbschnitt. " D'as Realbrineip ber Sünde.

and the grown of the contract

Haben wir durch unfre bisherigen Untersuchungen als Realprincip des sittlich Guten die Liebe zu Gott erkannt, so ergiebt sich von selbst, daß das Böse als Gegensatz gegen das Gute sein inneres Princip in der Entfremdung des Menschen von Gott, in dem Mangel der Liebe zu ihm hat. Unstreitig ist die Sünde auch eine Verkehrung unfres Verhältniffes zur Welt; aber wie nur aus dem wahren Verhältniß des Menschen zu Gott die Wahrheit seines Verhältnisses zur Welt, so kann auch nur aus der Störung des ersteren die Zerrüttung des zweiten begriffen werden.

Und daß diese Entfremdung des Menschen von Gott die eigentliche Ursünde und der Quell alles andern sittlichen Verderbens ist, das bezeugt auch der Apostel Paulus, indem er Röm. 1, 21—23 die tiefe Versunkenheit des Heidenthums in Laster aller Art aus der Abwendung desselben vom Dienste des wahren Gottes zur Vergötterung der Kreatur herleitet, indem er es als eine gerechte Weltordnung Gottes darstellt, daß diejenigen, welche sich seiner Gemeinschaft entziehen, nun auch nicht mehr die Übermacht des Geistes über die Natur zu behaupten vermögen, sondern der schmählichsten Anechtschaft der finnlichen Begierde anheimfallen. Die unmittelbarfte Strafe für ihr verkehrtes Thun, wodurch sie das Göttliche in die Gegen= fätze und Widersprüche des Natur- und Menschenlebens herabgezogen haben, B. 25, empfangen sie darin, daß sie entehrenden Leiden schaften (nády ármias) zur Bente werden, B1126. Und was der Mensch vor dem Thiere voraus hat, die Freiheit des Willens und die vom Naturtried enthandene Restexion, gnade das mißbraucht er in diesem Zustande dazu sich unter das Thier zu erniedrigen durch Verzerrung der sinnlichen Begierde in Unsnatur, durch Ersindung sinnlicher Lust in Widerspruch: mit ihrer Naturordnung und ihren Naturzweisen, B. 26. 27.

Alls den schwerften Fall des menschlichen Geschlechtes betrachtet also der Apostel seinen innern Absakl von Gott, daß es ihn nicht ehrt und ihm nicht dankt, daß es die göttliche Wahrheit mit der Lige vertauscht, daß Is den Schöpfer vergeffend dem erschaffenen Ratur- und Menschenleben seine Berehrung weiht; und jene sittlichen Greuel erscheinen ihm nur als die natürliche Fortsetzung dieser Grundsünde, als die Offenbarung dieser innersten Berkehrung. Die ganze Entwicklung des Apostels ruht auf der Boraussehung, daßisdem:: Geisdes des Menschen ein tiefer Zug zu Gott hin eingepflanzt At, Apgesch. 17/1 27:: Das ist die Voraussehung des ursprünglichen Abels der menschlichen Natur, den man nicht schlimmer in Stanbstreten:kann als durch die Meinung, es sei dem Menschen von Anfang natürlich den Naturmächten göttliche Verehrung zu erweisen.: Vielmehr wie Gottes schaffendes Thun erst im Menschen auht als in seinem Ebenbilde (Gen. 2, 2), so vermag der Mensch nur in Gott pt ruhen; das ist, nach einem schönen Wert des Gugnibon St. Victor die große Würde des Menschen; daß ihm kein geningeres Gut genügt als das höchste, nämlich Gott. Und zwar ist diese. Richtung des Geiftes auf Gott von dem Begriff der goligeschafe fenen menschlichen Natur selbst unakkrennlich; was man in der Lehre der Resormatoren vom Urstande des Menschen als Mature: lismus angeklagt hat, ift grade der entschiedene Vonzug dieser Lehrart vor der katholischen. — Wenn der Einzelne jenen Zug

in sicht sektift: enstigt, halt ihn oft noch die religidse Erundlage der Gemeinschaft ihrer sittlichen Macht empor und bewahrt ihre vorzwedes Entantungs wist aber die Gemeinschaft sich los von dieser Biefische von der bie einfachsten Grundbestimmungen der ethischen Macht heit ihre, dindende Gewalt, und eine allgeineine sittlische Jewilltung beicht umaushaltsam herein.

ir Industrialist ist der Der wichtige Unterschied ibes entwickelten ober unentwickelten Bewißtseins im Jubividumm nicht zu Abersehen. Ellie wirdfrüher auf der Seite des Guten erkannt haben, daß i die kundre Bedeutitig besselben idem Mensthen, der sich daran gebundensfählt, n ficht wom Anfang offenburitst, so verhält es- fich ramigi Enfirder Seiter des! Wösen. Das Gottesbewußtsein : in feinem geschwächten uit annterbrückten Zustande pflegt sich bei Ungahligeti nurialis unbefidninter: Antvieb etwas Höheres, schlechthen Wefriedigendes zuspuchen, als dunkte Ahnung einerensigsig-Aben das invedgänglicher Wefen dieser Welt hinuisgehenden Bestimmading best werschlithen Gelftes zu ängern. Dent Gefihl num kann fich ber Mentlich, tho tlange er nicht gänzlich verhärtet ist, rächt intpiehen, die ernin ver Strive nut allen diesen höheren Regungewundt Inpulsen seines Geistes sich entzweit hat. Aber des eristehe damit dem lebendigen Gott entfoembet, deffen ift er fich wills bewasty ebensweit vas Bewaststa. Gottes selbs . . noch teibie Dainmelung mugemeiner, unbestimmter Votstellungen gehallt ift. zie van dianet bet betrieb nie die historie

Dann erst witde die Slikberals: bas, was sie ist, sich offensbar; wennschier Forderung der Heiligkeit im Gewissen den Mensscherungs der lieb enden Hingebung an Gerichtscher Toderung der lieb enden Hingebung an Gerichtscher der Toderung der lieber die Angegenträttinge dans ihm mit Widerwillen zurückgewiesen wird. Hier werstrivird dies Sinde innmittelbar als eigentliche Abwendung dan Gott wiellich; und wie an diesen Wendepunkt ein gesteigerter Grad der personlichen Verschuldung gekuntpstelst; so tritt damit auch eine Erstanzung des Heigenstein, in der zene

höheren Regungen und Antriebe untergehen. Hierauf beruht in letzter Beziehung Alles, was das R. T. an so vielen Stellen von dem Berworfensein derer sagt, welche Christum verwersen und an sein Svangelium nicht glanden; dieser Unglaube ist nichts Andres als das der höchsten Liebe sich verschließende Herz. Darum sührt die Erscheinung Christi in der Geschlichter der Menschheit und des Einzelnen eine notors mit sich. Ihr Ersolg ist nicht bloß in der Art ein entgegengesetzter, daß sie in den Einen Heilsames wirkt, in den Andern nicht, sondern wem sie nicht zur Auferstehung gereicht, dem bereitet sie tieseren Fall, Luc. 2, 34, und wer Christum nicht zum Ecstein seines Banes haben will, dem wird er ein Stein des Anstoßes, an dem er zerschellt, Matth. 21, 42. 44. 1 Petr. 2, 6—8.

Aber die Sünde ist nicht bloß die Abwesenheit der Liebe zu Gott, sondern mit dieser Verneinung des wahren Verhältnisses ist unmittelbar Eins eine falsche Bejahung. Aller Unglaube an den wahrhaftigen Gott und seine heiligen Offenbarungen hat zu seiner nie fehlenden Kehrseite irgend einen Aberglauben, und wäre es nur der Glaube an die Allgenugsamkeit des eignen friti= schen und skeptischen Verstandes; mit dem Verschwinden des göttlichen Lebensprincipes ist unmittelbar zusammen das Ein= treten eines widergöttlichen, nach dem Ausspruch Christi: Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich. Der Mensch kann sich dem wahren Bezuge zu Gott nicht entziehen, ohne die leere Stelle Sottes einem Gößen einzuräumen. Welches ist nun dieser Göße? Auf diese Frage hat die Gristliche Betrachtung der Sünde oft geantwortet: die Areatur überhaupt. Sie hat das Wesen der Sünde in die Abwendung von der Liebe des Schöpfers zur Areaturliebe gesetzt, in die Verkehrung des wahren Verhältniffes zu den Gegenständen unfrer Neigung und unsers Begehrens, vermöge deren das relative Gut dem absoluten vorgezogen wird. Diese Auffassung des Bisen als einer conversio a bono majoir

ad kaînus bonum, a bono incommutabili ad bona commutabilia, defectio ab so quod summe est ad id quod minus est, perveisitad voluntatis a summa substantia detortae in infimam, fördet sich incomission Alterthume besonders bei Augustinus\*), aber auch sonstibet mehreren Kirchenvätern und noch häusiger im Mittelalter bei Scholastikern und Mystikem; auch in spätever Jeit ist sie mannichtach, g. B. von Leibnig in der Theodicee\*\*), gestend gerhacht worden\*\*\*).

Steinnern wir und der Ergebnisse unfrer bisherigen Unterfuchungen, um dieses positive Vestimmung des Wesens der Sünde zu prössen. Wir haben erkannt, daß das innerste Wesen des Sutien die Liebe zur Sott ist. Sich selbst —, das war die wahre Bedeutung der Liebe — sollte der Mensch hingeben, aus seinem

\*\*) 3. B. Th. 1, §. 33. Bei Leibnig hängt diese Auffaffung der Stinde genau mit der Furtikfilhrung dersetben auf eine Privation und weiter mitischer districten Abseitung des sittlich Guten aus bloß metaphy-

fischen. Bestimprungen zusammen.

Wenn der Grundbegriff des althochdeutschen posi (bose) wirklich, wie Grass schwache Geringe Brachschaft Th. 3, S. 216 anzunehmen schieft if im althochdeutschen Sprachschaft Th. 3, S. 216 anzunehmen schieft ift mit den Brüdern Grimm im degünstigen. Aber viel mahrscheinslicher ist mit den Brüdern Grimm im deutschen Wörterbuch eine Ursverwandischaft des Wortes posi anzunehmen mit dem mittellateinischen bedüsstare, kalleres desipere, deusia, splowia. Das dabei vorzuszusezusende gothische, hauss entsprechend jenem posi, würde auf Verwandtschaft mit dem Litthquischen baisus, greulich, schrecklich, dann mit besas, Teusel, wosier in den slavischen Sprachen analoge Vildungen vorliegen, hinweisen. Dumit verträgt sich nicht; was das Wörterbuch (V. 2, S. 259) sagt, daß das Wöse urs prünglich den aufwallenden Jorn bezeichne.

Insichsein sollte er heraustreten, um in Gott und für Gott zu - leben. Nun setzt sich nach der eben erwähnten Amsicht un die · Stelle der göttlichen Liebe die Liebe zum Geschaffenen. Dieses Geschaffene ist ein sehr mannichfaltiges; aber kein Unterschied greift entschiedener durch das ganze Gebiet desselben hinderch als der zwischen persönlichem und unpersonlichem Dasein: Diesem Unterschiede scheint nun auch eine zwiefache Goundrichtung der fündigen Neigung und Luft zu entsprechen. Nach dieser Theilung würden in die erste Klasse der verkehrten Reigungen etwa die Sünden der Gitelleit, der Menschengefälligkeit, des Chrgeizes fallen, in die zweite die finnliche Genußsucht in ihren mannichfachen Zweigen, die Habsucht u! bergl. — Näher betrachtet hält uns indeh die Richtung auf das unpersönliche Dasein, wenn es gilt das Wesen der Sünde zu erforschen, nicht Stich. Die Dinge find ihrer wesentlichen Bedeutung nach nur Mittel in Beziehung auf Persönlichkeit, sie bleiben es auch in der Verkehrung ihres Gebrauches. Liebt der Mensch die Dinge anstatt Gottes, so liebt er in ihnen doch nur sich selbst, seine eigne Befriedigung. Allerdings kann es mit ihm dahin kommen, daß die Gegenstände, an die er sich durch die Sünde sesselt, ihm selbst im gegenwärtigen Moment nichts weniger als dieses Gefühl selbstischer Befriedigung, das er in ihnen sucht, vielmehr lauter Unruhe, Noth und Qual bereiten, ohne daß er doch von ihnen zu lassen vermag. Allein diese Erscheinung gehört einer höheren Steigerung des sittlichen Verberbens in besonderer Richtung an; wie sie nur in beschränkterm Umfange vorkommt, so ist ihre Bedeutung nicht eine so durchgreifende, daß sich auf ihrer Basis eine Grundrichtung der Sünde bestimmen ließe.

Sollen wir nun etwa sagen, diese verkehrte Reigung, die in der Sünde an die Stelle der wahren, der Liebe zu Gott, trete, sei die Neigung zu anderen Persönlichkeiten; die Sünde sei nach ihrer positiven Seite die ungeordnete und maßlose Liebe

zu-ben Menschen, und eben darin liege die Unordnung, daß sie, deren Gemeinschaft doch nur ein bonum commutabile et minus steis zum höchsten Gegenstande der Neigung und des Strebens erhobent würden? Wie wäre das möglich? Das Band, welches allein auf wahrhafte und unvergängliche Weise den Menschen mit dem Menschen verbindet, ift das gemeinsame Verhältniß zu Gott; alle:wahre Gemeinschaft der Menschen unter einander besteht in Gott (1 Joh. 1, 3. 4, 7. 12. 16); auf der wesentlichen Beziehung zu Gvit beruht, wie wir im ersten Abschnitt dieses -Rapitels gesehen haben, die eigenthümliche Würde des Menschen, deren Anerkennung in jedem Andern die Grundbedingung aller ächten Liebe ift; und wer sein Herz dem verschließt, der die Liebe selber ist, was könnte den noch vermögen "Seinesgleichen gegen= über seiner Verschloffenheit gründlich zu entfagen? Indem der Mensch in der Sünde von Gott abgewandt und seiner Gemeinschaft entfremdet ist, verneint er zugleich die wahre Gemeinschaft mit den anderen Wesen seiner Gattung und setzt sich ihnen als schlechthin für sich selbst existirend entgegen. Zwar scheint die Sünde in mehreren ihrer Formen grade gemeinschaftbildend zu sein; die Eitelkeit sucht sich einen Areis, von dem sie bewundert werde, die Wollust stiftet Verbindungen leidenschaftlicher Zuneigung, und die Herrschsucht kann ihre Plane nicht ausführen, ohne mit Andern in engen Verein zu treten. Aber es fällt wohl von selbst in die Augen, wie solche Gemeinschaft eine nur scheinbare, innerlich unwahre ist; auch in diesen Formen des Bösen sucht der Sünder doch immer nur sich selbst. ihn die Sünde sich mit Andern zu verhinden, so geschieht es doch nur, um sie als Mittel zu seinen Sonderzwecken zu brauchen, also ohne daß er aus seiner Vereinzelung wahrhaft heraus= Auch kann uns darin die bekannte Erfahrung nicht irre machen, daß jene ganz auf Sinnenluft beruhenden Verbindungen zuweilen, doch wohl nur auf der weiblichen Seite, eine zärtliche

prévail upin,

Anhänglichkeit erzeugen, welche die größten Gefahren und Anfopferungen nicht scheut, um den Gegenstand der Zuneigung vor Mißhandlung und anderm Leiden zu schützen. Diese Thatsachen verrathen durch ihr entschieden physisches Gepräge viel zu dentlich ihre Gleichartigkeit mit Erscheinungen des thierischen Lebens, als daß wir überhaupt in ihnen eine wirklich menschliche Gemeinschaft zu erkennen vermöchten. — Sollte die Sünde wahre Gemeinschaft stiften, so müßte sie den Menschen in Andern und für Andere leben lehren; das aber vermag nur die heilige Liebe, die, wo sie immer angetroffen werde, aus Gott stammt. Hat Jemand wirklich die Macht sich selbst zu verleugnen und in aufrichtiger Hingebung für Andere zu leben, der hat sie von Gott und lebet in Gott, wie unentwickelt auch vielleicht seine Erkenntniß von Gott sein mag.

Das Göhenbild, welches der Mensch in der Sünde an die Stelle Gottes setzt, kann also kein anderes sein als sein eignes Selbst. Dieses einzelne Selbst und dessen Befriedigung macht er zum höchsten Zwecke seines Lebens. Darauf bezieht sich in allen besonderen Arten und Richtungen der Sünde sein Streben zurück; das innerste Wesen der Sünde, das sie in allen ihren Gestalten bestimmende und durchdringende Princip ist die Selbst-sucht\*).

Damit der Mensch der heiligen Liebe fähig wäre, mußte er ein Selbst, ein persönliches Wesen sein; schließt er nun die heilige Liebe aus seinem innern Leben aus, so entartet die Selbstheit in Selbstsucht, die Krankheit der Selbstheit (Selbstsucht = Seuche der Selbstheit). Das Leben fordert seinem Begriffe nach Zwecke und Interessen, die ihm Spannung und Beschäftigung

<sup>\*)</sup> Ebenso bestimmt unter neueren Bearbeitern der Lehre von der Sünde besonders Tholuck das Wesen derselben, von der Sünde und vom Versöhner S. 27 (Aufl. 7).

geben; auch der ruhigste Sinn vermag die Centnerschwere der völlig leeren, gleichgültigen Existenz ohne allen Wechsel von Bebürken und Bestiedigung, Streben und Erreichen, den Willen, der nichts will, die Bewegung, die auf kein Ziel gerichtet ist, nicht zu ertragen. Ist nun jene Liebe und die besondern Zwecke und Interessen, die aus ihr entspringen, nicht das bestimmende Princip des Lebens, so wird das Bedürfniß desselben seine Beere zu erfüllen die mächtigste Reizung für die fortschreitende Entwickelung und Erstarkung des selbstischen Princips, der natür-Lichste Leiter für seine Ausbreitung über das ganze Leben. — Wohl dürfen wir hier ein Verhältniß nicht übersehen, welches biesen Drang zur Entscheidung zwischen entgegengesetzten sittlichen Principien, diese Nöthigung den ganzen Inhalt des Daseins dem einen ober andern unterzuordnen einigermaßen modificirt. Gleichsam mitten inne zwischen den Bereichen dieser beiden Principien bildet sich ein neutrales Gebiet, ein Inbegriff von Thätigkeiten, Beschäftigungen, in denen der Einzelne weder von selbstischer Bestrebung noch von dem Antriebe der Liebe, hier etwa zunächst von dem Streben einem höhern Ganzen treu zu dienen, bewegt Vielmehr liegt die Macht dieser Thätigkeiten das Leben in Bewegung zu erhalten eben in der unendlichen Mannichfaltig= keit individueller Aufgaben selbst, die sie der physischen oder geistigen Kraft des Einzelnen in jedem einzelnen Fall stellen; fie werden von Guten und Bösen, von Frommen und Gottlosen auf dieselbe Weise verrichtet. Dieser mittlere Kreis des Lebens, dessen einzelne Elemente den Impuls ihres richtigen Zustande= kommens, unabhängig von der sittlichen Gefinnung des Subjekts, in sich selbst haben, scheint sich um so mehr auszudehnen und die Gebiete solcher Thätigkeiten, in denen sich die Beziehung auf die eine ober die andere sittliche Grundrichtung ausprägt, um so mehr einzuschränken, je mannichfaltiger und ausgebildeter die

Organisation der menschlichen Gemeinschaft wird. — Und doch ist es nur die Oberfläche des Lebens, welche dieses Antlitz sitt-licher Charakterlosigkeit trägt; nur eine den einzelnen Moment isolirende Betrachtung kann sich dadurch täuschen lassen; einem Gemüth, welches nur eben nicht in blöden Stumpssinn versunken ist, kann es nie an innern Momenten sehlen, in denen das eine oder andere sittliche Grundmotiv sich im Bewußtsein geltend macht und somit jene Reihen von Thätigkeiten sittlich bestimmt durch Aufnahme in einen normalen oder verkehrten sittlichen Lebenszusammenhang.

Ist nun die praktische Beziehung des Subjektes auf sich felbst, auf sein abgesondertes Interesse der Centralpunkt, in welchem das nach allen Richtungen auseinandergehende Begehren und Streben der Sünde sich zusammenzieht, so ist die Sünde nicht bloße Unordnung, sondern eine verkehrte Ordnung, nicht bloße Auflösung der Einheit, sondern eine falsche Koncentration des menschlichen Daseins, ein verkehrtes MU desselben. Die wahre Einheit löst fie auf, um eine falsche an deren Stelle zu setzen. Hätte die Sünde nur die verneinende Bedeutung bloßer Ataxie, so würde ihre Besonderung, ihr Auseinandergehen in verschiedene fündhafte Richtungen von der Selbstentfaltung des Suten unmittelbar abhängig bleiben; jene Besonderung könnte eben nur so zu Stande kommen, daß von den Momenten des Guten, die in dieser Selbstentfaltung hervortreten, immer die Verneinung gesetzt würde. Daß es sich so nicht verhält, daß vielmehr die Sünde, wie wir bald sehen werden, aus ihrem eignen Princip heraus sich in eine Mannichfaltigkeit von besondern Richtungen entfaltet, ist ein mächtiges Zeugniß für die Position in der Negativität des Bösen.

Ist dieß einmal erkannt, dann läßt sich auch die Sünde nicht mehr als eine solche Störung betrachten, die bloß in die äußere Sphäre des Lebens siele, etwa als eine leichte Verun= reinigung deffelben, die man abschüttelte wie den Staub von den Füßen, oder als eine Hemmung, die das an sich selbst immer reine Streben des Ichs hinderte sich im Gediete der Erscheinung auf eine ihm ganz gemäße Weise zu verwirklichen; dann muß sie als eine Zerrlittung anerkannt werden, die in das Mark unsers Lebens eingedrungen ist.

Das also, was die Sünde zur Sünde macht, das Bose im Bösen ist die darin wirkende selbstische Isolirung des Geschöpfes. Es giebt Zustände — und bei Vielen bilden fie die Regel des Lebens —, wo der Mensch von wilden, maßlosen Leidenschaften sich frei erhält und überhaupt nur selten einzelne Handlungen begeht, die als Sünden in sein Bewußtsein fallen könnten. Aber in seinem Innern regiert "das Ich, der dunkle Despot"; mitten in der Welt steht er allein, versunken in sich selbst und in ein Chaos selbstischer Bestrebungen, Neigungen und Abneigungen, ohne wahre Theilnahme an den Leiden und Freuden des menschlichen Geschlechts und der Einzelnen, entfremdet von Gott. Hat ein Gemüth, welches das Leben in der Gemein= schaft Gottes aus eigner Erfahrung kennt, eine Zeitlang unter der Herrschaft eines solchen Zustandes gestanden, so wird es, zu höherm Bewußtsein erwacht, sich denselben als die tiefste Verfinsterung, als die schlimmste Entartung anrechnen, wenn gleich fein äußerliches Leben vielleicht ein durchaus rechtschaffenes ge= wesen sein sollte. Und mit vollem Recht eben darum weil in solchem Zustande das eigentliche Princip der Sünde, wiewohl ganz in das Innere zurückgezogen, doch mit nicht geringerer Gewalt herrscht als da, wo seine Herrschaft sich auch in auffallenden Freveln und Laftern, in einer wilden Zerrlittung des äußern Lebens bethätigt. —

Es ist dieser Zurücksührung der Sünde auf die Selbstsucht nicht bloß vorgeworfen worden, daß sie, ungeachtet ihres Anspruches reeller zu sein als die früher erörterten Bezeichnungen für das Wesen der Sünde, doch nur formal sei\*), sondern auch, daß dieser Begriff, während er gerade das Positive in dem Wesen der Sünde ausdrücken solle, doch nur eine verkappte Verneinung enthalte\*\*).

Wir müffen den ersten Einwand zunächst gewissermaßen Was wir hier als die verkehrte Grundrichtung in allem sündigen Wesen aufgestellt haben, erscheint gegenüber der Mannichfaltigkeit besonderer Interessen und Bestrebungen, Begier= den und Genüffe, in denen es sich immerfort individualisirt, als ein Formales, abstrakt Allgemeines. Und ift dieß nicht überall das Verhältniß des Princips zu der aus ihm sich entwickelnden Totalität? Andrerseits aber müssen wir entschieden behaupten, daß dieses Selbst, welches sich in der Selbstsucht auf unbedingte Weise geltend macht, nicht bloß die formale Unterlage ist für allerlei anderweitigen Inhalt, sondern auch für sich schon eine Wirklichkeit, mit andern Worten, daß es außer dem, empirisch betrachtet, veränderlichen und verschieden bestimmbaren Inhalt auch einen mit Nothwendigkeit beharrenden, in Allen wesentlich gleichen Inhalt hat, nämlich das Streben nach einem Zustande der Befriedigung und das Verlangen in einem solchen Zustande zu bleiben, wenn es ihn errungen hat. Der Mensch vermag mit deutlichem Bewußtsein das Interesse bieses seines Selbst, noch ganz abgesehen von jeder besondern Bestimmung deffelben, grund= fählich zur unbedingten Richtschnur seines Handelns zu machen. Wir fagen: er vermag es, weil das Leben uns lehrt, daß er es unzähligemal wirklich thut. Und thut er es, so werden wir von ihm sagen, daß er ganz dem Bösen dahingegeben sei, wenn er auch vielleicht dieses schrankenlose selbstische Interesse in einen Inhalt legt, der an sich von höherer, geistiger Art ist.

<sup>\*)</sup> Batte, Hall. Jahrbücher 1840, No. 132, S. 1049.

<sup>\*\*)</sup> Ritter, Über das Bose S. 11, vgl. S. 4. 5.

— Das Bewußte, bestimmt Ausgeprägte in dieser Richtung lehrt uns dann natürlich das Unbewußte und Unbestimmte versstehen.

Und hiermit dürfen wir auch glauben, den zweiten Vorwurf abgelehnt zu haben, soweit es an dieser Stelle unserer Untersuchungen gestattet ist auf die ihm zum Grunde liegende Ansicht einzugehen. Wenn der Mensch seine, dieses Einzelwesens, Befriedigung zum höchsten, unbedingten Zweck seines Lebens macht, so daß ihm alles Andere, welchen Ramen es immer haben mag, dazu nur Mittel ist, so ist das wahrlich nicht eine bloße Verneinung, sondern etwas sehr Positives, eine vertehrte Selbstbejahung.

Kaum bedarf es hiernach noch der Verwahrung gegen das Mißverständniß, als gelte dieser Ansicht von dem Wesen der Sünde das Verlangen nach eigner Befriedigung überhaupt für fündhaft. Vielmehr ift es eine nothwendige Folge des Vertrauens zur Realität der göttlichen Weltordnung, zu ihrer Macht sich in den wirklichen Zuständen zu bethätigen, daß der Mensch vorausset, mit dem Leben in der Wahrheit muffe auch die tiefste und dauerndste Befriedigung für ihn verknüpft sein. Aus unserer Anerkennung dieser Boraussetzung als einer berechtigten folgt aber andrerseits keineswegs, der Zweck, den der Mensch im Guten und im Bosen sich setze, sei uns derfelbe; der Gegensatz zwischen beiden komme auch für uns auf den Unterschied zwischen einer richtigen Einficht in die wahre Natur und in die rechten Mittel der eignen Befriedigung und wischen einer falschen Vorstellung bavon zurück. Zunächst ist es eine willkürliche Verschiebung dieset Frage, das Verlangen nach wahrer Befriedigung, welches allerdings von dem Streben nach Heiligung unabtrennlich ist, in die Kategorie des Zweckes zu stellen. Aber auch bavon abgesehen findet ein unermeßlicher Unterschied statt zwischen dem Streben nach einer Befriedigung,

Bestimmung nach bewußt ist, und zwischen jener Maxime, welche die Bestiedigung die ses einzelnen Subjektes als solschen den zur höchsten Aufgabe macht. — Es ist freilich überall ein Leichtes durch Weglassung einer Bestimmung nach der andern am Ende auf einen Punkt zu kommen, wo die schärfsten Gegenstätze zusammenfallen; nur sollte man nicht glauben damit etwas bestimmt zu haben.

Wir sind durch die letten Bemerkungen schon in Berührung mit einem gangbaren ethischen Begriff gekommen, der durch das Ergebniß unserer Nachforschungen nach dem Wesen der Sünde sehr schwierig zu werden scheint. Es ist der Begriff der Selbst-Insofern dieselbe ein ethischer Begriff sein soll, muß fie wohl unterschieden werden von dem bloß natürlichen Selbst= erhaltungstriebe, den der Mensch mit dem thierischen Leben ge= mein hat. Die Beziehungen des Subjektes auf sich selbst, welche in der Selbstliebe liegen, sollen ja sittliche Verbinblich= keit haben; daß aber alles Lebendige sich im Dasein und in dem Zustande, der seiner Natur gemäß ist, zu erhalten strebt, ist lediglich eine Sache der Naturnothwendigkeit. Ist nun die Selbstsucht, in welcher das Ich sich selbst zum höchsten und letzten Zweck seines Strebens und Handelns erhebt, das Wesen der Sünde, kann es da wohl ein sittliches Streben und Handelm geben, worin es sich auf sich selbst als Zweck zurückbezieht? Würde nicht daraus folgen, daß das Böse eigentlich nur in bem Übermaaße eines an sich Guten (nimius amor sui) bestehe? Damit aber löst sich der qualitative Gegensatz von gut und bose in einen Gradunterschied auf, und die Heiligung wird zu einer blogen Beschränkung und Ermäßigung einer an sich berechtigten Richtung. Es leuchtet ein, wie fließend und unsicher damit die Grenze zwischen gut und böse wird, zumal wenn wir uns erinnern, daß doch nur der kleinere Theil der von Selbstsucht Beherrschten zu einem bestimmten Bewußtsein ihres Lebensprincips in der eben angegebenen Weise kommt, daß die Meisten ihm blindlings folgen, indem sie in Kollisionsfällen irgend einem partikulären Zweck, der sie eben in Anspruch nimmt, die Forderung der Sittlichkeit aufopfern, ohne ihr einzelnes Handeln auf die allgemeine Regel, die ihm zum Grunde liegt, zurückzusühren.

Diefe Erwägungen legen es sehr nahe den Begriff der Selbst-Liebe als einen unreinen und in seiner Herkunft verdächtigen gänzlich aus der christlichen Sittenlehre zu verbannen. könnte es ihn wenig schützen, daß wir doch im Leben seinem Gebrauch überall begegnen, in der gemeinen Rede von dem, was Jeder sich selbst schuldig sei. Denn wie manche in sittlicher Rückficht mehr als zweideutige Vorstellung schleppt das Leben mit unüberwindlicher Zähigkeit als überlieferten Grundsatz von Geschlecht zu Geschlecht fort! Und wie liegen in der gewöhn= lichen Ansicht von diesen Verhältniffen namentlich die Elemente des Rechtsgebietes und des eigentlich fittlichen Gebietes wüst burcheinander! — Dem Handeln in der Beziehung des Subjektes auf sich selbst, welches von der Moral gewöhnlich unter den Begriff der sittlichen Selbstliebe gestellt wird, der pflicht= mäßigen Sorge für die eigne Ausbildung, für Leben und Gesund-- heit, der Pflicht dem Geiste die Herrschaft über die sinnliche Natur zu wahren, der Pflicht die eigne Persönlichkeit gegen willkürliche Beeinträchtigung zu schützen u. f. w., dem Allen könnte dann natürlich ein Ort in der Ethik nur eingeräumt werden, insofern sich sein sittlicher Werth aus einem andern Gesichts= punkt ableiten ließe, etwa insofern durch dasselbe die sittliche Thätigkeit des Subjektes in der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft bedingt ist. So deducirt z. B. Fichte diese Pflichten und fordert demgemäß ganz folgerecht, daß Jedem jeder Andre

zwar Selbstzweck, er sich selbst aber nur Mittel und Justrument des Sittengesetzes sein solle\*).

Doch gesetzt auch alle Anforberungen, welche das durch das Christenthum entwickelte sittliche Bewußtsein an das Handeln des Menschen auf sich selbst stellt, wären ohne Zwang auf Fichte's Princip oder ein ähnliches zursiczussühren, so könnten wir uns doch bei diesem Resultat nicht beruhigen. Es ist zuvörderst klar, daß hiermit die sittliche Forderung der Selbstverleugnung in die einer ideellen Selbstvernichtung überginge, wie sie etwa in der Mystik, namentlich in ihrer Lehre
von der reinen Liebe, angetrossen wird. Indem serner dieser
sittliche Grundsatz natürlich von jedem Einzelnen dasselbe verlangt, verwickelt er sich in einen ossenbaren Widerschen dasselbe verlangt, verwickelt er sich in einen ossenbaren Widerschen dasselber der
Andre sittlich verpslichtet ist sie ihnen beizulegen.

Aber wir können auch gar nicht zugeben, daß diese Herleitung überall außreiche, um die eben angeführten Pflichten zu begründen. Vielmehr können allerdings Fälle eintreten, wo die sogenannten Selbstpflichten, unter diesen Sesichtspunkt gestellt, das Individuum von ihren Anforderungen entbinden würden, z. B. wenn ihm durch lebenslängliches Gefängniß oder sonst welche unsreiwillige Einsamkeit eine solche Thätigkeit für die Zwecke der Semeinschaft auf immer abgeschnitten wäre.

So wird denn auch in der h. Schrift die Selbstliebe in ihrer sittlichen Berechtigung und Verbindlichkeit anerkannt, Matth. 22, 39. Röm. 13, 9. Gal. 5, 14. Jak. 2, 8. Denn wenn sie auch in diesen Stellen nicht außdrücklich geboten ist, so liegt jene

<sup>\*)</sup> Spstem der Sittenlehre S. 341 f.

Anerkennung boch darin, daß die Gleichsetzung der Nächstenliebe mit ihr gesordert wird\*). —

Wir brauchen es nach dem, was früher über das Wesen der Liebe gesagt worden ist, nicht erst darzuthun, daß der Begriff der Selbstliebe immer etwas Unbequemes, weil Uneigent-liches hat — wie denn auch das N. T. nur in Citaten aus dem A. und dieses wieder nur beiläusig und voraussetzungs-weise sich dieses Begriffes bedient. Halten wir uns an die Sache, so sagt dieser Begriff aus, daß das persönliche Subjekt stür sich selbst wirkliches Objekt einer sittlichen Verbind-lichkeit seit

Worauf beruht nun diese Verbindlichkeit?

Sie kann unmöglich anf das einzelne Ich in seinem Fürsichsein gehen, wie es nun eben in der Erfahrung gegeben ist,
auf das Selbst in seiner sündigen Natürlichkeit, in welcher es
abgesondert von Gott ist. Wird dieses einzelne Ich als solches
sich bewußt auch eine Realität zu sein, die das Recht hat in
ihren natürlichen Bedürfnissen und Bestrebungen sich geltend zu
machen neben andern und gegen andre, so hat das noch gar

<sup>\*)</sup> Sartorius, Lehre von der heiligen Liebe I, S. 65, bemerkt über dieses Gebot: es sage ja nicht: wie du dich selbst liebst, so liebe deinen Nächsten, sondern es heiße uns vielmehr den Gegenstand unster Menschenliebe nicht in uns selbst, sondern im Mitmenschen suchen. Wenn ich diese Behauptung recht verstehe, so will sie das: ἀγαπήσεις τον πλησίον σον ώς σεαντόν, nicht im Sinne einer Gleichsetung ausgesaßt wissen, sondern vielmehr so, daß der Andere an die Stelle des Selbst als Gegenstand der Liebe gesetzt werde: in welchem Falle der Gedanke so wiederzugeben wäre: liebe hinfort deinen Rächsten wie du disher dich selbst geliebt hast. Aber diese Aussassung ist doch sehr gezwungen; ja sie wird durch die Art, wie Paulus Eph. 5, 28—33 das ἀγαπᾶν τὴν ἐαντοῦ γυναὶκα ώς το ἐαντοῦ σῶμα oder ὡς ἐαντὸν erläutert, entschieden ausgeschlossen. Zu jenem ὡς σεαντὸν läßt sich nichts Anderes ergänzen als ἀγαπᾶς.

teine sittliche Bebeutung, sondern ist nichts Anders als der natürliche Selbsterhaltungstrieb in Form der Reflexion.

Wie alle sittlichen Verhältnisse und Verbindlichkeiten ihrer Wahrheit nach in der Urverbindlichkeit gegen Gott, in der Liebe zu ihm wurzeln, so kann der Mensch Gegenstand einer Verpflichtung für sich selbst wahrhaft nur sein in Bezug auf sein Verhältniß zu Gott und die ihm daraus entstehende sittliche Würde. Diese sittliche Würde des personlichen Individuums beruht an sich darauf, daß es nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen und in seiner besondern Eigenthümlichkeit einen ewigen Gebanken Gottes zu realisiren bestimmt ist; sie kann nach dem Dazwischen= tritt der hemmenden, fesselnden Sünde nur durch die Erlösung zu ihrer Wirklichkeit erhoben werden. Nun ist es nicht mehr sein bloß natürliches Selbst, sondern sein in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommenes und dadurch geheiligtes Selbst, dessen Würde der Mensch in den sogenannten Selbstpflichten thatsächlich anzuerkennen und zu ehren hat. Er muß erst sich selbst verlie= ren, von sich ablassen und sich hingeben an Gott, um sich als Gegenstand einer wahrhaft begründeten ethischen Verbindlichkeit von Gott wiederzuempsangen. Nur- so weit das Handeln des Menschen auf sich selbst sich diesem Gesichtspunkte unterordnen läßt, gehört es in die Sittenlehre.

Aus dieser Auseinandersetzung ergiebt sich ein dreifaches praktisches Verhalten des persönlichen Individuums zu sich selbst. Das erste ist der natürliche, gleichsam vorsittliche Selbsterhal= tungstrieb, dessen Begriff aber in einem so weiten Umfange genommen werden muß, daß das natürliche Verlangen des Mensichen nach einem befriedigten, ihm als diesem Einzelwesen gemäßen Zustande mit darin enthalten ist. Mit dem Erwachen des sittlichen Bewußtseins eröffnen sich vor diesem Grundtriebe des natürlichen Lebens zwei entgegengesetzte Wege, der eine nach der Tiese, der andre nach der Höhe. Er kann in Selbstsucht

zu Grunde gehen, oder er kann, zunächst durch seine selbstverleugnende Unterwerfung unter das göttliche Gesetz, welche den Keim der Liebe zu Gott in sich trägt, zur sittlichen Selbstliebe emporsteigen.\*). —

Daß die tiefste Wurzel der Sünde die Selbstsucht ist, wird uns auch durch die heilige Schrift auf mannichkache Weise verbürgt. Wie Christus, wenn er von seiner vollkommenen Heiligkeit Zeugniß giebt, sie darein sest, daß er nicht seinen Willen, seine Ehre suche, sondern den Willen, die Ehre des Vaters, Joh. 5, 30. 7, 18. 8, 50. vgl. Matth. 20, 28. 26, 89, so wird er auch vom Apostel Paulus zum Vorbilde dargestellt als der nicht sich zu Gefallen gelebt habe, sondern ganz für Gott, Köm. 15, 3. Und demgemäß wird in mehreren Aussprüchen des Herrn und des Apostel Paulus der große Wendepunkt zwischen dem alten Leben und dem herrschenden Princip der Sünde und dem neuen durch den heiligen Geist gewirkten so bezeichnet, daß der Mensch aufhöre sich selbst zu leben, das Seine zu suchen, das weltliche Eigenleben zu lieben, Röm. 14, 7. 8. Gal. 2, 20. 2 Kor. 5, 15. Phil. 2, 3—8. 21. 1 Kor. 10, 24. 33. Luc. 14, 26. Joh. 12, 25, mit Einem Wort, daß die Macht der Selbstsucht in ihm gebrochen werde. Was aber vor allen Dingen gebrochen werden muß, wenn die wahre Hei= ligung des Menschen beginnen soll, das kann nichts Anderes als das eigentliche Princip der Sünde sein. So beginnt in der tiefen Parabel vom verlornen Sohn der Fall des Sohnes mit den bedeutsamen Zügen, daß er erst sein Eigenthum von dem des Vaters gesondert wissen will und sich dann gänzlich von Vater und Vaterhaus trennt, Luc. 15, 12. 13, und als die rechte Geftalt des Verhältniffes zum Vater wird später diese an=

<sup>\*)</sup> Berührt wird das hier behandelte Problem von Thomas von Aquino an zwei Stellen der Summa, P. II, 1, qu. 77, art. 4. P. II, 2, qu. 25, art. 7, ohne daß er jedoch genauer darauf eingeht.

gebeutet, allezeit mit dem Vater in Gemeinschaft zu sein und das Seine als das Eigene anzusehen, V. 31. Damit stimmt auch die Geschichte des Sündenfalles volksommen zusammen, wie sich denn von vorn herein erwarten läßt, daß in dem sersten Anfange der menschlichen Sünde sich ihr eigentliches Wesen bestimmt offenbaren wird. Die weitere Nachweisung müssen wir jedoch der Betrachtung dieses Gegenstandes an einem spätern Punkte unserer Untersuchungen aufsparen.

Dem Anfange des menschlich Bösen im Sündenfalle steht in der heiligen Schrift auf bedeutsam entsprechende Weise gegen= über die vollendete Gestalt desselben, wie sie am Ziele der Welt= geschichte als Gipfelpunkt der Entwickelung des widergöttlichen Treibens, gleichsam als Auflösung des vielfach verschlungenen Räthsels dieser Entwickelung, als Enthüllung ihres furchtbaren Geheimnisses hervortreten und vom Herrn gerichtet werden soll, 2 Theffal. 2, 8. Wenn nun Paulus von diesem ανθοωπος της άμαςτίας, von diesem ανομος und αντικείμενος sagt, er werde sich in den Tempel Gottes als Gott setzen, anodeinvis kavrdv, öri korl deds, 2 Theff. 2, 3. 4, so bezeichnet er damit auf charakteristische Weise die höchst mögliche Spike der Selbst sucht, auf welcher das Geschöpf die unbedingte Würde und Selbstständigkeit sich anmaßt und den Kultus, der Gott gebührt, für sich in Anspruch nimmt. Und wie nahe der mensch= liche Hochmuth diesem Punkte schon manchmal gekommen, bezeugt die Geschichte zur Genüge. Das entsprechende Verhältniß zwi= schen diesem Mysterium iniquitatis und dem: ihr werdet sein wie Gott, in der Geschichte des Sündenfalles so wie dem dritten Moment der Versuchungsgeschichte (bei Matthäus) wird Niemand übersehen\*). —

<sup>\*)</sup> Bgl. was Ernesti, vom Ursprunge der Sünde nach Paulinischem Lehrgehalte B. 2, S. 17—33, über die Paulinischen Stellen gegen den

Die Kirchenväter und Scholastiker pflegen mit Berufung auf Jes. Sirach 10, 15 (nach der einen Lesart) die superbia, ύπερηφανία, als Anfang der Sünde des ersten Menschenpaares und als fruchtbare Wurzel alles sündigen Wesens in den Nachfommen desselben darzustellen. So namentlich Augustinus\*) und Thomas von Aquino\*\*), Letterer jedoch in der Art, daß er, um seinen verschiedenen Autoritäten gerecht zu werden, zwischen der Ursache (causa interior, principium), der Wurzel (radix) und dem Anfange (initium) der Sünde unterscheidet \*\*\*) und nur Lettern in die zuperdia sett. Wie indessen alle diese Kirchenlehrer den Begriff dieser superdia näher bestimmen als das anmaßende Begehren unbedingter Selbstständigkeit, als das eigenmächtige Streben nach Gottgleichheit —, leuchtet wohl ein, daß sie eben das innerste Wesen der Selbstsucht, wenn gleich unter einer etwas einseitigen Auffassung, die sich allzueng an die besondere Entstehungsart jener ersten Sünde hält, im

vin nach meiner frühern Ansicht Paulus an die Spike der langen Reihe von Sünden und Lastern die Selbstsucht stellt — so muß ich ihm Recht geben, daß da weder Bollständigkeit noch sustematische Einheit zu suchen sei. Was Ernesti aber gegen die Anwendbarkeit der andern Stellen sagt, beruht großentheils, namentlich in Beziehung auf Röm. 14, 7. 8. Phil. 2, 3—8, auf einer Auslegung dieser Paulinischen Aussprüche, die ich nicht anzuerkennen vermag.

<sup>\*)</sup> De civ. Dei lib. XIV, c. 13. 14. Enchir. c. 45. De Genesi ad litt. lib. VIII, c. 14. lib. XI, c. 30. De pecc. meritis et rem. lib. II, c. 17. De spiritu et littera c. 7 u. m. a. St.

<sup>\*\*)</sup> Summa P. II, 1, qu. 84, art. 2. P. II, 2, qu. 162, art. 6. 7.

\*\*\*) Bgl. P. II, 1, qu. 77, art. 4. qu. 84, art. 1 und 2. Daß und inwiesern allerdings zwischen dem in aller Sünde wirkenden Princip und zwischen dem Anfang der menschlichen Sünde, der als eine einzelne zeitliche Erscheinung auch immer schon irgend eine Besonderung dieses Princips sein muß, zu unterscheiden ist, ergiebt sich aus dem S. 124 Besmerkten und wird in- den Untersuchungen des zweiten Theils noch vollständiger erhellen.

Ubrigens bezeichnen auch Augustinus und Auge haben. Thomas an andern Stellen ausdrücklich den amor sui im Gegensatz gegen den amor Dei als das, woraus alle Sünde entspringe \*), eben so der tieffinnige Maximus die gilavtia \*\*). Es ist sehr begreiflich, daß unter den Theologen des Mittel= alters diese richtige Einsicht in das Wesen der Sünde sich beson= ders bei den Mystikern findet — so, wenigstens dem Keime nach, bei Hugo und Richard a St. Victore, bestimmter ent= wickelt, wiewohl nicht ohne einen fremden Beigeschmack, bei Tauler und in der teutschen Theologie. Wenn die Reforma= toren, Luther \*\*\*), Calvin +) und nach ihrem Vorgange die ältesten protestantischen Dogmatiker gern den Unglauben als den Anfang und die Wurzel aller menschlichen Sünde darstellen, so ist der Unglaube, wie aus früherer Erörterung erhellt, in der Abwendung von der Liebe zu Gott zur Selbstsucht mit enthalten als eine der wesentlichsten und ursprünglichsten Aeußerungen der= selben; so daß hier kaum eine wirkliche Differenz der Ansicht Mehrere ältere Dogmatiker unserer Kirche ervorhanden ist. klären den Ungehorsam gegen Gott für die Ursünde — ganz richtig; aber wenn diese Erklärung der Ableitung aus dem Hochmuth oder der Selbstsucht entgegengestellt wird, so liegt dabei,

<sup>\*) 3. 3.</sup> De civ. Dei lib. XIV, c. 28. — Summa P. II, 1, qu. 77, art. 4.

<sup>\*\*)</sup> Κεφάλαια περί τῆς ἀγάπης c. 4, §. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Kommentar zur Genefis R. 3, B. 1. Doch hebt Luther anderwärts auch oft ausdriicklich Selbstjucht und Hochmuth als Ursünde hervor.

<sup>†)</sup> Instit. rel. christ. lib. II, c. 1, sect. 4. Bellarmin bestreitet diese Vorstellung ausstührlich im Interesse derzenigen Theorie, welche den Ursprung der Sünde im Hochmuth findet, de amissione gratiae et statu peccati lib. c. V. Und darin werden wir ihm beistimmen müssen, daß sich der Unglaube als eigentlicher Ansang der Sünde nicht wohl denken läßt, sondern immer setzt er als sein Motiv etwas voraus, was schon Sünde sein muß. Als solches macht Bellarmin mit Recht besonders den Hochmuth gestend.

wie aus früheren Erörterungen zur Genüge hervorgeht, eine Verwechselung der Form aller Sünde mit dem erzeugenden Princip derfelben zum Grunde. Baumgarten-Crusius nimmt einen zwiefachen Quell des Bosen im Menschen an, die Sinnlichkeit und die Selbstliebe\*), und wie leicht sich diese Vorstellungsweise dem Rachdenken über die Slinde darbietet, daran mag uns schon die Wahrnehmung mahnen, daß uns ähnliche Behauptungen in unfrer neuern philosophischen und theologischen Literatur fehr häufig begegnen \*\*). Indeffen wenn in der weitern Ausführung jenes Sates, welche etwas schwebend gehalten und in ihren geschichtlichen Angaben von Mißverständnissen nicht frei ist, doch so viel zugestanden wird, daß jeder Reiz zur Erregung des einen dieser beiden Principien auch auf das andre wirkt, daß sich den Aeußerungen des einen immer etwas von den andern beimischt\*\*\*), so ist eben damit das äußerliche Rebeneinanderstehen Beider auch schon aufgehoben und die Nothwendigkeit ihre Einheit zu suchen anerkannt. Und in der That würde es das Böse zu einem ganz ungewissen, schwankenden Begriff machen, wenn die Erforschung seines Wesens bei zwei von einander unabhängigen Quellen stehen bleiben müßte; denn in seiner Quelle hat es seine Einheit. Es ist dann weder einzusehen, warum diese zwei verschiedenen Richtungen menschlichen Begehrens mit demfelben Namen bezeichnet werden, noch ist uns irgend eine Bürgschaft gegeben für die Geschlossenheit dieser Ab-

<sup>\*)</sup> Lehrbuch der driftl. Sittenlehre, §. 43, S. 219.

<sup>\*\*)</sup> Unter den neueren Bearbeitungen unsers Gegenstandes führt die Klaibersche Schrift: Die neutestamentliche Lehre von der Sünde und Erlösung, Erstere auf Selbstsucht und Sinnlichkeit zurück — doch ohne den Gedanken näher zu entwickeln, wie denn überhaupt dieses sonst vers dienstvolle Werk die Lehre von der Sünde nur in ihren allgemeinsten Umrissen entwirft. Richtiger Krabbe, die Lehre von der Sünde und vom Tode, S. 84 f.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. S. 226.

leitung, gegen die Möglichkeit, daß sich an die beiden Quellen mit gleichem Anspruch noch eine dritte, vierte Grundrichtung der Verkehrtheit u. f. f. anschließe. So würde es der wissenschaft= lichen Betrachtung, wollte sie überhaupt den Begriff des Bosen festhalten, gradezu unmöglich sein bei diesem Resultat sich zu beruhigen. — Ließe sich nun die von jener Vorstellungsweise angenommene Wechselwirkung zwischen "Sinnlichkeit" und "Selbstliebe" wirklich als eine von beiden Seiten gleiche nachweisen, so könnte man versucht sein die Einheit in einem Dritten über Beiden zu suchen. Indessen zeigt jede aufmerksame Betrachtung der mannichfaltigen Gestalten der Sünde, daß zwar überall, wo wir Aeußerungen einer ungezügelten Sinnlichkeit begegnen, die Selbstfucht mit im Spiele ist, aber keineswegs umgekehrt; und es bleibt darum jener Theorie wohl kaum etwas Anderes übrig als mit uns die Selbstliebe, besser die Selbstsucht als Quell aller-Sünde gelten zu laffen.

Eine anziehende Parallele zu dieser. Entwickelung liefert Nägelsbachs Homerische Theologie im sechsten Abschnitt: Die Sünde und die Sühnung. Nach ihm ist in der griechi= schen Anschauung, namentlich bei Homer, das Wesen der Sünde ein doppeltes, einerseits Bethörung — ărn andrerseits Selbstsucht —  $v_{\beta eis}$ . Vgl. R. O. Müller, Nägelsbach scheint Aeschylos Eumeniden S. 129. 136. dieß übrigens nicht von zwei Arten der Sünde selbst, fondern von zwei verschiedenen Auffassungsweisen derselben zu verstehen, weßhalb er auch die Selbstsucht ganz allgemein als die Quelle der Sünde in der Ansicht Homers darstellt G. 284. 288. Jedenfalls aber ist die ößqis in der griechischen Auffaffung ein viel engerer Begriff als die Selbstsucht in der christlichen Ethik.

Unter den Philosophen des Alterthums hat wohl Keiner dem Wesen des Bosen ernstlicher nachgeforscht als Plato.

In einer Stelle der Gesetze V, 731 (Bekkersche Ausgabe III, II, S. 380) führt er alle Sünde auf die heftige Selbstliebe **λυτ**μά: τό δε άληθεία γε πάντων άμαςτημάτων διά την σφόδρα έαυτου φιλίαν αξτιον έκάστω γίγνεται έκαστότε. Inbeffen steht dieser Ausspruch, wiewohl er in die Platonische Grundansicht vom Wesen der Sünde eingreift, doch als Bezeichnung des Princips der Lettern zu vereinzelt, als daß er uns berechtigte auf Plato als Gewährsmann für die hier ausgeführte Auffaffung des Bösen uns zu berufen. Bestimmter weist es uns auf jene Grundansicht hin, wenn Plato im Timäus, 86, das Bose unter dem Gesichtspunkte der avoia betrachtet und es hiernach in die beiden Arten der µavia und aµadia eintheilt (Better III, II, S. 129). Damit steht in unverkennbarer Analogie die Ausführung im Sophisten, 228, nach welcher die Schlechtigkeit der Seele (κακία περί ψυχήν) eine zwiefache Das eine yévos, das was die Menschen πονηφία nennen, wird als Krankheit bezeichnet, wobei denn der Platonische Grundsat: nanos exov ovdels, mit im Spiele ist, vgl. über den Sinn, in welchem Plato Sittliches auf den Begriff des vósos zurückgeführt, den Timäus a. a. O. u. f. Dann wird die Identität dieser Krankheit mit dem innern Aufruhr der Seele (orásis) gezeigt und zu ihr die Feigheit, Zügellofigkeit und Ungerechtigkeit gerechnet. Das andre yévos ist die Un= wissenheit (äyvoia, entsprechend dem alozos im leiblichen Gebiet). Hier erscheint nun auch jener Platonische Begriff des äuergov als Bezeichnung des Bösen. An dieser Stelle zwar gebraucht ihn Plato nur für die eine Art des Bösen, die äyvoia; wie denn überhaupt bei ihm diese Begriffe, auch der des voos im sittlichen Sinne, keinesweges überall auf gleiche Weise begrenzt find. Allein wie hätte sich ihm verbergen können, daß auch die andre Art, die orcois, der im Timäus die  $\mu \alpha \nu \ell \alpha$  entspricht, wesentlich Maßlosigkeit ist? So gebraucht er, wie ihm das Gute das Maßhaltige (kumergor) ist, die άμετρία denn auch öfter zur Bezeichnung des Bösen überhaupt, so daß wir diese Auffassung als den Grundgedanken der Pla= tonischen Ponerologie ansehen dürfen, vgl. Ritters Geschichte der Philosophie B. 2, S. 466 (erste Ausg.). Die Rohheit

bes ungebildeten Geistes, die auadia oder ayvoia, ist der defectus in dieser Maßlosigkeit; die wilde ungebändigte Gewalt der πάθη, die μανία oder στάσις, ist der excessus. aber, wo jener Mangel vorhanden ist, auch dieses Übermaß nicht leicht ausbleiben wird, bezeichnet Plato öfters das Wesen bes Bösen ganz allgemein als auabia, z. B. Protagoras 359. 360. Gesetze III, 689, wiewohl eben so oft die auadia als · eine besondere Art des Bösen vorkommt. Die allgemeine Voraussetzung liegt in der dualistischen Ansicht von der ursprünglichen «raxia, aus welcher die gegenwärtige Weltordnung (δ νῦν κόσμος) hervorgegangen, von der alten Natur (ή πάλαι ποτε φύσις, ή έμπροσθεν έξις), von welcher die Seele und alle lebendigen Wesen alles Widerwärtige und Ungerechte haben, Timäus 30 (Bekker III, II, S. 25) Staatsmann 273, (Bekker II, II, 281). Über die Platonische Theorie des Bösen überhaupt vgl. die gründliche und besonnene Behandlung des Gegenstandes bei Ritter a. a. O. 303 f. 387 s. 401 f.; ferner Ackermann, das Christliche im Plato S. 51. 59 f. 302 f.; Kern, über die Lehre von der Sünde (Tübinger Zeitschrift für Theologie 1832, H. 3, S. 100 f.). führlichsten, aber keinesweges in unbefangener Weise behandelt dieses Moment der Platonischen Lehre Märker, das Princip des Bösen nach den Begriffen der Griechen, S. 319—330 und sonst öfter.

Die Zurückführung der Sünde auf die Selbstsucht bekämpft Rothe, Theologische Ethik Bd. 3, S. 12—18, indem er ihr eine Theorie des Bösen entgegenstellt, die der bekannten Ableitung desselben aus der Übermacht der Sinnlichkeit verwandt ist. Zwar setzt Rothe zunächst zwei Grundsormen der abnormen Selbstbestimmung, die sinnliche und die selbstsüchtige Sünde, und erkennt eben damit die Selbstslücht als die Grundrichtung an, welche die eine Seite der sündhaften Entwickelung und ihrer einzelnen Erscheinungen bestimmt. Unsrerseits aber müßten wir die Gestalt des menschlichen Verderbens auch nicht einmal oberslächlich beobachtet haben, wenn wir die große Bedeutung zu verkennen vermöchten, welche

١

die Erhebung der Sinnlichkeit zur bestimmenden Macht in dieser Frage hat, wenn wir leugnen wollten, daß die breiteste Strömung jenes Berberbens zunächst aus bieser Quelle fließt. Hiernach kann es scheinen, als wäre diefer von Rothe selbst so stark betonte Zwiespalt unfrer Ansichten wohl einer Ausgleichung fähig. Allein während hier die tiefere Wurzel für diefe angemaßte Erhebung der Sinnlichkeit zum Princip in der Selbstsucht gefunden wird, leitet Rothe umgekehrt die felbstjüchtige Sünde in letzter Beziehung aus der Materialität ober Sinnlichkeit des menschlichen Geschöpfes her — womit fich denn allerdings unfre Betrachtungsweifen unter einander in einen principiellen Gegensatz stellen. Die Art, wie die selbstsüchtige Sünde auf das Übergewicht der materiellen Natur über die Persönlichkeit zurückgeführt wird, legt sich besonders in folgenden Sätzen dar (a. a. O. S. 6): "In der felbstfüchtigen Sünde bezieht das menschliche Einzelwesen, statt seine individuelle Person auf das Ganze zu beziehen, grade umge= kehrt das Ganze auf seine individuelle Person. — Dem mensch= lichen Einzelwesen — in seiner bloßen Natürlichkeit ist die Selbstsucht natürlich. Als rein natürliche, b. h. so wie sie lediglich das Produkt des materiellen menschlichen Naturorganismus (beseelten Leibes) ist, ist nämlich die Personlichkeit des menschlichen Einzelwesens eine bloß individuelle und lediglich in fich selbst als individuelle hineingekehrt. — Denn der materielle Naturorganismus auch des mensch= lichen Einzelwesens geht in seiner Lebensbewegung von sich felbst auf nichts Weiteres aus als auf die Vollziehung einer vollständigen Centralität des Lebens in dem ihn konstitui= renden Komplex von Naturelementen —, d. i. auf nichts Weiteres als auf die vollständige Vollziehung des lediglich individuellen Ichs."

Wir verkennen nicht, wie in dieser Verknüpfung mit der selbstischen Wurzel die Zurücksührung der Sünde auf die Autonomie der sinnlichen Natur eine tiesere und umfassendere Bedeutung bekommt, und wie sinnreich Rothe von seiner Ansicht aus manche Phänomene menschlicher Sünde in ein neues Licht zu stellen weiß. Was aber die Haltbarkeit der Ansicht selbst betrifft, so hat sie zu ihrer Prämisse zunächst

die Rothesche Auffassung des sittlich Guten, dessen Wesen diese Ethik eben in der Bestimmung der materiellen Natur durch die Persönlichkeit findet, und in ihrem weitern Zusammenhange die kühn angelegte gnostisch-theosophische Theorie, durch welche Rothe in der Grundlegung seiner Ethik die verschiedenen Sphären des weltlichen Seins dis zu der höchsten der Persönlichkeit aus Gott ableitet. Eine spekulative Lehre, die diesen Proces beginnen läßt mit der Materie, "dem von Gott definitiv nicht Gewollten, dem reinen Gegensatz Gottes, auf dessen Aushebung an der Areatur von dem primitiven schöpferischen Akt abwärts die schöpferische Wirksamkeit Gottes konstant gerichtet ist" a. a. O. S. 10, kann dann freilich die Sünde in letzter Beziehung nur darein setzen, daß sich der Wille für das materielle Princip als "das gegen Gott gegen= fähliche Princip" beftimmt. Diese Bafis würde also eine Kritik der Rotheschen Theorie des Bösen näher zu prüfen haben, wozu hier natürlich nicht Raum ist.

Was nun aber die bestimmte Frage um die Zurückführung der Sünde auf die Autonomie der sinnlichen Natur betrifft, so bin ich damit ganz einverstanden, daß "der materielle Naturorganismus auch des menschlichen Einzelwesens in seiner Lebensbewegung von sich selbst auf nichts Weiteres ausgeht als auf die Vollziehung einer vollständigen Centralität des Lebens in dem ihn konstituirenden Komplex von Naturelementen." Wie aber daraus folgen foll, daß die Selbstsucht — von der überall nur da geredet werden kann, wo schon persönlicher Wille ist — dem menschlichen Einzelwefen natürlich sei, nicht im Sinne der altera natura, die eben selbst die durch die Sünde verderbte ist, sondern der natura prima et integra, vermag ich nicht einzusehen. wahrhaft Natürliche wäre doch gewiß, daß überall, wo jene Richtung des Einzelwesens auf Centralisirung in sich selbst in einem von ihr ausgehenden Antriebe mit der sittlichen Ordnung zusammenstößt, dieser Konflikt sich dem Bewußtsein jogleich verriethe und von dem Willen in demselben Moment auch gelöst würde durch Zurückweisung eines solchen Antriebes. Inwiefern nun die Entwickelung dieses Bewußtseins namentlich wesentlich durch einen erziehenden Einfluß bedingt sein mag,

und welche besondere Schwierigkeiten da entstehen, wo dieser erziehende Einfluß sehlt, diese Fragen gehören nicht hierher, da wir es hier noch gar nicht mit der primitiven Entstehung der Sünde zu thun haben. Somit kann ich also auch die Abfolge der Selbst sucht aus den wesentlichen Bestimmungen der sinnlichen Natürlichkeit durch den oben angegebenen Gebankenzusammenhang nicht für bewiesen halten. —

Nach Rothe's Urtheil steht dieser Untersuchung des Begriffes des Bosen vorzugsweise im Wege der Mangel an gehöriger Scheidung zwischen den Fragen nach dem Wesen und nach bem Princip ber Sünde, a. a. O. Bb. 3, Anm. zu §. 467 (S. 14). Allein was immer unfrer Untersuchung im Wege stehen mag, hierin kann es seinen Grund nicht haben. Rothe versteht unter Princip der Sünde das, was die Entstehung der Sünde bedingt und verursacht. Davon nun ift in die sem ganzen Gebiet der Untersuchung noch gar nicht die Rede; nach dem Ursprung der Sünde ist erst da zu fragen, wo das Wesen der menschlichen Freiheit Gegenstand der Erforschung geworden ist. Hier aber, in dieser Lehre von der Sünde, ist Princip der Sünde in einem andern Sinne genommen, über den schon die zweite Ausgabe derselben sich ausdrücklich erklärt hatte, für die Centralbestimmung im Wefen der Sünde, die Grundrichtung, auf die alle Besonderungen derfelben zurückzuführen find. Bei Rothe ift Princip Existenz= begriff (bestimmender Grund der Existenz), hier Wesensbegriff, weßhalb die Frage nach dem Princip der Sünde von der nach dem Wesen derselben nicht geschieden werden konnte.

Die eigenthümlichen Bedingungen, unter welchen die empirische Entwickelung der Sünde in den einzelnen Individuen nach der Natur unsers gegenwärtigen Seins und Werdens steht, können erst da in Betracht kommen, wo im Fortschritt unserer Untersuchungen der Begriff der Erbsünde hervortritt. Wenn wir darum nun versuchen die Mannichfaltigkeit des sündigen Wesens in ihrer Abhängigkeit von dem Princip der Selbstsucht

aufzuzeigen, so hat diese Darstellung natürlich nur den innern und wesentlichen Zusammenhang, in dem die verschiedenen Richtungen der Sünde mit jenem Princip stehen, ins Auge zu fassen und so gleichsam die Probe zu liefern, daß das Princip der Sünde richtig bestimmt worden. Von den in den theologischen Lehrbüchern herkömmlichen Eintheilungen der Thatfünde, wie sie größtentheils schon aus der patristischen Zeit herstammen, ist dabei kein Gebrauch zu machen. Diese Einthei= lungen sind ganz geeignet auf die mannichfachen Beziehungen aufmerksam zu machen, in denen der Mensch sich mit Sunde beflecken kann; einige unter ihnen, auf die wir später noch zurückkommen werden, drücken einen Gradunterschied der Schuld aus, bedingt theils durch die verschiedene Qualität der Sünden, theils durch die verschiedene Art, wie sie zu Stande kommen; aber daß sie sämmtlich nicht nach jenem genetischen Gesichtspunkte gebildet sind, sieht Jeder. Für unfre gegenwärtige Aufgabe uns die verschiedenen Grundrichtungen klar zu machen, vermittelst deren Alles, was Sünde ist, aus dem erkannten Princip hervorgeht, ist der Ausgangspunkt aller dieser Eintheilungen auch schon darum ein zu beschränkter, weil sie eben nur an die Thatfünde sich halten.

Ist die den Menschen von Gott trennende Selbstsucht die Grundbestimmung in dem Begriffe der Sünde, so darf dieß natürlich nicht so verstanden werden, als hätte der Mensch in der Sünde nothwendig überall die ausdrückliche Absicht sein sormales Ich unbedingt, so weit sein Vermögen reicht, geltend zu machen. Kommt im menschlichen Leben eine solche ausdrückliche Aneignung des Princips der Selbstsucht in der Weise eines allgemeinen Grundsates ohne Zweisel oft genug vor, so erfordert doch diese Entkleidung der Selbstsucht von aller besondern Bestimmtheit des individuellen Daseins sedenfalls ein vertieftes Bewußtsein und eine gesteigerte Energie im Wollen des

Bösen, die wenigstens nicht als die nächste Bethätigung jenes Princips betrachtet werden kann. Denn zunächst vermittelt sich das Ich den Genuß seiner Selbstheit durch einen bestimmten Lebensinhalt, in dem es seine Befriedigung sindet, und eben in Beziehung auf diesen bestimmten Lebensinhalt, doch aber offenbar weil er ihm diesen Selbstgenuß, dieses gesteigerte Gesühl seines eigenen Daseins verschafft, maßt es sich jene unbeschränkte Geltung an, wodurch die Selbstheit Selbstsucht wird.

Dieses Verhältniß haben wir noch näher zu untersuchen, um die besondern Gestaltungen der Sünde zu erkennen, die in dieser Richtung von der Selbstsucht ausgehen.

Unser Leben wie alles organische, also aus sich selbst sich entwickelnde Dasein wird ohne Unterlaß durch eine Mannich-saltigkeit von Trieben erregt und vorwärts gedrängt. Die still bildenden, gleichsam vegetativen Triebe, die die gesammte Entwickelung unsers leiblichen Daseins bedingen, aber ihre Werkstätte im dunkeln Grunde desselben jenseits unsers Bewußtseins haben, gehören nicht in den Kreis der gegenwärtigen Betrachtung. Nur diesenigen Triebe haben wir hier ins Auge zu fassen, die in die bewußte Empfindung fallen\*), und deren Be-

Befriedigung in das Bewußtsein des Menschen tritt, wird er Berlangen, Begierde, — nach Spinoza's richtiger Bestimmung: Cupiditas est appetitns cum ejusdem conscientia, Ethic. P. III, prop. IX. schol. Darum ist auch der Satz ganz richtig: ignoti nulla cupido, während dasselbe Urtheil auf den Trieb bezogen entschieden unrichtig wäre. — Berlangen, Begierde ist der Trieb, insosern er sich in einer bestimmten, einen Zeittheil ausschllenden Bewegung der sinnlichen Empfindung oder des Gesihls (in seiner praktischen Richtung) bethätigt; als beharrender Zustand in dem einen oder andern Gediete sich verwirklichend ist er Neigung, Hang. Dabei unterscheiden sich die Begierde von dem Verlangen und der Hang von der Reigung dadurch, daß Beide schon den Nebenbegriff des Ubermaßes enthalten.

friedigung durch ein auf dieselbe als seinen Zweck sich richtenbes Handeln erfolgt.

Es ist eine falsche und in ihren Folgen verderbliche Vorstellung dem Triebe eine Störung und Entzweiung des Daseins zur wefentlichen Voraussetzung zu geben. Aber allerdings beruht aller Trieb auf einem Mangel, auf einem gänzlichen ober theilweisen Nochnichtsein dessen, wodurch die Befriedigung des Lebens irgendwie bedingt ist; wie der Trieb sich äußert in der Luft oder Neigung, so ist er selbst die Offenbarung des Bedürf-Die Triebe find die lebendigen Erreger der fortschrei= nisses. tenden Entwickelung des Menschen, in der sich Selbstentfaltung von innen heraus und immerwährendes Aufnehmen und Aneignen eines Objektiven wechselseitig bedingen und ergänzen. Mensch zu einer Entwickelung bestimmt und kann er nur vermittelst einer solchen die Idee seines Wesens wahrhaft verwirklichen, so kann es seinem Leben auch nicht an Erregung und Bewegung durch mannichfaltige Triebe fehlen.

Diese Triebe gehören theils dem sinnlichen, theils dem geistigen Gebiete des Lebens an. Auch der Geist wird als geschaffener von Trieben gereizt zur Selbstentwickelung; wäre er ohne Trieb, so wäre er auch ohne Bedürfniß, in sich selber ruhend wie sein Schöpfer. Wenn man den Seist des Menschen nur dadurch über die Ratur erheben zu können meint, daß man ihn mit dem Wesen Gottes identissiert, so mag das im Sinne eines idealistischen Pantheismus ganz folgerichtig sein, aber dem Grundprincip des Theismus widerstreitet es durchaus. Dadurch, daß der endliche Geist über die Ratur erhoben ist, ist er keineswegs der Kreatürlichkeit enthoben. Daß er Geist ist, unterscheidet den geschaffenen Geist auf qualitative und unendliche Weise von der Natur, daß er geschaffen ist, unterscheidet ihn ebenso von Gott. Ist aber der menschliche Geist als ein solcher, der seinen Ansaug nicht in sich hat, sondern in Gott, auch ein allmählig sich ent-

wickelnber — und nicht bloß im Individuum, sondern auch in der Gattung —, so wird er auch zur Entwickelung angeregt durch uxsprünglich ihm einwohnende Triebe.

Die menschlichen Triebe gehen in eine doppelte Grundrichtung aus einander. In den Trieben der einen Richtung macht das individuelle Dasein seine vollen Ansprüche geltend; seine allseitige Bestiedigung ist ihm der Naturzweck, den es verfolgt; es will sich behaupten, stärken, ausdreiten, von Hemmungen und Störungen besteien; es strebt sich Alles anzueignen, was ihm sein Selbstgestähl erhöht. Die Lebendigkeit dieser Triebe ist die energische Selbstbesahung des Menschen in seinem Einzelsein. Hiernach ist die Richtung aller dieser Triebe eine selbstische. Und hierher gehören nicht bloß die sinnlichen Triebe, wie sie der Mensch ihren allgemeinen Grundbestimmungen nach mit dem thierischen Leben gemein hat, sondern auch einige Triebe von geistiger Natur, wie der Wissenstrieb, insosern er nichts Anderes ist als ein geistiger Nahrungstrieb\*), ebenso der ihm entsprechende Trieb zu geistiger Thätigkeit.

Dennoch kann nur ein sehr ungenauer Sprachgebrauch es sich nachsehen den natürlichen Trieben als solchen mit Daub\*\*)

Durch diese nähere Bestimmung ist schon das Misverständnis ausgeschlossen, als sollte zu diesen selbstischen Trieben auch der Drang nach Ersenntnis der Wahrheit gerechnet werden. In diesem Drange liegt vielmehr schon unmittelbar ein religiöses Element; denn entspringt er nicht aus der tranken Unnatur jenes leeren logischen Enthusiasmus. der von nichts ausgeht und gegen jeden Inhalt gleichgültig ist, so beruht er offenbar, mag sich der Forschende dessen deutlich bewust sein oder nicht, auf dem Glauben an eine wesenhaste Wahrheit, in welcher die Bürgschaft liegt, daß aller andern Wirklichkeit Sinn und Verstand einwohnt. So sparsam sind die Reime der Religion überhaupt nicht ausgesät im menschlichen Leben, daß wir sie nur da anerkennen dürsten, wo wir im Selbstbewustsein des Menschen den bestimmten Gedanken an den persönlichen Gott antressen.

<sup>\*\*).</sup> Vorlesungen über die philosophische Anthropologie S. 127. Dem-

und Andern Selbstsucht zuzuschreiben. Dieser Begriff bezeichnet eine Verkehrung, eine Arankheit der Selbstheit, die nur im sittlichen Gebiet, im Gebiet des Selbstbewußtseins und des Willens möglich ist. Sind alle diese Triebe allerdings wesentlich auf die Befriedigung des eignen Selbst gerichtet, so bedurfte es doch solcher Triebe, wenn es überhaupt individuelles Dasein geben sollte. Diese Selbstheit, wie sie in ihnen sich geltend macht, ist die unentbehrliche Basis alles höheren Lebens; ohne sie verlöre die Liebe selbst allen Werth, ja ohne eine solche kräftig individualisirende und zusammenhaltende Richtung könnte es gar keine Liebe im Wechselverhältniß der geschassenen Persönlichkeiten geben.

Wir können demnach die Triebe dieser Richtung sämmtlich auf den Grundtrieb der Selbsterhaltung — den conatus quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur bei Spinoza\*) — als dessen Modisikationen zurücksühren. Denn so eng kann dessen Begriff, auf Lebendiges bezogen, gar nicht gefaßt werden, daß er nicht zugleich das natürliche Streben nach Lebens förderung in sich schlösse. Alles Lebendige, was in der Zeit existirt, ist nur dadurch, daß es immersort wird; es kann sich nur im Leben erhalten, insofern und so lange es sein Leben weiter entsaltet. Und zwar versteht es sich von selbst, daß es sein Leben zu fördern strebt nicht bloß als Leben überhaupt, sondern in dieser seiner individuellen Bestimmtheit, nach den bestonderen Strebungen, die in der Eigenthümlichkeit des Einzels

gemäß nennt Daub auch das Thier selbstsüchtig, vgl. auch System der theologischen Moral, Th. 2, Abth. 2, S. 216. Wo aber noch keine in sich restektirte Selbstheit ist, da kann auch von Selbstsucht nicht die Rede sein.

<sup>\*)</sup> Ethic. P. III, prop. VI. VII. Ebenso Thomas v. Aquino Secunda Secundae qu. 64, art. 5. Quaelibet res naturaliter conservat se in esse et corrumpentibus resistit quantum potest.

wesens liegen. — Selbst der Zerstörungstrieb, wie er oft bei Kindern wahrgenommen wird, ist nichts Anderes als eine Form des Selbsterhaltungstriebes; in manchen seiner Erscheinungen entspringt er aus Neugier und ist mithin auf jenen Wissenstrieb zurückzusühren; gewöhnlich aber wurzelt er in dem Streben des Kindes den Dingen gegenüber seine Selbstständigkeit und Übermacht inne zu werden.

Der Selbsterhaltungstrieb treibt den Menschen zu einer bestimmten Thätigkeit in Beziehung auf die Welt, wäre es auch theilweise nur eine gegenfähliche, und fein ganzes aktives Verhältniß zur West entwickelt sich zunächst aus diesen Erregungen. Das Individuum sucht im Triebe nur sich, seine Befriedigung; und doch drängt es der Trieb aus sich selbst hinaus. Denn in sich selbst als Einzelwesen findet es die Güter nicht, auf die es durch die Triebe angewiesen, ist; darum wendet es sich nach außen, um sich die Gegenstände zu verschaffen, die ihm die Befriedigung der Triebe gewähren, um die Welt in ein folches Verhältniß zu sich zu setzen, wie es denselben gemäß ist. So entspringt aus diesen Trieben ein rastloses Streben des Menschen die-Dinge der Welt sich zu unterwerfen und anzueignen; der Selbsterhaltungstrieb wird zum Welteroberungstrieb. In diesem Streben die Welt sich anzueignen entfaltet der Mensch zugleich sein eignes Wesen; seine verborgenen Kräfte und Anlagen können nicht anders zum wirklichen Lebensinhalt erhoben werden als durch Bethätigung an den mannigfaltigen Stoffen, die die Welt ihnen darreicht.

Über dem Gesammtgebiet dieser Triebe erheben sich die Principien des sittlichen Bewußtseins und des Gottes=bewußtseins. Beide sind an sich im menschlichen Geiste nicht bloß in der Weise des abstrakten Gedankens und des in sich versichlossenen Gefühls, sondern als lebendige Impulse; mit dem sittelichen und religiösen Bewußtsein ist wesentlich ein sittlicher und

religiöser Trieb verbunden, der auf ein Thun gerichtet ist, wäre es auch zunächst nur ein rein innerliches.

Fassen wir den sittlichen Trieb eben nur als Thatsache des innern Lebens näher in's Auge, so erkennen wir in ihm eine dreisache Grundrichtung, den Trieb dem Geiste die allseitige Herrschaft über die Natur zu verschaffen\*), den Trieb durch Recht und Gerechtigkeit die Sphären der einzelnen Persön-lichkeiten zu scheiden und zieber ihre Ansprüche zu wahren, den Trieb durch Wohlmollen und Liebe diese Sphären zu vereinen\*\*). Auch ist die Unterscheidung dieser drei Richtungen des sittlichen Triebes nicht etwa bloß Sache einer abstrakten Betrachtung, sondern so start ist sie im Leben selbst, wie es uns die Ersahrung zeigt, ausgeprägt, daß wir darin sehr häusig die Impulse der einen Richtung antressen, während die der andern fast gänzlich sehlen. Natürlich rächt sich aber die damit verletzte Einheit des

<sup>\*)</sup> Diese Herrschaft ist in so umfassendem Sinne zu verstehen, daß z. B. von den vier Kardinaltugenden der antiken Sittenlehre drei, σωφροσύνη, φρόνησις und ἀνδρία in dieses Gebiet fallen würden.

<sup>\*\*)</sup> Ganz anders freilich Spinoza, der im dritten Theile seiner Ethik nicht bloß die Affekte des Jornes, der Rachsucht, Gifersucht, des Ehrgeizes, der Wolluft, Habsucht u. s. w., sondern auch die der Liebe, des Wohlwollens, Erbarmens, ja auch die verschiedenen Arten der beiden thätigen Affekte, der animositas und generositas, auf den Einen Grundtrieb, den appetitus uniuscujusque rei in suo esse perseverandi juriidführt. Dem unbefangenen Leser, der noch nicht gelernt hat dieß Medusenhaupt als das Urbild wissenschaftlicher Strenge zu verehren, wird der formelle, zum Theil unerträglich tautologische Charafter der Bermittelungen, durch welche Spinoza "more geometrico" sein Ergebniß gewinnt, nicht entgehen. — Das Streben sein eignes Sein zu erhalten wird nun auch zur ersten und einzigen Grundlage der Tugend gemacht, P. IV, prop. XVIII. schol. — prop. XXII. coroll; je mehr Einer seinen Ruten zu suchen, d. h. sein Sein zu erhalten strebt und vermag, desto tugendhafter ist er, prop. XX. Denn die Tugend ist die Macht des Menschen, P. IV, defin. VIII; die Macht des Menschen aber wird allein durch das Wesen des Menschen, d. h. durch das Streben des Menschen in seinem Sein zu beharren, definirt.

Sittlichen dadurch, daß es jeder Richtung in dieser Absonderung an der rechten Gründlichkeit und Lauterkeit mangelt.

Von allen jenen selbstischen Trieben nun unterscheiben sich diese beiden höhern Triebe wesentlich dadurch, daß sie nicht ans die Befriedigung des individuellen Daseins gehen, sondern vielmehr auf die Unterwerfung des Selbst unter eine allgemeine Ordnung, auf die Hingebung des Individuums an andere Persönlichkeiten. Man darf sich auch hier nicht irre leiten lassen durch die Betrachtung, daß doch auch diese Triebe, wenn ihnen Genüge geschieht, die subjektive Befriedigung, und zwar eine höhere, innigere als jene selbstischen Triebe, mit sich sühren; sie führen eine innere Befriedigung mit sich, aber diese ist nicht ihr 3 weck. —

Das Thier treibt sein Trieb mit unwillfürlicher Gewalt zu dem Objekt, in dem er seine Befriedigung findet; er bringt in ihm unmittelbar die Thätigkeit hervor, durch die es sich dieses Gegenstandes bemächtigt. Wäre es im menschlichen Leben mit der Wirksamkeit der Triebe eben so bewandt, so ließe sich bei der Mannichfaltigkeit der letztern und bei ihren verwickelteren Verhältnissen unter einander kein andres Ergebniß denken als ein verworrenes Gemisch der verschiedenartigsten Elemente und Richtungen, wüst und gestaltlos, ohne festen Vereinigungspunkt. Aber es ist ein Widerspruch, daß in einem perfönlichen Wesen, welches sich selbst als Ich erfaßt hat, der Trieb die ihm entsprechende Thätigkeit unmittelbar hervorbringe. Hier ist das Verhältniß des Triebes zur Thätigkeit wesentlich ein durch den Willen vermitteltes. In bessen tiefen Grund muffen die von den Trieben ausgehenden Reizungen zur Thätigkeit hinabsteigen, um, sofern er sie aufnimmt, aus ihm wieder emporzusteigen als Triebfedern der wirklichen That, deren hervorbringende Ursache der Wille selbst ist. Er ist das Band, das diese Beifter zusammenhält und ihrem Wirken eine gewisse Konsequenz, sei es im Guten oder im Bösen, giebt. Nur auf jene richtungs= und charakterlosen Menschen scheint dieß nicht zu passen, die, mit Fichte zu reden, in der That nicht eigentlich wollen, son= dern immer durch einen blinden Hang sich stoßen und treiben lassen, die eben deswegen auch kein eigentliches Bewußtsein haben, da sie ihre Vorstellungen nie selbstkhätig hervorbringen, desstimmen und richten, sondern bloß einen langen Traum träumen, bestimmt durch den dunkeln Gang der Ideenassociation\*). Und doch kann auch in diesen breiartigen Zustand seiner Seele Niemand gerathen, ohne seinen Willen selbst gleichsam preiszugeben durch sein eigenes Thun, als dessen Folge und Fortsehung jene zerstossen Existenz zu betrachten ist.

Es ist eine falsche Negativität der Moral, die, mit Strenge verfolgt, unausweichlich zum Manichäismus führen müßte, wenn eine ascetische Richtung berselben zur Vollkommenheit öfters die möglichste Schwächung und Unterdrückung aller mensch= Lichen Triebe von nicht unmittelbar religiös=ethischer Bedeutung gerechnet hat \*\*). Vielmehr vermögen wir die Gesundheit des menschlichen Lebens nur da zu erkennen, wo mit jenen höchsten Antrieben von unbedingter Bedeutung auch die übrigen, bedingten in ihrer wahrhaft naturgemäßen Lebendigkeit so zusammen sind, daß beide Ordnungen in zwiespaltlofer Harmonie mit Zu dieser Harmonie gehört nun allerdings, einander stehen. daß die letztern Triebe und die aus ihnen hervorgehenden Bestrebungen zunächst sich den Antrieben, die aus Gewissen und Gottesbewußtsein entspringen, unbedingt unterwerfen, um dann in fortschreitender Entwickelung zu einer innigern positiven Vereinigung mit jenen Alles umfassenden und Alles heiligenden Mächten emporzusteigen, wie sie Paulus uns als Ziel vorhält

<sup>\*)</sup> Sittenlehre S. 175.

<sup>\*\*)</sup> Das relative Recht, was die überwiegend negative Behandlungsweise dieser Triebe in Beziehung auf kranke Zustände des Menschen hat, wird im zweiten Bande erhellen.

1 Kor. 10, 31 u. a. a. St. Hier ist durchaus nicht die Rede von einer bloßen Unterordnung des Geringern unter das Größere; mag eine solche geeignet sein das Zusammenwirken der selbstischen, auf Endliches gerichteten Triebe zweckmäßig zu gestalten: zwischen dem Unbedingten und dem Bedingten besteht überall kein graduelles Verhältniß. Oder sollen wir glauben mit diesen dürftigen Kategorien auszureichen, wenn es gilt uns in Christo das Verhältniß dieser relativen Triebe zu seiner ununterbrochenen Gemeinschaft mit dem Bater anschaulich zu Das Bewußtsein diefer Gemeinschaft und der davon unzertrennliche Drang der heiligsten Liebe das menschliche Geschlecht in diese Gemeinschaft aufzunehmen ist das schlechthin bestimmende Princip seines Lebens, so daß kein natürlicher Impuls ihn zu einer Thätigkeit anzuregen vermochte, ohne von jenem göttlichen Princip ergriffen, durchdrungen und zum Organ angeeignet zu werden. Eben damit ist die höchste Aufgabe, die hier dem Menschen überhaupt gestellt ist, bezeichnet.

Sind nun in der Gesammtheit dieser Triebe die wesentlichen Bezüge des Menschen zu den mannichsaltigen Gütern der Welt enthalten, so ergiebt sich auch aus dem Resultate unsrer Betrachtung über die Ordnung der Triebe, welches die wahre und vollkommene Ordnung unsers Verhältnisses zur Welt in dem Gediet des geistigen und in dem des sinnlichen Lebens ist. Die Vollkommenheit dieses Verhältnisses kann den Menschen natürlich nicht loslösen von der Welt und ihren mannichsaltigen Interessen entsremden; sie kann nur darin bestehen, daß er im höchsten Sinne den Veruf erfüllt, der ihm von Ansang gegeben, Gen. 1, 26. 27, daß er, des göttlichen Ebenbildes theilhaftig und dadurch zur selbstbewußten Gemeinschaft mit Sott bestimmt, über die Welt herrscht und sie sich aneignet.

Zu dieser Herrschaft des Menschen über die Welt gehört nun nichts so sehr als daß er selbst innerlich frei sei von

der Welt. Frei sein von der Welt kann er aber nur, inso= fern er in einer über die Welt hinausliegenden Region, in der Gemeinschaft mit Gott, seine wahre Heimath gefunden hat. Auch hier gilt das Archimedische dos moi mov sto; um die weltlichen Dinge zu beherrschen, bedarf der Mensch eines davon unabhängigen, ihrer Bewegung entnommenen Standpunktes \*). mit hat er das wahre ordnende Princip gewonnen für die Mannichfaltigkeit seiner Beziehungen zur Welt, den festen Grund, aus welchem nun von selbst das andere, positive Moment in, dieser Beherrschung und Aneignung der Welt entspringt — einerseits das theoretische, daß sie dem Bewußtsein des Menschen vollkommen durchsichtig wird, um überall den darin waltenden und sich offenbarenden Gott zu erkennen, andrerseits das praktische, daß er durch seine eigene Thätigkeit die wirkliche Gestalt der Welt, soweit sie durch sein Wirken bedingt ist, in Einklang mit den göttlichen Ordnungen und Zwecken bildet. Das erst ist die wahre Beherrschung der Welt durch den Geist des Menschen; nur als Priester Gottes vermag er König der Natur zu sein \*\*). Was sich dagegen heut zu Tage am lautesten als Beherrschung der Natur geltend macht, ihre äußerliche Bewältigung durch Eisenbahnen, Dampfmaschinen u. dergl., verträgt sich nicht allein mit der fklavischen Abhängigkeit von der Natur, sondern führt, wenn es darauf Anspruch macht für sich das Rechte und Ganze zu sein, geraden Weges zur höchsten Steigerung dieser Abhängigkeit.

Reißt nämlich der Mensch sich los von der ewigen Quelle seines Lebens, um sich selbst in seinem Fürsichsein zu besitzen und zu genießen, so verfällt er damit dem Widerspruch sich an

<sup>\*)</sup> Den Anfang dieser Beherrschung der Welt durch innere Freiheit von der Welt drückt einfach und schön ein Racinesches Wort (in einer seiner Tragödien) auß: Je crains Dieu et n'ai point d'autre crainte.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die schönen Bemerkungen über diesen Zusammenhang bei Sartorius a. a. D. 45 f. Reander, apost. Zeitalter S. 675 f.

die Güter dieser Welt verlieren zu müssen\*). Was er in Freiheit sich aneignen, was er im Einklang mit der absoluten Bestimmung seines Daseins genießen und gebrauchen sollte, ohne sich davon seiseln zu lassen, 1 Kor. 6, 12. 7, 31. Phil. 4, 12, das wird jetzt Herr siber ihn; die natürlichen Triebe seiner Seele werden, ihres wahren Mittelpunktes beraubt, aus dem Sleichmaß ihrer harmonischen Bewegung herausgerissen und zu wilden Begierden und Leidenschaften entzündet. Leidenschaft — mit diesem Ausdruck bezeichnet die Sprache diese gestörten Justände, wie sie das Leben des Menschen in mehr oder minder auffallender Gestalt darbietet, und deutet dadurch sinnvoll an, daß der Mensch in der Sünde das freie, aktive Verhältniß zur Welt mit einem passiven, mit einer drückenden Abhängigsteit von den Dingen der Welt als Gegenständen seiner Begierde vertauscht \*\*). Indem er, selbst abzewandt von Gott, die Dinge

<sup>\*)</sup> Apol: Conf. Aug. art. de peccato orig.: aegra natura, quia non potest Deum timere et diligere, Deo credere, quaerit et amat carnalia (p. 54. ed. Rechend.). Carnália find aber im Sinne der Apologie die Objekte nicht bloß der sinnlichen Begierde, sondern alles weltslichen und selbstischen Strebens. — Es ist ein bedeutsamer Zug in der Parabel vom verlornen Sohne, daß dieser, losgerissen vom Bater, dessen Anechte Brot die Fülle haben, im wüsten Weltleben und zuletzt in thierischem Genusse seine Befriedigung sucht und den Mangel und das Bersichmachten im Hunger sindet.

<sup>\*\*)</sup> Es ist, wie wir aus Ciceros Tustulanischen Quastionen sehen — aus dem 17ten bis 21sten Kap. des vierten Buches, welches überhaupt viel seine Bemerkungen über den hier behandelten Gegenstand enthält —, unter den Stoikern und Peripatetikern darüber gestritten worden, ob die perturbationes animi — womit Cicero die nády der Griechischen Cthik übersett, vgl. Kap. 5 — ganz auszurotten oder nur zu mäßigen seien. Wird nun freilich die aus Zeno beigebrachte Desinition des nádos zum Grunde gelegt — aversa a recta ratione contra naturam animi commotio —, so beantwortet sich die Frage von selbst zu Gunsten der Stoiker, denen wir demnach auch, wenn wir dieselbe auf unsern Begriff der Leidenschaft bezögen, würden beitreten müssen. Beschränken wir aber

der Welt als solche, abgetrennt von der wesentlichen Beziehung auf Gott, seine heilige Liebe und Weisheit nicht mehr offen=barend — den nésulos in dem Sinne, in welchem 1 Joh. 2, 15 der Ausdruck gebraucht ist \*) — zu Gegenständen seines Strebens macht, verstrickt und verstockt sich dieses in ihnen; der Mensch meint sich ihrer zu bemächtigen, aber sie bemächtigen sich seiner.

So entsteht mit der Erregung der Selbstsucht zugleich überall in irgend einer besondern Richtung die Weltlust (&neθυμία τος κόσμου, 1 30h. 2, 17, bgl. δίε ξπιθυμίαι κοσμικαί, wie sich in ihnen die ἀσέβεια, die verneinende Seite der Selbft= sucht, fortsetzt, Tit. 2, 12, der entschiedene Gegensatz gegen die wahre Freiheit in der Aneignung und dem Gebrauch der weltlichen Dinge. Auch die Entstehung der einzelnen Thatsünde erscheint fast überall vermittelt durch irgend eine besondere Richtung der exedupia, welche, zunächst noch außerhalb des wollenden Ichs in der niedern Lebenssphäre sich erhebend, daffelbe lockt und reizt sie sich anzueignen oder vielmehr sich ihr hinzugeben, so daß aus diesem Eingehen des Ichs, d. h. des Willens in die έπιθυμία die Günde geboren wird (ξκαστος πειράζεται υπό της ίδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος. είτα ή επιθυμία συλλαβοῦσα τίπτει άμαρτίαν, βαί. 1, 14. 15. bgl. Röm. 7, 7. 8).

Für die fortschreitende Entwickelung der Sünde aus ihrem eignen Princip heraus ist es im Wesentlichen gleichgültig, in

die Frage auf den motus animi als wesentliche Aeußerung des erregten Triebes, so ergiebt sich aus dem bisher Entwickelten, daß die wahre Ethik bei der peripatetischen Forderung des bloßen Maßhaltens allerdings auch nicht stehen bleiben kann. Hätte die Ethik über die natürlichen Triebe nichts sonst aufzustellen als diese Verneinung, so wäre auch auf ihrem eignen Boden gar nicht einzusehen, warum sie die Negation nicht durch- führt bis zur Forderung nach möglichster Unterdrückung und Ausrottung dieser Triebe zu streben.

<sup>\*)</sup> Bgl. die treffliche Auslegung der Stelle in Lückes Kommentar S. 176. 177.

welcher besondern Richtung der Weltlust die Selbstlucht sich verkörpert; jedes irdische Verhältniß, jedes auf Endliches gerichtete Interest, jedes irdische Verhältniß, jedes auf Endliches gerichtete Interest, denn jenem Princip zum Material seiner Verwirklichung dienen; die Weltseligkeit ist in allen ihren Aesten und Zweigen das grade Widerspiel der Gottseligkeit, Jak. 4, 4. 1 Joh. 2, 15—17\*). Indessen ist es dei der eigenthümlichen gottnenwandten, Geist und irdische Natürlichkeit vereinenden Stellung, welche dem Menschen auf der Stufenseiter der Weltwesen angewiesen ist, sehr begreislich, daß unter den verschiedenen Sestakungen der selbstlichen Weltbegierde ihm besonders die sinn= Liche Lusg am weitesten Ausbreiten und in dem von jener beherrschten Leben sich am weitesten ausbreiten mußte. Diese geeinte Iwienatur, diese Dualität in der Einheit des menschlichen Wesens, wodurch dieses, wie schon Theodor von Mopsuestia erstannte\*\*), als das Band des geschaffenen Universums und seiner

<sup>\*)</sup> Die schwierigen Ausdrücke dieses Johannelschen Ausspruches, welche auf den erften Blid an Manichaismus mehr als blog anzustreifen scheinen, lassen sich nach der obigen Feststellung des Begriffes zoowos ganz streng Was der Apostel unter dem nav to ev to noomo verfesthalten. steht, erläutert er selbst durch die darauf folgenden Beispiele; es find die verschiedenen Richtungen der enterpla, wie sie alle auf den noomos sich beziehen, ihm angehören. Von diesem Treiben inßgesammt sagt Johannes, daß es nicht vom Vater stamme, sondern aus der Welt, nämlich insofern fie durch den Abfall des Menschen von Gott zur Selbstsucht für sein geftortes Bewußtsein ihren stetigen Zusammenhang mit Gott verloren, insofern sie für ihn aufgehört hat zu sein, was sie an sich ist, manifestis rendes Organ Gottes, Rom. 1, 20. Diese subjektive Aufhebung des Zusammenhanges der Welt mit Gott ift dem Begriffe nach das Borangehende; nun erft, in ihrem Losgeriffensein von Gott, erregen die weltlichen Dinge dem Menschen die falsche leidenschaftliche Begierde in ihren mannichfaltigen Richtungen. Bgl. außer Lude a. a. D. Frommanns Johannelichen Lehrbegriff S. 262 ff. Düfterbied, die drei Johannelichen Briefe, erfter Band S. 254 ff. — Zur Erläuterung dient besonders auch die Bergleichung mit der Stelle bei Jakobus Rap. 4, B. 1-4.

<sup>\*\*)</sup> In einer von Nigsch, System der driftl. Lehre §. 89, aus Theo-

verschiedenen Wesenheiten sich darstellt, ist gleichfam die verletzbarfte, dem Angriff am meisten ausgesetzte Stelle für die Ginheit auflösende Macht der Sünde. So erscheint die Entzweiung des Menschen mit Gott durch die Sünde überall, wenn gleich in sehr verschiedenen Graden und Beziehungen, zugleich als Entzweiung zwischen den beiden Seiten seines eignen Wesens. Fällt nämlich der Geist des Menschen ab von Gott, so fällt die Natur vom Geiste ab; will dieser nicht mehr in freier Hingebung Organ sein für Gott, so weigert sich auch jene ihm als Organ zu dienen. Wenn sonst die sinnliche Natur des Menschen jede vom erkennenden und wollenden Geiste ausgehende Bewegung bereitwillig aufnahm und mit Leichtigkeit fortpflanzte, so ist sie jetzt zu einer selbstständigen Macht dem Geiste gegenüber mit einem eignen Gesetz ihrer Wirksamkeit (dem vouos er rois uélese, Rom. 7, 23), mit einem eignen, für sich bestehenden Zusammenhange ihrer Triebe und der Aeußerungen derselben geworden; so daß oft die höchsten Momente des geistigen Lebens, die edelsten Ent= schlüsse gar nicht mehr die Macht haben sich nach außen zu verbreiten, sich die sinnliche Seite des Lebens anzueignen, ihre schlimmen Gewohnheiten zu durchbrechen.

Im weitern Fortschritt dieser Zerrüttung tritt nun zwar an die Stelle dieses Streites zwischen Geist und Sinnlichkeit wieder eine Einheit, aber eine falsche, auf den Kopf gestellte, indem Wille und Verstand sich zu stets bereitwilligen ausstührenden Organen für die Forderungen der sinnlichen Triebe und Begierden entwürdigen. Da indessen Wille und Verstand immer aus einen gewissen Zusammenhang der Lebensmomente dringen, die sinnliche Begierde dagegen auf augenblickliche Befriedigung, so können auch in dieser umgekehrten Ordnung häusige Reibungen

doret Quaest. XX. ad Genes. angeführten Stelle. Einen ähnlichen Gesdanken hat Augustinus ad Ordsium contra Priscill. et Origen. c. 10.

zwischen beiden doch nicht ausbleiben, die dem Menschen, in dem der entzügelte sinnliche Trieb das Feld zu behaupten pflegt, seinen elenden Sklavendienst in diesem Zustande von Zeit zu Zeit fühlbar machen.

In dieser angemaßten Herrschaft des sinnlichen Triebes entbeckt sich leicht eine zwiefache Richtung. Wir bezeichnen die eine als positive Genußsucht, wie sie in Wollust und Schwelgerei aller Art, in unersättlichem Jagen nach angenblicklichen Befriedigungen der sinnlichen Lust sich offenbart. Eben dadurch, daß die Befriedigung der Begierden eine im Moment vorüberfliegende ist, erregt sie in deren Anechten das rastlose Treiben und die wüste Maßlosigkeit. Das sind die krampfhaften Anstrengungen des Lustdienstes den sinnlichen Genuß, der ihm in jedem Augenblick entschwindet, festzuhalten, schon darum ver= geblich, weil der Reiz des Genusses durch die Begierde bedingt ist, die doch im Genuß sofort erlischt. Die andere Grundrichtung ist die negative Genußsucht, die ihre Befriedigung darin findet fich ganz der Passivität zu überlassen. Daraus entspringen besonders die Sünden der thatenlosen Trägheit, der feigen Weichlichkeit und Schlaffheit.

Wenn nun hiernach diese vielgestaltige Weltlust der Selbstsucht die mannichfaltigen Stoffe zuführt, an denen sie sich fortschreitend entsaltet, so ist es doch gerade dieser Zusammenhang zwischen Selbstsucht und Weltbegierde, welcher das menschlich Böse in seiner Entwickelung zum teuflisch Bösen, zur bewußten Selbstvergötterung und weiter zum brennenden Hasse gegen Gott und gegen alles geschaffene Dasein als solches hemmt und aufhält. Indem das Princip der Selbstsucht sich durch Vermittelung der Weltlust nach ihren mannichsaltigen Richtungen realisirt, werden ihm diese zugleich zur Verhüllung\*); in diesem un-

<sup>\*)</sup> Auch die theologische Betrachtung des Bosen hat sich von dieser Berhüllung nicht selten täuschen lassen und sie für das Wesen der Sache

ablässigen Treiben und Jagen nach den einzelnen Gegenständen der Begierde wird das Ich nur setten es recht inne, daß es fich felbst zu seinem Gößen gemacht: hat. Diese relatibe: Bemußtlosigkeit der Kinder dieser Welt über das eigentließe Princip ihres Lebens begründet allerbings eine Milberung ihrer Schuld, welche dann erst ihren höchsten Gipfel etsteigt, wein der Monsch durch die Hillen des weltlichen Treibens Pindurch den entsehlichen Kern der Situde, die Gelbstfacht; erkennt, ohne nach der Zerstärung deffelben in sich zu streben Und hier ist es unter den verschiedenen Nichtungen der Wettluft die unmiktelbar auf sinnlichen Germß gerichtete Begierbe; deren Pereschaft vorziiglich geeignet ist zene Bewußtkosigkeit zu unterhalten; wührend die Leidenschaften des Geizes, der Herrschlucht, der Chrsucht, 'des Hochmuthes ungleich dünnere Schleier find, welche die finstre Geftalt der Selbstjucht nur leicht verhillten: Indem jede, ganz im Augenblicke lebend, nur den eignen Genuß verfolgt; kommt-sie mit den Rechten ober auch mit den gleichen Bestrebungen Anderer, so langeres ihr nur an Mitteln des Genusses wicht fehtt," micht nothwendig in unmittelbaren Kampf, sondern extrent sieh wohl eher des gemeinsamen Treibenst\*). Diese bagegen sehen Alts get

selbst genommen, 3. 28. in der oben besprochenen Auffassung der Sunde als conversio a majori bono ad minus bonum, inschen sie unter letzterm nicht die treatürliche Selbstheit, sondern die äusern. Gegenstände der Begierde versteht.

der Herzschiecht, Chriecht des Geizes, Hochmuthes, Hasse ungesellig, die der Herzschiecht, Chriecht des Geizes, Hochmuthes, Hasse ungesellig. In aller Geselligkeit aber, auch in ihren verdexdresten Fornien, liegt immer noch für den Menschen eine Gegenmacht gegen die Steigerung des sittlichen Verderbens dis zum äußerken Vipsel. Die Geselligkeit hat eine ausgistschende, nivelligende Macht gegenliber den hächsten sittlichen Erdebungen spwie den tiefsten Erniedrigungen. Sie strebt nach Durchschaftlt und Mittelmaß; der Mensch, die seltenen Ausnahmen völlig sester und selbstsständiger Charattere abgerechnet, ist in der Einsamkeit immer wester scher sicht nach in der Gesellschaft. Bellarmin spannt senen Underschieden

nöthigt den gleichen Besitz in Andern zu negiren und ihm entsegenzuarbeiten, so daß sie dabei nicht bloß den Antrieben des Ausgenblickes folgen, sondern einen höhern und festern Standpunkt wählen zu planmäßiger Umsassung und Beherrschung eines größern Sanzen. Wirtt die Selbstsucht als Mittelpunkt eines weitern Areises, muß sie sieh mannichsaltigerer Mittel bedienen, um ihre Absichten zu erreichen, so kommt sie dem Menschen, indem das Berhältniß des egoistischen Zweites zu diesen Mitteln für ihn Gegenstand der Ressexion wird, als bestimmundes Princip seines Lebens deutlicker zum Bewußtseini").

Dieses merkwirdige Verhältniß zeigt sich besonders im Geiz und in den verwandten Leidenschaften. Der Geiz ist zunächst auch Abhängigseit von der bestimmenden Macht der Sinnlichkeit; aben diese bestimmende Macht ist hier indkrett geworden; nicht den sinnlichen Genuß selbst, sondern die Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse des sinnlichen Lebens überhaupt macht der Geizige zum Gegenstande seiner Leidenschaftlichen Anhänglichkeit. Es ist die Abhängigseit einer seigen und surchtsamen Seele, die nicht den Muth hat den gegenwärtigen Augenblick zu ergreisen, sondern nur die Zukunft bedenkt und mit Ausopserung der Gegen-

schied bis zu der Behauptung: durch jene Letdenschaften werde der Mensch dem Thiere, durch diese den Dämonen ühnlich, lib. II, de statu peccati cap. 2. Ein ähnlicher Gedanke kommt in Kants Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft vor S. 16-18 (zweite Aufl.).

<sup>\*)</sup> Und doch wenden sich die Menichen nach dem unzweideutigen Zeugniß der Ersahrung leichtex von den Glinden ber sinnlichen Lust zu einer Art Reue als von den Glinden der Sucht nach Ehre, Hab und Sut, Herrschaft. — Dieß hat aber darin seinen Grund, daß von der großen Menge zu allen Zeiten das Treiben der Selbstsucht, so lange es sich nur in den Schranken einer gewissen Chrbarkeit und äußern Gesesslichkeit stilt, gar nicht recht als Stude erkannt wird. Die gewöhnliche Denkweise läßt sich eben von der Erscheimung gefangen nehmen; da ist es denn natürlich, daß die Studen, in denen der Mensch sich selbst erhebt.

wart sich diese zu sichern bemüht ist. Indem sie nun in diesem ängstlichen Bemühen ihren eigentlichen Zweck niemals in Besitz zu nehmen wagt, sondern sich immer mehr in die Mittel versstrickt, als wären sie ihr Zweck — so daß sie gerade das, was sie für die Zukunft verhüten will, Mangel und Noth des sinnslichen Lebens, sich in jeder Gegenwart selbst anthut —, verhüllt sich ihr Zweck auch dem Bewußtsein; die unmittelbare Macht der Sinnlichseit, die materielle Decke des Egoismus, tritt zurück, und damit zugleich offenbart sich gerade im Geiz die Selbstsucht in widrigster Nacktheit.

Aus dem hier dargelegten Verhältniß begreift sich die nicht seltene Erscheinung, daß Menschen, welche übrigens ganz von roher Sinnlichkeit beherrscht werden, öfters nicht bloß im Allgemeinen an Anderer Wohl und Weh gutmüthig theilnehmen, sondern unter Umständen sogar edelmüthiger Aufapferungen des eignen Interesses sich fähig zeigen. — Es liegt eine Wahrheit in Hamanns naiv ausgedrücktem Gedanken, daß die finnliche Bedürftigkeit unsrer Natur uns erhalten habe, während höhere und leichtere Geister ohne Kettung gefallen seien\*). In der That findet das Princip der Selbstsucht an der schweren irdischen Leib= Lichkeit eine hemmende Schranke, von der es gehindert wird seine finstre dämonische Tiefe im diesseitigen Leben des Menschen ganz zu enthüllen. Ist die Selbstsucht ein feines, geistiges Gift, so erhält es hier gleichsam einen Zusatz grober, irdischer Stoffe, der den Proceß seiner Verbreitung durch alle Adern und Nerven des innern Lebens aufhält und erschwert. Vermöge dieser seiner finn= lichen Natur befindet sich der Mensch in einer vielfach verzweigten Abhängigkeit von Seinesgleichen und von der äußern Natur, und eben diese Abhängigkeit läßt das Princip der innern Jolirung nicht zu der durchgreifenden Entschiedenheit gelangen, die es

<sup>\*)</sup> Werfe Bd. 1, S. 148 (Ausgabe von Fr. Roth).

auf anders gebildeten Stufen der Weltwesen zu offenbaren vermag. Die Macht des Bösen, die bei vollkräftiger und vollkommen bewußter Koncentration den Menschen, der sich ihr hingegeben, in den Abgrund rettungslosen Verderbens hinabstürzen würde, wird im fortwährenden Drange des vielbedürftigen sinnlichen Lebens gezwungen sich in die unendliche Mannigsaltigkeit einzelner verkehrter und nichtiger Bestrebungen zu zersplittern. Und so hält dieselbe schwache Sinnlichkeit, die der beharrlichen, immer sich gleich bleibenden Vereinigung aller Kräste des Menschen im Suten hemmend entgegentritt, ihn nicht minder von dem energischen Sichzusammennehmen im Bösen zurück.

Auf demselben Grunde beruht es, daß in Menschen, deren ganzes Leben ein Bild der tiefsten sittlichen Zerrüttung zeigt, fich zuweilen ein Rest des Guten gerade in diejenigen sittlichen Lebensgebiete gerettet hat, welche fich unmittelbar an die sinnliche Seite unfers Wesens anschließen, namentlich in das Gebiet des Familienlebens. Rach außen jeder Ungerechtigkeit, jedes Frevels fähig, üben fie gegen die Ihrigen nicht selten eine fich selbst vergessende Liebe, eine ausopfernde Treue. Allerdings haben solche Ericheinungen nur einen sehr untergeordneten sittlichen Werth; die Familie ist dem Menschen hier im Grunde nur ein erweitertes 3ch; aber immer ist doch darin ein ethisches Moment anzuerkennen, daß er daburch zu einer Erweiterung feines Ichs (welche, um bieß zur Verhütung eines Migverständnisses zu bemerken, in der finnlichen Geschlechtsliebe an sich noch nicht liegt) getrieben wird, zu einer folchen Erweiterung, die ihn in einzelnen Handlungen sein selbstisches Interesse der Theilnahme an dem Wohl Anderer wirklich unterzuordnen bewegt. So setzt auch hier die finnliche Ratur des Menschen der Vollendung des sittlichen Verderbens eine Schranke entgegen, die denn zugleich wieder ein Anknüpfungspunkt für die Wiederherstellung ist.

Indem das Geschöpf sich durch die Selbstfucht und Weitlust losreißt von Gott, fällt es mit seinem ganzen Dasein unmittelbar der Unmahrhait anheim. Wahrheit im shähera, realen Sinne des Wortes hat des Leben des persönlichen Geschöpfes nur, wenn es- sich in der stetigen Gemeinschaft mit Giett entfaltet; denn nur dann ist es mit sich selbst, d. h. feine thatfächliche Wirklichkeit mit seiner Ihre, im Einklang - ein Gedanke, der in dem Evangelium und den Briefen des Johannes in mannichfachen Formen ausgesprochen wird, besonders denin, daß das elvai en tys algorias und das elvai en toù, dans, als wesentlich gleichbedeutende Bezeichnungen gebraucht werden, vol. Joh. 18, 37. 1 Joh. 3, 19 mit. Joh. 2, 47. 1, 30h. 4; 4. 6. Es bleibt durchaus etwas Widersinniges, wenn es gleich unzähligemal wirklich wird, daß ein geschaffenes, alse seinem Dasein nach schlechthin abhängiges Wesen in sich felbst das Centrum seines Lebens sucht. Und wie groß und gewaltig immer ein Menschenleben erscheinen mag, welches das Princip der Selhstricht in sich zur entschiedenen Herrschaft erhoben hatz es ist doch min::eine große Lüge, ein in sich selbst Zerspaltenen und Widerfrechenden, welches sich den Schein eines Festen, Ganzen giedt, Auch kann sich ein solches Leben dem Innewerden seiner eignen Unwahrheit niemals ganz entziehen. Denn die Befriedigung, die es für sich selbst in irgend einer Richtung der Welkust sucht, vermag es nimmermehr zu finden, und so wird sein felbstisches Streben zw einem verzehrenden Tantalischen Durst. Die Selbstsucht ist zugleich der tiefste Selbstbetrug; ans der Gemeinschaft mit Gott, in der allein der Quell wahrer Befriedigung für den Menschen strömt, läßt er sich herauslogen durch die Borspiegelung einer eigenmächtigen Befriedigung int ber Absonberung bon Gott und verfällt damit dem peinvollen Loose raftlos einem Ziele nachjagen zu müssen, welches immer vor ihm flieht dem er sich zu einer vollkommenen Selbsiständigkeit zu erheben

und ganz in sich selbst zu ruhen meinte, sindet er sich in einen tiefen qualenden Widerspruch seines ganzen Daseins verstrickt. — Demgends wird denn auch in der heiligen Schrift die Sünde vielsach unter dem Gesichtspunkt der Tänschung und des Betruges derngestellt; z. B. Hebr. 8, 18. Köm. 7, 11. Genes. 3, 13. 1:Aim. 2, 14. 2 Kor. ¥1, 3. Köm. 1, 27. Apokal. 12, 9. 13; 14. Am debeutungsvohlsten ist hier der Ausspruch Christiseischt, in welchem er den Teufel, nachdem er ihn als den Urbeder doshaften Strebens und mörderischen Hasses im Menschenzgeschiedt dargestellt, als Lügner und Vater der Lüge bezeichnet, Ioh. 8, 44. Ugl. 2 Thess. 2, 9. 10. 1 Joh. 2, 22, die Characteristische des änzenschusog, änzelzgesog.

Wenn hiernit anerkannt ist, daß die Slinde wesentlich den täms chenden Schein an sich hat, indem sie dem Menschen unablässig eine Befriedigung vorspiegelt; die sie ihm nimmer gewähren kann\*), so müssen wir uns ausdrücklich gegen die Vorstellung verwahren, als werde dadurch die Schuld der Slinde verwingert oder toobs gar ausgehoben, indem sie nur zu Stande koneme durch Vermittelung des Jrrihums, der für ein Wesen von eingeschränkter Erkenntniß unvermeidlich sei\*\*). Richt darin

Der hebräische Sprachgebrauch deutet auf diese Seite der Sünde, indem er den Sünder III die Sünde IIII nennt. Über die weitern Bezeicherungen des Wieser im A. T. von diesem Grundbegriff aus vol. Hupfeld, die Psalmen, B. 1, S. 214—218 (zweite Anst. Herausgegeben von Riehm). — Nägelsbach vergleicht mit III men griechischen Begriff der ärn, Homerische Theologie S. 271.— Daß auch als ursprüngliche Bedeutung von äusgezeiche das Berfehlen des Zieles anzunehmen ist, wurde schon oben bemerkt (S. 118).

<sup>\*\*)</sup> Diese Betrachtungsweise der Sünde hat besonders Töllner geletend gemacht, Theol. Untersuchungen, St. 1, Abhandl. IV. Von der Freude aus den bösen Handlungen. St. 2, Abhandl. IV. Von der Erbsitiese. Abh. V.: Die Güte der menschichen Natur. Wie in den ersten Sätzen der fetzen Abhandlung die endämonistischen Grundsätze dieser

besteht ja die Täuschung, daß das Böse für das sittlich Gute selbst genommen wird, sondern darin, daß der Mensch in der Sünde fälschlich die höchste Befriedigung für sich zu sinden meint. Die höchste Aufgabe für den Menschen ist aber keines= weges seine Befriedigung zu suchen, sondern in der Gemeinschaft Sottes und in der Übereinstimmung mit seinem heiligen Willen zu leben.

Hiermit erledigt sich denn auch von selbst jene philanthropische Ansicht von der Sünde, welche sich dieselbe daraus erklärt, daß der Mensch das Angenehme dem Guten vorziehe, was wegen des ihm einwohnenden Verlangens nach Glückseligkeit nicht fehr zu verwundern sei. Es ist dagegen einfach zu sagen, daß es eben das Wesen des Egoismus ist die Glückseligkeit dieses ein= zelnen Ichs zum höchsten Zweck zu erheben, statt sie der heiligen Nothwendigkeit des göttlichen Willens schlechterdings unterzu-Ein solch verkehrtes Princip muß eben auch schon ordnen. irgendwie Raum gewonnen haben im menschlichen Herzen, wenn ihm die Täuschung widerfahren soll, daß es in sich selbst die vollkommene Befriedigung besitzen könne. Sonst würde es wisfen, daß es sich selbst nur finden kann, wenn es nicht sich, son= dern Gott sucht. Namentlich bei manchen besondern Gestalten der Sünde, wie bei Geiz, Haß, Neid, Rachsucht, ist es selbst schon ein Phänomen der unnatürlichsten Verkehrung, daß das Herz in ihrem Dienste eine leidenschaftliche Befriedigung zu fin= . den vermag; so daß hier besonders offenbar wird, wie die Erklärung aus dieser Reigung zu angenehmen Empfindungen nur eine Erklärung der Sünde aus der Sünde ist.

Ansicht mit der unbefangensten Offenheit dargelegt werden, so muß die zweite Abhandlung besonders einleuchtend machen, wie zerstörend die Folgesätze dieser Theorie für den Glauben an Gottes Heiligkeit sind.

Wie nun die Selbstsucht hiernach nicht aus dem täuschenden Schein entsprungen ist, so ist natürlich die Hoffnung derer nur schlecht begründet, welche sich vorstellen, dieser Schein als ein in sich nichtiger könne ja unmöglich von unvergänglicher Dauer sein, sondern müffe dem bethörten Menschen irgendwann in seiner Nichtigkeit offenbar werden, d. h. verschwinden, und so mit ihm zugleich die Sünde. Diese allzu bequeme Erlösungstheorie, nach welcher sich die Befreiung des Menschen von der Gewalt der Sünde ganz von selbst macht, verdankt ihre Ent= stehung entweder einer dürftigen und schwächlichen Auffassung der Sünde oder jener ganz überschwenglichen Vorstellung von der Macht des Denkens über die Neigung und den Willen, in der schon Spinoza befangen war, und mit der sich heut zu Tage viele Jünger der logischen Philosophie über fich selbst und über ihr wahres Bedürfniß täuschen. Eine tiefere Erforschung des Wefens der Sünde und eine gründlichere Erwägung des Verhält= niffes zwischen Wille und Erkenntniß überzeugt uns, daß überhaupt kein Denken und Erkennen für sich allein die Macht hat den Menschen von der Gewalt der Sünde zu befreien\*) — so daß, wenn nur erst richtige und deutliche Begriffe vom Wesen des Guten und des Bösen im Verstande wären, der Wille von selbst ihnen folgte —, am wenigsten aber ein solches rein negatives Erkennen des Nichtigen und Widersprechenden in allem Bösen, womit ja noch keinesweges die Erkenntniß der positiven Wahr= heit gegeben ist; und wer nicht vor der tiefen Entzweiung des

<sup>\*)</sup> Womit auch Joh. 8, 32 nicht im Widerspruch steht; denn das Erkennen der Wahrheit, welches dort als das freimachende bezeichnet wird, hat das uévelv év ro lóyo rov 'Insov, das alndos uadnrhv avrov eival zu seiner Voraussetzung. Aber das bloke Denken der Freiheit in ihrer vernünftigen Nothwendigkeit ist von dem wirklichen Freiwerden noch unendlich weit entsernt; dazu gehört noch etwas Anders als menschliche Gedanken.

menschlichen Lebens, ungehorsam dem Delphischen Spruch! prode osavróv! furchtsam das Auge verschließt, der wird wissen, wie oft ein deutliches Bewußtsein von dem innern Elende ber Sande und von der Nichtigkeit ihrer Vorspiegelungen zusammen ist mit der beharrlichen Fortsetzung des Sündigens in einer bestimmten Andrerseits ist gar kein Grund vorhauben zu zweifeln, daß der von Gott abgekehrte Wille auch in allen künftigen Zuständen des menschlichen Daseins die Macht behaupten wird, wenn an irgend einem Wendepunkt, z. B. im Tobe, eine bestimmte Form der Selbstbeltigung nothwendig in sich zerbricht (1 Joh. 2, 17), immer neue Formen derfelben zu erzeugen. Denn wollen wir unfer sittliches Bewußtsein nicht Lügen strafen, so muß uns dieses feststehen: der täuschende Schein in diesem ethischen Gebiet entspringt aus der Verkehrung des Willens, nicht die Verkehrung des Willens aus dem täuschenden Schein. Hat der Mensch sich erst jenem grundverkehrten Princip ergeben seine eigene Glückseligkeit zum unbedingten Zweck aller seiner Bestrebungen zu machen, so muß ihm aus dieser faulen Wurzel eine Fülle der verderbtesten Vorstellungen von dem Wesen menschlicher Glückseligkeit erwachsen.

Ist aber die Selbstsucht schon unmittelbar Selbstbelsigung, so erzeugt sie zugleich nothwendig die Lüge gegen Andere, den bewußten Frevel an dem Rechte des Mitmenschen, im Verlehr mit uns es mit uns selbst zu thun zu haben und nicht mit einem Gebilde unsrer Willtür, das wir ihm vorhalten. Der Selbstsüchtige, der über dem besondern Interesse seines Ichs nichts Höheres und Allgemeineres praktisch anerkennt, muß bald genug erfahren, daß ihn diese Sinnesart nicht bloß mit denen, die gegen ihn selbst das gleiche Versahren anwenden, sondern auch mit Solchen, welche ihr Verhalten gegen Andere nach dem Grundsatz der Gerechtigkeit einzurichten streben, überdieß auch mit den Ordnungen des gemeinsamen Lebens in immerwährende

Berwickelungen stützt. Der Mensch isolirt sich in der Sünde und bedarf doch tausendfach der Gemeinschaft mit Andern. Dieser Gemeinschaft und ihrer Vortheile würde er sich felbst vielfach benauchen, wern er jenes Princip der Folirung überall ganz offen darlegte. Dadurch sieht er sich genöthigt die wirkliche Beschaffenheit seiner Gestinnungen und Handlungen zunächst etwa in einzelnen Beziehungen, dann wohl auch im Ganzen und Gro-Ben hinter allerlei täuschende Masken zu verbergen. Wir bürfen diesen Zusammenhang als einen allgemeinen bezeichnen; benn wie oft wir auch die entschiedene Selbstsucht, wo sie einen gesicherten, unabhängigen Justand des äußern Lebens im Hinterhalte hat, mit der offnen Darlegung ihrer verabscheuungs= würdigen Gefinnungen prahlen sehen, so wartet sie doch im Grunde nur auf die Versuchung durch irgend eine Gefährdung ihrer Zwede, um sich sogleich in undurchdringliche Schleier zu hüllen.

So setzt der Proces der Trennung und Folirung, welcher mit der selbstflichtigen Weltluft begann, in der Lüge sich fort, indem nun der Mensch nicht bloß nicht für Andere handeln. und wirken, sondern auch nicht mehr für sie dasein will als Gegenstand ihrer Erkenntniß. Ja so gewaltig wird ber ein= mal aufgereizte verkehrte Trieb, daß die Lüge, ursprünglich das Rind selbstfüchtiger Bestrebung, sich im weitern Fortschritt ihrer eignen Entwickelung häufig von der Mutter ganz losreißt, daß sie auch da angetroffen wird, wo sie gar nicht mit irgend einem besondern Interesse der Selbstsucht zusammenhängt, wo nur die frevelhafte Luft an der Täuschung Anderer sie er-Es wird auf diesem Wege dem Lügner wie zur zeugen konnte. andern Natur mit der heiligen Gabe der Rede ein entsetzliches Spiel zu treiben, und indem er so Wesen und Erscheinung in seinem eignen Leben gänzlich auseinander reißt, wird ihm allmählich alle Wirklichkeit zum Unding und Gespenst, so daß er am

Ende selbst nicht mehr zu unterscheiden vermag, was in seinem Leben Lüge und was Wahrheit ist.

Die Lüge, die nicht mehr aus Eigennut, sondern aus Lust an der Täuschung Andrer entspringt, sührt uns zu einem neuen Entwickelungstriebe aus der Wurzel der Selbstsucht, welcher mit dem Hochmuth beginnt und im Hasse sich vollendet. Denn wo die Lüge jenen Charakter annimmt, da hat sie zu ihrer Quelle die hochmüthige Selbstbefriedigung des Lügners im Bewußtsein seiner Überlegenheit über den Irregesührten. Dieß Bewußtsein verschafft er sich eben dadurch, daß er den Andern zum Spiele seiner Wilksür macht.

Der Hochmuth ist die unverhüllteste Gestalt der Selbstjucht. Nicht bloß in der Weltlust und der eigennützigen Lüge erscheint fie noch verhüllt, sondern auch auf den weitern Stufen dieser Entwickelung, in Ungerechtigkeit und Haß, dient ihr der Krieg der besondern Interessen und die leidenschaftliche Erregtheit durch irgend eine von dem Gegenstande des Haffes ausgehende Hemmung gewissermaßen zur Decke. Im Hochmuth macht sich das Princip der isolirenden Selbstsucht als solches förmlich geltend. Darum aber bezeichnen wir ihn dennoch als die erste Stufe in diefer Entwickelung, weil ein feindliches Eingreifen in die Sphären anderer Persönlichkeiten, worin offenbar eine gesteigerte Energie der Selbstsucht sich bethätigt, in ihm unmittelbar nicht liegt, sondern vielmehr eine erträumte Befriedigung in sich selbst. Hier wird der Mensch nicht durch ein unruhiges Begehren und Streben aus sich selbst herausgetrieben und an irgend ein Objekt gebunden, sondern in einsamer Abgeschlossenheit dünkt er sich selbst genug. Er versenkt sich in den Genuß und die Bewunderung seiner selbst; statt sich als ein einzelnes Glied im Ganzen zu erkennen und durch die demüthige Anschließung an Andere fich selbst und zugleich diese Anbern zu ergänzen, maßt er sich an schlechthin für sich ein Ganzes zu sein.

Dabei kann es geschehen und geschieht auch fast immer, daß der Hochmüthige in diese sich spreizende Eigenheit irgend einen besondern Besitz mit hereinzieht, um ihn als den einzig werthvollen geltend zu machen. Ist dieser Besitz von niederer Art, der Aeußerlichkeit und dem natürlichen Leben angehörig, wie in bem Stolz auf Reichthum, auf hohen Rang, in dem Standesstolz — sofern solcher Stolz zum Princip der verachtenden Ausschließung des Andern wird, denn nur dadurch ist er Hochmuth —, so scheint hier der Hochmuth nur durch die ausschweifendste Verblendung des Egoismus sich das Dürftige und Geringe der objektiven Grundlage, auf die er sich stützt, verbergen zu können. Und doch läßt es sich bei der äußern Abgeschlossenheit diefer Besithumer noch eher begreifen, wie der Einzelne dazu kommt sie zum Mittel eines exklusiven Selbstgefühls zu machen: Je höher und innerlicher dagegen die Güter sind, deren Besitz dem Hochmuthigen zu dieser einfamen Verherrlichung seines eignen Ichs dienen muß, desto tiefer ist die Verkehrtheit, weil fie mit der Natur der Sachen in desto härterm Widerstreit steht. Dahin gehört zuerst der Wissensstolz, wie er bei dem Einen mehr die materielle Erubition, bei dem Andern mehr die Form des Wiffens zu seiner Grundlage macht. Ihm steht gegenüber der Stolz auf praktische Wirksamkeit in der Welt, auf Macht und Einfluß. Schlimmer als beibe ist der Tugendstolz, die Selbstgerechtigkeit, jene tiefe Verblendung des Menschen, die ihn verleitet fich in seiner vermeintlichen Vortreff-Lichkeit zu bespiegeln und seine fittlichen Leistungen für vollkommen genügend den göttlichen Forderungen zu halten. Seinen Gipfel ersteigt der Hochmuth in dieser Richtung als geistlicher Stolz, welcher dem, was seiner Bestimmung nach das schlechthin Allgemeine ist, eine partikuläre Bedeutung zu geben sucht und sich darum mit Vorliebe auf allerlei Apartes und ganz Abfonderliches im Gebiet der Keligion, woran sich die Einbildung
einer ausschließenden Bevorzugung nähren kann, zu wersen pslegt.
Das Gift des Hochmuthes muß hier um so zerstbrender wirken,
je greller der Widerspruch ist zwischen ihm und dem Wesen der Frömmigkeit, je mächtigere Antriebe zur Demuth und Sekbstvergessenheit im Bewußtsein des Berhältnisses zu Gott liegen.
Es ist ein merkwürdiges Zeugniß, wie tief die Reigung zum Eigendünkel und Hochmuth im menschlichen Herzen wurzelt,
wie sie sich, während alle ihre herzustzetenden Schößlinge abgebrochen werden, im Innersten heimlich zu behaupten vermag,
daß selbst ein Gemüth, in dem wahre Frömmigkeit keimt, der Gesahr nicht entnommen ist die schlimme Saat des geistlichen Stolzes in sich aufschießen und jenen Keim allmählich ersticken zu lassen.

Man würde übrigens die Natur des Hochmuthes gänzlich verkennen, wenn man seinen Grund in einer maßlosen Werth= schähung des Gegenstandes, welchen er in sein Interesse zieht, suchen wollte. In diesem Falle müßte die wahre Frömmig= keit zum Hochmuth führen; denn sie ist nur da, wo das Ver= hältniß zu Gott in seinem unbebingten Werth anerkannt wird. Der Hochmuth ist nicht eine leidenschaftliche Hingebung an die Dinge, in der die Selbstsucht, so zu sagen, indirekt wird und dadurch dem Bewußtsein sich mehr entzieht, sondern ein starres, unmittelbares Festhalten an dem eignen Ich. Dadurch unterscheidet sich der Hochmuth bestimmt von der Weltlust, auch wo er mit ihr in den Gegenständen, mit denen er sich brüftet, zu= In der Weltlust identificirt das Ich sich mit den sammentrifft. Dingen, im Hochmuth identificirt es die Dinge mit sich. an sich sind dem Hochmüthigen diese Güter von dem höchsten Werth, sondern nur insofern und weil er sie hat. Die Geltung, die er für seine Subjektivität in Anspruch nimmt, beruht nicht

Sache, in die er sein Interesse legt, sondern diese Meinung berühlt uttigelichtt auf der ausschließenden Geltung, die der Hochmülksige für seine Subjektivität in Anspruch nimmt. Mit der Unerkeinung und Bewunderung derselben Sache in Andern giebt eir sich nicht ab, und könnte er sich jener irgend einmal gar nicht entziehen, so würde sie nur die feindseligen Regungen des Neides in ihm weden.

Darum führt bie Konsequenz des Hochmuthes einen im Bosen energischen Geist wohl zu der Mazime sich durchaus nicht an einen bestimmten Inhalt zu heften, sondern von jedem nach Bedürfniß ber Umstände mit Leichtigkeit abzulassen, um nur Aberall Jeine formelle Willfür geltend zu machen. Sein Ich, sein Wille soll herrschen, und Niemand soll ihn an einem bestimmten Zweck festhalten können. So entspringt aus bem Hochmuth, indem er aus seiner Verschlossenheit heraustritt und gegen seine Umgebungen gleichsam die Offensive ergreift, die thrannische Herrschsucht, mit der wir hiernach jenen naturgemäßen Drang des gewaltigen Geiftes die Menschen im Namen eines großen, objektiven Zweckes zu beherrschen nicht verwechseln Mehr in verneinender Form erscheint dieselbe Grunddürfen. richtung bes verkehrten Willens als Eigenfinn, in welchem bas Ich es sich zur Aufgabe macht gegenüber der Zumuthung sich einem andern Willen ober einer allgemeinen Ordnung unterznordnen seine formelle Selbstständigkeit als solche zu behaupten.

Es giebt eine zarte, innerliche Gerechtigkeit, die nur aus dem Bestreben nach der Regel der selbstverleugnenden Liebe mit den Menschen zu verkehren entspringen kann. Wer gründlich erstannt hat, wie tief im Menschen die Selbstsucht wurzelt, nicht bloß seinen Willen zerrüttend, sondern auch sein Urtheil versfälschend, der weiß auch, wie sehr er bei jedem Zusammenstoß seiner Ansprüche mit fremden den Sophisten im eignen Herzen

au fürchten hat, der nur scharssichtig ist für die eignen Rechte, aber blöde die des Andern zu erkennen. Um in solchen Verwickelungen mit Andern wirklich gerecht zu sein, muß man durch aus mehr als gerecht sein wollen. Eine genauere Untersuchung dieser feinern Gerechtigkeit wird Jedem zeigen, daß sie die Phantasie der Liebe voraussetzt, die die Kunst versteht sich auf den fremden Standpunkt zu versetzen.

Aber wo diese unmittelbar in der Liebe wurzelnde Gerechtig= keit fehlt, trifft man doch oft ein Gefühl der Achtung vor den entschiedenen Rechten des Andern, soweit sie dem roheren sitt= lichen Sinn erkennbar sind. Menschen, die sich übrigens ganz von den Antrieben der Selbstsucht beherrschen lassen, scheuen sich doch die Pflichten der Gerechtigkeit gegen ihre Mitmenschen mit Bewußtsein zu verleten. Selbst dem Hochmüthigen gilt ein bestimmtes Recht dessen, den er verachtet, oft noch für eine Schranke, die er sich verpflichtet fühlt zu achten. Darum ist es als eine gesteigerte Entwickelung des selbstsüchtigen Princips anzusehen, wenn auch diese Schranke von ihm durchbrochen wird, wenn die Ungerechtigkeit sich jeden Eingriff in die Rechte Andrer erlaubt, den nur die Klugheit gestattet. — Das Unternehmen der französischen Revolution, die Vorspiegelung heutiger Volksverführer die äußern Verhältnisse aller Menschen auf den Fuß der Gleichheit zu setzen erkennt jeder Besonnene leicht als einen wahnsinnigen Einfall, ebenso entblößt von vernünftiger Nothwendigkeit wie von praktischer Ausführharkeit; aber es giebt über der aus der Natur des menschlichen Lebens entspringenden an der Jeber auf feine Weise Ungleichheit eine Gleichheit, Antheil hat. Jeder kann von jedem Andern fordern, daß er die bestimmten Rechte, die ihm als persönlichem Individuum in der Gemeinschaft zustehen, mag nun übrigens seine Stellung in derselben eine beschränkte oder weitumfassende sein, unangetastet Und diese Forderung die wesentliche Gleichheit im praklasse.

tischen Gebiet wenigstens negativ zu achten ist es, die die Ungerechtigkeit verletzt. Sich selbst setzt hier der Einzelne als schrankenlos berechtigt, alle Andern sich gegenüber als rechtlos, sich als Person, alle Andern als Sachen. Sie Alle — das ist die Maxime, die der Ungerechte thatsächlich geltend macht — sollen an das Gesetz gedunden sein, und wehe ihnen, wenn sie irgend einem Anspruch, zu dem er sich durch diese Ordnung des gemeinsamen Lebens berechtigt sindet, zu nahe treten wollten! er aber soll vom Gesetz ausgenommen und Niemandem etwas schuldig sein. Daher die tiese Empörung, mit der der Mensch die selbstische Ungerechtigkeit eines Andern gegen ihn zu empfinden pslegt. Und gewiß ist sie, ganz abgesehen von eigner Beeinträchtigung, dieser sittlichen Empörung vollsommen würdig; die Gleichgültigkeit gegen fremdes Recht ist eine der widrigsten Gestaltungen der Selbstsucht. —

In derselben Richtung fortschreitend offenbart die Selbstsucht sich weiter als zerstörender Haß. Beherrscht einmal das
Princip der Selbstsucht entschieden das Leben des Menschen, so
braucht dem selbstsüchtigen Streben nur eine hinlänglich starke
Hemmung durch Andere entgegenzutreten, um in ihm den Haß
zu entzünden. Der Haß ist nichts Anderes als die durch Widerstand zur positiven Verneinung anderer Persönlichkeiten aufgereizte
Selbstsucht. Die ungerechte Gesinnung, gönnt dem Andern noch
das Gute, soweit es nicht die eignen Bestredungen durchsreuzt;
der Haß wünscht ihm das Böse. — Dabei wird sich die Grundlage der Selbstsucht bald mehr in der Richtung der Genußsucht
und des Eigennutzes, dalb mehr in der des Hochmuthes verrathen. Wenn nach Kants Bemerkung\*) jeder Wohlthäter sich
auf den im menschlichen Herzen schlummernden Hang zum

<sup>\*)</sup> Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft S. 29 (zweite Aufl.).

Widerwillen gegen den, dem man Verbindlichkeiten schaldig ist, gesaßt machen soll, so ist dieser Widerwille eben so der positiv gewordene Undank der Selbstsucht wie der Haß überhaupt die positiv gewordene Ungerechtigkeit: Seine Quelle ist max bald die eine, bald die andre jener beiden Richtungen: Denn Einen ist der Wohltstiter zuwider, weil er ihn an Verbindlichkeiten er innert, die seiner Trägheit oder seinem Sigennutz lästig sind, dem Andern, weil er ihm das Gesähl einer gewissen Dennitörzung erregt.

Die etste Stufe in dieser Entwicking des Hassenmes der Selbstsucht nehmen die verschiebenen Jouwen der Sinde ein; in welchen die selbstsche Reizbarbeit des Individuums zur Ers scheinung kommt. Dahin gehören Jähzorn; Unverkäglichkeit, Rachsucht, Unversähnlichkeit. Auf dem Espfel dieser Ends wickelung offendart sich dann der Haß im Früchten, die den dits tern Geschinack der Wurzel vollständig wiedenzehen, in Neide Schadenfrende, in These und Grausamkeit.

lim uns aber biefen Hervorzung des Hasses aus der Seibste such in seiner vollen Bestimmtheit deutslich zur undere, dürser wir die eigentham lithe Natur unsers irbischen Besbens micht aus den Augen lassen. Den Gittern bestieben, wie sie Welt zu Gegenständen ihres leidenschaftlichen Begehrens macht — Reichstum, singlicher Senuß, außere Chre, Rucht und Sinsluß —, ist im Augemeinen dieses eigen, dahuhr Besth; der welt er dem Einen zu Thall wirb, den Andern ausschließtra Eben damit bieten sie der selbstssächtigen Sesinnung den zeeigneten Stoff dar, an dem der in ihr berborzene Franke den Hasse zur helten bes menschlichen Lebens ausbreitet. Ist einmal in einer sener Richtungen die leidenschäftliche Begierbe in uns entzündet, so selbst wir uns auch genöthigt Andere zu verdrängen, um uns selbst in Besit zu sessen. Und so verwieden wir uns mit den

Anspelichen andrer Einzelner in immer neue und in immer hättere Kollisionen, an denen der Haß im Herzew sich nährt und besestigt

. Zuweiten scheint jedoch die entschiedenste Selbstjucht vom wirklichen Haffe auch: bei entgegentretendem Widerstande so fern zu sein, daß::sie-ihn-vielmehr bestimmt ausschließt. nicht jene egeistische Genuksucht, welche, um in der Behaglichkeit des Daseinsc nieht gestört zu werden, nichts so sehr scheut als mit Andern in die Verwickelungen leidenschaftlichen Haffes zu gerathen, welche darum, Mug genng um die Unvermeistichkeit wechfelseitiger Hemmungen im geschigen Leben einzusehen, gegen solche Hemmungen ihrer Interessen eine gewisse Duldung unter bemt leitenben Arundsahe: Teben und leben Taffen, ausübt? Aber and we die Selbstsucht ihre höchste Meisterschaft: erreicht, die das ganze Leben in mathematische Perechnung verwandelt und wöllig gleichgültig gegen das Heil der Menschen diese nur als Werkzeuge ihrer eigennutzigen, herrschsüchtigen, ehrgeizigen Pläne kennt fehen: wir sie die Regungen leidenschaftlichen Hasses nicht selten als: Förend und irreleitend in der Berfolgung dieser Plane mit Fosigkeit abweisen; ja so groß sind vielleicht ihre Berechwungen angelegt, so weitignfassend ihre Bestrebungen, daß es ihr wicht der Allihe werth dünkt dem leidenschaftlichen Hasse gegen eine einzelne Persönlichkeit Raum zu: geben. Allein bei bieser letterdi Gating von Menschen läßt, es sich boch nicht verkennen, daß daßi-Wesen: des Hasses hier völlig vorhanden ist, und daß ed: Gen: mur mächtigerer Hemmungen: hebünfte, um es zum Hervarbrechen aus feiner finstern Tiefe zu reizen. Was aber Charaktere der erstern Søttung betrifft, so ist allerdings zuzugeben, was in:meuerer Zeit sehr oft gesagt worden ift, daß auch zum Haffe, wie zur Liebe, eine gewisse Energie und Anspannungsfähigkeit des Geelenlebens gehört. Gewiß gieht es ein Verfinken in die soeste Gleichgültigkeit, eine Berfumpfung des ganzen Daseins,

die, wiewohl ganz von Selbstsucht beherrscht, doch zu träg und schlaff ist, um hassen zu können.

Doch nicht bloß zum Menschenhaß, sondern selbst zum Haffe gegen Gott vermag fich die gereizte Selbstsucht zu entzünden. Da, wo die Sünde herrscht, ohne doch das Bewußtfein Gottes ganz aus der Seele verdrängt zu haben, wo zugleich der wesentliche Zusammenhang desselben mit dem sittlichen Bewußtsein noch nicht ganz verdunkelt ist durch unreine abergläubische ober oberstächliche Vorstellungen von den Bedingungen, an welche der Besitz des göttlichen Wohlgefallens: geknüpft istda findet das selbstfüchtige Streben in diesem Bewußtsein Gottes seine mächtigste und lästigste Hemmung und erzeugt, wenn es nicht selbst überwunden wird durch die Etlösung, nothwendig eine tiefe Abneigung gegen-Gott, den geheimen-Wunsch, daß Gott nicht wäre, um ungestört der Glinde fich hingeben zukönnen, Joh. 15, 24. vgl. mit Rap. 3, 20. Es ist kein Widerspruch, wenn wir behaupten, daß mit einem Rest von Scheu vor dem heiligen Gott der entschiedenste Widerwille gegen-Gott und alles Göttliche zusammen sein kann. Grade in der Hoheit unsrernach dem Bilbe Gottes geschaffenen Natur ist es gegründet, daß der von Gott entfremdete Mensch, zumal wenn er früher irgend etwas von der lebendigen Gemeinschaft mit Gott erfahren, leichter in verborgenen Haß als in todte Gleichgültigkeit gegen Gott geräth. Er kann sich dem stillen, nagenden Bewußtsein seiner wesenklichen Gebundenheit an Gott nicht leicht ganz ente ziehen, ob er wohl unabläffig danach ftrebt, und fühlt sich so getrieben dagegen positiv zu reagiren. So bulbet benn auch nach dem Zeugniß der Geschichte die Entwickelung bes göttlichen Reiches in der Menschheit durchaus keine Neutralikät; wer stop ihm nicht zuwendet, wendet fich ab, Matth. 12, 30; wer hier nicht lieben will, muß haffen. — Wenn früher der herrschende Philanthropismus die Möglichkeit eines folchen Sasses gegen

Gett in Abrede zu stellen pflegte, so hat die Ersahrung aller Zeiten, auch der neuesten, die Wirklichkeit desselben wohl zum überflusse dargethan. Wir unsrerseits sinden die entsetlichen Betrachtungen, welche bekannte Schriftsteller des Tages darüber angestellt, ob der Mensch nicht mehr Ursache habe Gott zu hassen als ihn zu lieben, oder die schauberhaften Gelübde, durch die sich Mitglieder kommunistischer Bereine zur persönlichen Feindschaft gegen Gott verpflichten, ganz in der Ordnung, so-bald-einmat das Princip des Eggismus von dem Leben entsichen Basie, genommen hat.

- Won diesem Hasse gegen Gott ist noch sorgfältig zu unterscheiden eine andre Art deffelben, die nicht mehr auf dem Bewuftiein des sittlichen Migverhältnisses zu Gott beruht (weil eben hier jener letzte West von Schen vor dem heiligen Gott aus dem innern Leben verschwynden ist), sondern nur auf dem lasten= den Bewußtsein des mit ihm entzweiten, nach unbedingter Selbstständigkeit bürstenden Geschöpfes von seiner Allmacht un= entrinnhar umfaßt zu sein. Gott ist da nur Schranke der menschlichen Willfür, und die Willtitr haßt ihre Schranke. Allein dieser Haß, wie ihn z. B. Byron in seinem Kain schikdert, scheint wenigstens im irdischen Leben des Menschen nicht vorkommen zu können, weil, wenn die sittlichen Beziehungen zu Gatt, im Bempktfein gänzlich zurückgebrängt find, hier nichts mehr den Menschen zur Auerkenzung eines persönlich allmächtigen Gottes ju nöthigen vermag. Die blinde Begierde nach jeuer (Selbständigkeit stifft sich da etwa nur an die Schranken eines eben fo blinden Schicksals ober einer unzerbrechlichen Naturnathwendigkeit und nährt gegen diese eingebildeten Mächte den Ingrimm, der sich gegen Gott wenden würde, wenn fie an fein Defein glaubte").

<sup>1</sup>affen, ob auf diesem Gipfel der sittlichen Entartung auch wohl ein Haß

Hiernach müssen wir gewiß Bedenken tragen mit Schal-Lings Abhandlung von der Freiheit dem Menschen swie allem endlichen Leben) darum eine unüberwindliche Trauzigkeit beizulegen, weil er die Bedingung. seiner Griftenz nie jin seine Gewalt bekommt \*). Denn was wäre diese Trourigseit andens als der Reflex des Strebens schlechthin nur durch; sich selbst; hedingt zu sein wie Gott? Ein folches Streben nach Absolutheit hat freilich oft gezing die Philosophie als dem Menschen wesentlich jum Grunde gelegt und darauf kühnlich fortgebaut, ja ganze Systeme auf diesem Fundamente errichtet (z. B. bas Nichteliche). Die religiöse Betrachtung tann aber nicht andersi als bieses Streben, hierin übrigens mit Schelling einverstzuden, für has eigentliche Princip des Bösen erkläzen. Zum Wesen aller wechren Frömmigkeit gehört vielmehr bie tiefste, innigste Befriedigung darin daß die Bedingung unsrer Existent in Gotteruhtendaß wir nicht in unsrer, sondern in Gottes Macht. stehen. Ogrum

nächt mit dem Ausspruche des Herrn antworten: vi us ehimelste neut von ayadov; els eszes o ayados, Matth. 19, 17. Der Hoft wie die verden geht, streng genommen, immer von Person zu Person. Dieß des weist er selbst da, wo er sich auf unpersonliche Gegenstände richtet; er personisieirt sie unwilliritä. Wiverwärtig ist das Gute vielen Maissien; soweit es ihnen unbequem ist, soweit seine eruse Gestalt ihren Begierhen in den Weg tritt, sie selbst in ihren behaglichen Träumen stört, Tieserer Berderbniß und Ruchlosigkeit kann das Gute, wiewohl sie dasselbe vielleicht in besondern Beziehungen um ihrer Bortselle wielen sossiehungstamps der haupt zuwider werden, meil sie den undersöhnlichen Vernichtungstamps der selben gegen die Maximen wahrnimmt, denen sie Geltung verschaffun möchte. Teussische Bosheit vermag das Gute zu hassen, weil es Inhalt des götstichen Willens ist, also weil sie Gott haßt, wenn sie ihn nicht mehr leugnen kann. Jac. 2. 19.

<sup>\*)</sup> Sämmtliche Werke, Abth. 1, Bb. 7, S. 399. Es ist dabei aber nicht zu übersehen, daß nach der dort entwickelsen Ansicht diese Bestingung unsrer Existenz nicht im persönlichen Gott; sondern im Grunde liegt.

ist es auch ein in diesem Gebiet burchaus frember, diffonirender Ton; wenn Rofentranz Schleiermachers Grundbestimmung: ber Religion als Abhängigkeitsgefühls gehäffig, jedes mannfiche Gefühl aufbringend nennt\*). Diese Bestimmung ift itt andern Beziehungen ungenitgend; aber daß badurch, daß Gott es ift, von bem man sich abhängig fühlt, nichts gebessert werde, indig nicht bloß die Schleiermachersche, sondern jedie Glaubenelehre entschieden verneinen. Wenn Rofentrang zur weitern Begrundung fagt, Gott sei dann nur Substanz, absolute Macht, Herr, so verkennt er eben ganz, daß auch in der Freien liedenden Getheinschaft mit Gott als Bater das Berhaltniß des Meinschen zu ihm immer wefentlich ein Berhültniß der Abhängigkeit, des Bestimmtwerbens durch ihn bleibt. Wester des Schlesermacherschen Princips ist nur der, daß es basi, was in seiner Bedingtheit durch Freiheit erkannt die tieffte und fruchtbarste Wahrheit ift; als ein unmittelbar Gegebenes, als eine Art Naturnothwendigkeit faßt. ist. That, der-Hingebung ay Gott, und das wahre Bewußtsein. dern schlechthinigen Abhängigkeit von Gott geht eben erst aus dieser That der Hingebung hervor. -

Ob im menschlichen Leben der Haß für sich vorkommt, lodgerissen von: der desnammen Arundlage eines seibstlüchtigen Begehrens und der daraus entspringenden Verwicklung mit fremden Ansprüchen, seinen eignen Ursprung gleichsam vergessend, so daß der Hassende sich verneinend gegen andere Persönlichkeiten wender und ver Zerkörung ihres Wolfts seine Zust hat, ohne für sich selbst etwas dabei zu gewinnen als eben die Vefriedigung dieser erst aus dem Hasse stammenden Lust? Wir wollen uns

die irestenden Gegenbemellungen in Nitz die Recension dieser Schrift, Stud. und Krit. 1837. H. 2, S. 443 f.

hier nicht berufen auf die Bemerkung des scharfsichtigen Roche= foucault, welcher Kant beizustimmen scheint\*), daß wir im Un= glud unfrer besten Freunde immer etwas finden, was uns nicht mißfällt; benn wenn diese Erscheinung auch eine so allgemeine wäre als hier angenommen wird, so ist sie boch eine sehr vieldeutige und kann in einzelnen Fällen sogar aus edlern Triebfedern, 3. B. aus einem dunkeln Gefühl der Freude sich den Freund durch hülfreiche Liebe neu verbinden zu können, entspringen. Aber wer kann denn aus dem täglichen Leben die unzähligen Aeußerungen von Reid, tückischer Schadenfreude, wer aus der Weltgeschichte die furchtbaren Erscheinungen von wilder Mordluft und zweckloser, an den Qualen ihrer Schlachtopfer sich weidender Grausamkeit, wer die Greuel des dreißigjährigen Krieges ober die Heereszüge Dschingis-Chans, wer Aussprüche wie der des Caligula: utinam populus Romanus unam cervicem haberet! vertilgen? Es ist leider nicht zu leugnen, daß es, wie eine Begeisterung der heiligen Liebe, auch eine Begeisterung des Haffes giebt, eine wüthende Lust, mit der der Mensch sich dem Princip der Verneinung und Zerstörung dahin zu geben vermag\*\*); und wenn die Volkssprache von Inkarnationen des Satans, von "eingefleischten Teufeln" redet, so liegt darin die ernste Wahrheit, daß der Mensch durch fortgesetzte Sünden der Bosheit im engern Sinne schon hier die regelmäßige Grenze zwischen menschlich und teuflisch Bösem zu überschreiten und in fich selbst den tiefen Abgrund eines Haffes, der ohne alles Intereffe des Eigennutes am blogen Wehethun und Verderben seine Luft findet, zu öffnen vermag. Der wilden Zerstörungssucht,

<sup>\*)</sup> Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft S. 29.

<sup>\*\*)</sup> ll y a des heros en mal comme en bien, sagt der oben genannte Kenner des menschlichen Herzens in seinen Reslexions et maximes morales.

welche zuweilen den Tollen als eine dunkle Naturgewalt beherrscht und ihn in blinder Wuth gegen Akes treibt, was ihm in den Weg kommt, entspricht im Gebiet des bewußten und zurechnungsfähigen Lebens dieser Haß. -- Übrigens tritt die Anerkennung jener Thatsachen der allgemeinen Geltung des alten Kanons: nihil appetimus nisi sub ratione boni; nihil aversamur nisi sub ratione mali, keinesweges entgegen. Diese Sake haben vielmehr die Gewißheit und Unantastbarkeit jeder andern Tautologie; benn eben dadurch, daß wir irgend etwas, sei es auch an sich das Schlechteste und Abscheulichste, zum Zielpunkt unsers Begehrens machen, wird es für uns zu einem bonum in diesem ganz formellen Sinne, wie das wahrhaft Gute dadurch, daß wir nus mit Widerwillen von ihm abwenden, in demselben Sinne für uns zum malum wirb\*). Also auch da mo das Böse aus diabolischer Lust am Schabenthun und Zerstören geschieht, wird Letzteres als Object dieser Lust und Mittel ihrer Befriedigung sub ratione boni begehrt. Ja das eben ist das Grauenhafte, daß die sittliche Entartung des Menschen selbst in die widrigsten und feindseligsten Ausbrüche der Sünde eine Art finnlicher Befriedigung zu legen im Stande ift. Hieher gehört wohl besonders der schauerliche Zusammenhang zwischen Wollust und Graufamkeit, vermöge dessen die Wollust in ihrer höchsten

Wie verwirrend die Einmischung dieser abstrakten Begriffe von gut und hose in unfre Frage wirkt, kann man z. B. bei Bellarmin sehen, der sich dadurch zu dem Resultat führen läßt: das liberum arbitrium gehe immer nur auf das Gute, De grat. et lib. arbitr. lib. III, c. XII. Der Begriff des Inten, der es z. B. gestattet einen aus Graussamseit oder Rachsucht verübten Mord eben als solche Befriedigung einer Lust etwas Gutes zu nennen, hat mit dem Guten, zu welchem der Wille bestimmt ist, nichts zu schaffen. — Bellarmin hat übrigens auch hier den Thomas, Summa P. I, qu. 63, art. 1, und andere Scholastiser aus dessen Schule, wie den Antonius, zu Vorgängern. Demselben Axiom werden wir auch bei Leibnitz begegnen. Sein Ursprung ist wohl bei Plato zu suchen.

Steigerung eben so leicht in ein zerstörendes Wäthen gegen Andre und gegen den eignen Leib umzuschlagen als die Befriedigung des Hanges zur Grausamkeit ein wollistiges Vergnügen zu gewähren vermag. Dieser Zusammenhang, auf den schon Novalis aufmerksam gemacht hat, und der besonders sur den Exzieher wichtige Aufschlüsse und Winke enthält, ist nicht bloß burch unzählige einzelne Erscheinungen, 3. B. aus der Geschichte der Ungeheuer unter den römischen Imperatoren, aus bem Leben mancher Verbrecher, aus der Französischen Revolutionsgeschichte verbürgt; er liegt auch den rasenden Selbstzersteischungen und Selbstverstümmelungen in dem orgiastischen Kultus der vorderafiatischen Naturreligionen zum Grunde\*). Es ist sehr leicht dafür nach heutiger Art eine allgemeine Formel zu bilden, wie etwa, daß die grausame Lust die negativ gewordene Wollust sei, aber sehr schwer den Zusammenhang wirklich zu erklären. Phänomen gehört der dunkelsten Nachtseite des menschlichen Lebens an, wo die sittliche Entartung sich ganz in das Naturgebiet des Unbewußten und Unwillfürlichen verliert; wie es denn auch in der thierischen Sphäre unverkennbare Analogien hat. —

Den Haß und die Lüge hebt Christus als zwei Grundrichtungen des Bösen im Gebiet des Geistes hervor, indem er
den Teufel einerseits als den Menschenmörder von Ansang,
andrerseits als den Lügner und Vater der Lüge bezeichnet Joh.
8, 44. Die Lüge ist die Feigheit der Selbstsucht, der Haß ihr Übermuth. Beide bringen sich dennoch wechselseitig hervor; aus
der Lüge entspringt der Haß, aus der Ahneigung gegen die Wahrheit der Ingrimm gegen die Person, die sie vertritt\*\*);

<sup>\*)</sup> Bgl. Stuhr, die Religionssysteme der heidnischen Bölker des Orients S. 440 f. wiewohl er die erwähnten Erscheinungen etwas anders auffaßt.

<sup>\*\*)</sup> Über diese Seite des Zusammenhanges belehrt uns Christus eben in jenem Gespräch mit den Juden Joh. 8, 37—47.

des Haß erzeugt die Lüge, weil er ihrer bedarf zur Ausführung seiner Absichten.

Wir haben die vetschiedenen Grundrichtungen der Stinde verfolgt', auf 'die sich die besondern Gestaltungen der Lettern, welche' man immer nennen mag, mit Leichtigkeit werden zurückführen lassen: Dabei fällt ein gewisser Parallelismus berselben mit den Hauptästen, in die sich nach dem S. 204 Bemerkten der Stamm des sittlichen Triebes theilt, von selbst in die Augen — Ift es uns nun gelungen darzuthun, daß alle diese Grundrichtungen ihren Ursprung in der Selbstsucht haben, so ist die Aufgabe, die wir uns oben (S. 199) stellten, gelöst. Es ist auch nicht nöthig auf die mannichfachen Verstimmungen des Gemüthslebens, die ein tiefer entwickeltes fittliches Bewußtsein dem Menschen als Sunde anrechnet, näher einzugehen — Unmuth, Hang zur Traurigkeit, zur Verzagtheit und Verzweiflung, und jene stumpfe Gleichgültigkeit und Verdroffenheit, eine Schooffünde des Mönchthums, die die Scholastiker unter bem Namen der acidia (aundla) mit in der Reihe der Hauptlaster aufzuführen pflegten. Diese Störungen im Gebiete des Gefühls find ja eben nur insofern Sünde, als sie ihren letten Grund in einer berkehrten Richtung des Willens haben. Diefe Herleitung im Besondern hat an sich keine Schwierigkeit und wird nur etwas verwickelt durch den mitbestimmenden Ein= fluß der Eigenthümlichkeit, vermöge deffen dieselbe Willensverkehrung in dem Einen diese, in dem Andern jene Störung des Gemüthes erzeugt. Im Allgemeinen läßt sich nur sagen, daß. diese Verstimmungen, soweit sie dem Individuum zuzurechnen. sind, aus der unzureichenden Kräftigkeit des sittlichen Antriebes und in letzter Beziehung aus dem Mangel des lebendigen Bewußtseins von der Gemeinschaft mit Gott entspringen; aber dieMacht des selbstischen Princips ist es, die jenen Antrieb und dieß Bewußtsein hemmt und lähmt.

Aehnlich verhält es sich mit den der Zurechnung unterliegenden Störungen im Gebiete ber Erkenntniß. Es kann uns nach dem ganzen Zusammenhange unfrer Betrachtung am wenigsten in den Sinn kommen die Bedingtheit der erkennenden Geistesthätigkeit durch die Grundrichtung des Willens und der Gesinnung in Abrede zu stellen. Wieviel der Mensch von der Wahrheit Antwort erhält, das hängt besonders davon ab, wie er seine Fragen an die Wahrheit stellt. Wie er seine Fragen stellt, das richtet sich banach, was für Principien sein inneres Leben beherrschen. Über diese Abhängigkeit umsers Erkennens von dem innersten Grunde unfrer Gesinnung vermag keine Dialektik, keine Methodik des Denkens zu erheben; sie bringt nothwendig selbst mit zum Vorschein, was in der Tiefe des Herzens verborgen liegt, und wie sie ein Gefäß zu Chren ift, wo ein ernster Geist mit klarem Bewußtsein von ihrer Bedeutung und den Schranken derselben sich ihrer bedient, so ist sie ein Gefäß zu Unehren, wo der frivole Sinn sie braucht.

Freilich ift diese sittliche Bedingtheit des Erkennens nicht überall die gleiche; in Beziehung auf Gegenstände, welche in der innersten Mitte des geistigen Lebens stehen und darum durch das ganze Leben durchgreisen, tritt sie am entschiedensten hervor, während sie an der Peripherie in Beziehung auf Erkenntnisse von mehr abstrakter und formeller Natur verschwindet. So ist es z. B. für die Entwickelung der Mathematik gleichgültig, ob die Gesinnung ihrer Forscher eine sittliche ist oder eine unssittliche, ob sie fromm sind oder gottlos; die Resultate wie die Methoden sind dieselben unter den christlichen wie unter den heidnischen Völkern. Aber die Mathematik hat nicht eben Ursache auf diese ihre Unabhängigkeit von den größten Gegensähen im Gebiete des sittlichen und religiösen Geistes stolz zu sein;

ihre Selbständigkeit ist zugleich ihre Schranke. Ebenso ist es damit bewandt, daß ihre Wahrheit nicht vom Zweifel, sondern Mose, on nur vom Unfinn geleugnet werden kann. Das find die höchsten the other und mächtigsten Gegenstände unsrer Erkenntniß, welche dem Geiste verschwinden, so wie er sich in seine sich selbst genügende natürliche Vernunft zurückzieht und nichts annehmen will, was ihr nicht demonstrirt werden kann; die sind es, die er nur burch lebendige That sich aneignen und nur durch immer neue Erhebung über sich selbst festhalten kann. Die göttlichen Wahrheiten, sagt Pascal, gelangen vom Herzen in den Geist. Man muß die göttlichen Dinge lieben, um sie zu erkennen \*). Ist dagegen das Herz von dem Göttlichen abgewandt, dem Nichtigen und Eiteln ergeben, so ist es bei der auch in der Zerrüttung sich geltend machenden Einheit des Menschen ganz in der Ordnung, daß dann das Auge des Geistes vom täuschenden Scheine geblendet wird.

Vor Allem ist die Anerkennung und das Verständniß der göttlichen Offenbarung in Christo wesentlich an sittliche Bedingungen geknüpft. Ein ausschließlich theoretisches Verhalten, jener pur logische Enthusiasmus vermag sie so wenig zu erkennen, daß er vielmehr den Geist dagegen verschließen muß. Er setzt das praktisch sittliche Interesse ausdrücklich zur Gleichgültigkeit herab; die Wahrheit aber, um die es sich hier handelt, wendet sich nicht bloß an den Verstand, sondern an den Menschen als Totalität. Was es damit zu bedeuten hat, bleibt unverstanden, wenn nicht ein tiefer Zug zu Gott und ein ernstes Bewußtsein von dem Zwiespalt des eignen Daseins den inwendigen Ausleger macht. Die Wahrheit, die den Inhalt der göttlichen Offenbarung bildet, ist eine heilige; sie schmeichelt nicht der Träg= heit und dem Stolze des Menschen und nährt nicht seine Selbst-

hand asc. the highest and gratel clients te

<sup>\*)</sup> Pensées de Pascal. Berlin 1836, tom. I. pag. 112.

<sup>3.</sup> Müller, Die Lehre von ber Ganbe. I.

sucht; sie schlägt die Anmaßungen und Vorbehalte der Eigenliebe nieder und fordert ernste Hingebung, Selbstverleugnung, Demuth; nur einem lautern Verlangen giebt sie sich zu erkennen. Der Logos ist das Licht der Menschen, indem er ihr Leben ist (Joh. 1, 4). Um inne zu werden, daß die Lehre Christi von Sott ist, muß der Mensch bereit sein den Willen Sottes zu thun (Joh. 7, 17). Wer nicht aus Sott ist, kann die Worte Sottes nicht vernehmen (Joh. 8, 47. 1 Kor. 2, 14)\*).

Dieses: wer da hat, dem wird gegeben, gilt aber auch schon von der allgemeinen sittlichen Wahrheit; man muß fie wollen, um sie zu erkennen \*\*). Fehlt es an diesem ernsten Willen, so ist auch die Auffassung ihres Inhaltes eine mehr ober minder getrübte. Es ist dem Menschen unfäglich schwer den Widerstreit mit der heiligen Norm seines Lebens in seiner ganzen Schärfe Wollen darum seine Neigungen und Willenszu ertragen. richtungen sich nicht zur Übereinstimmung bequemen, so sucht er, sich selbst belügend, den Inhalt jener Norm mit seinen Neigungen möglichst auszugleichen. Die Selbstsucht wirkt zu dieser Verfinsterung des sittlichen Bewußtseins auf sthenischem wie auf asthenischem Wege, durch Erregung von tropigem Dünkel und hochmüthiger Anmaßung, die sich selbst das Gesetz ihres Lebens machen will, wie durch Erschlaffung des in niedere Sphären herabgezogenen Geistes, die ihn unfähig macht sich seiner höhern Bestimmung lebendig bewußt zu werden.

<sup>\*)</sup> Bgl. über diesen Zusammenhang des Theoretischen mit dem Praktischen im N. T. Stirms anthropologischeregetische Untersuchungen, Tüsbinger Zeitschr. für Theol. 1834, H. 3, S. 70 f. über die Darstellung dies sei Jusammenhanges bei Paulus Neanders Geschichte der Pflanzung der Kirche durch die App. S. 754 f, bei Johannes Frommanns Johannessichen Lehrbegriff S. 202 f.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. meine Borlesung über das Berhältniß der dogmatischen Theologie zu den antireligiösen Richtungen der Zeit S. 12 ff.

Spiegelt nun auf biesen innern Gebieten realer Erkenntniß die Aberzeugung des Menschen im Allgemeinen zugleich seine praktische Grundrichtung ab, so ergiebt sich daraus, wie es scheint, für und die Anforderung die einseitigen und verkehrten Richtungen bes Denkens über göttliche Dinge in ihrem Zusammenhange mit dem Princip der Selbstsucht aufzuzeigen. Und dieß ift denn auch in neuerer Zeit seit Fichte von anderm Standpunkte aus mehrfach geschehen, am umfassendsten von Daub, der in seinem Werke: "die dogmatische Theologie der jezigen Zeit (1833)" alle theologischen Richtungen der damaligen Gegenwart, mit Einer Ausnahme versteht sich, aus der Selbstsucht herleitet und somit' der christlichen Theologie die Abweichung von einer ihr Fundament zerstörenden Philosophie in's Gewissen schiebt. Aber gerade biefer Vorgang ist wenig geeignet zur Nachfolge einzuladen; wie denn überhaupt ein ausnehmend gesteigertes Selbstgefühl bazu gehört, um sich so zum Sittenrichter der wissenschaftlichen Welt aufzuwerfen, ohne zu erwägen, wie äußerst wenig dialektischer Kunst es bedarf, um dieses Richtschwert gegen den, der es führt, zu wenden.

Es mangelt auch unfrer Zeit nicht an Denkweisen, die, wenn gleich ihre Anhänger den gewöhnlichen Anforderungen an einen gesetzmäßigen und rechtschaffenen Wandel immerhin Genüge leisten, doch nicht entstehen können ohne eine tief innerliche Zerrüttung und Aushöhlung des sittlichen Lebens. Wo ein atheistischer Taumel, wo der Wahnsinn der Selbstvergötterung sich der Köpfe bemächtigt, da haben auch die Ordnungen des sittlichen Gesetzs ihr Ansehen verloren, und einem den Geist leugnenden Materialismus kann sich nur der in seinem Denken ergeben, in dem das praktische Bewußtsein von der wesentlichen Erhabenheit des Menschen über die Natur erloschen ist. Doch tragen dergleichen Verkehrt= heiten das Kainszeichen so offen an ihrer Stirn, daß es über= flüssig ist ihren Zusammenhang mit der entzügelten Selbstheit

zu erörtern. Wo dieser Zusammenhang aber sich tieser verbirgt, liegt es nach dem Bemerkten jenseits der Befugniß des fündigen Menschen darliber zu entscheiben. Rein vom Jerthum, weil rein von der Sünde, war nur Einer, Christus. Wie er darum die Aufforderung Ihm als dem, der die Wahrheit rede, zu gkauben auf seine sittliche Reinheit gründen barf, Joh. 8, 46, so darf er Alles, was mit ihm nicht übereinstimmen, ihn nicht annehmen will, als ein Irren des Geistes in der Finsterniß betrachten und in seinem Zusammenhange mit der verkehrten Richtung des Willens enthüllen. Was Protagoras der Sophist in subjektivem Sinne von dem Menschen sagte, daß er das Maß aller Dinge sei, das gilt in objektivem Sinne von dem Menschen, welcher unser Herr und Gott ist, Joh. 20, 28. Wir Übrigen aber sind allzumal wie von der Sünde nicht frei, so auch noch irgendwie mit dem Irrthum verwickelt, und die tiefste Wahrheit unsers Daseins ist, daß wir nicht auf uns felbst behærren und uns selbst zum Maß der Dinge machen, sondern in immer neuer Erhebung über uns selbst an den Alleinheiligen, der wie das Leben so die Wahrheit ist, uns anschließen.

Leichter und unbedenklicher ergiebt sich die Einsicht in den Zusammenhang, in welchem die Zerrüttungen unsrei Erkenntniß im unmittelbar praktischen Gebiet mit dem Princip der Selbstsucht stehen.

Die Vollkommenheit dieser Erkenntniß besteht in einer zwiefachen Eigenschaft, der Weisheit als der richtigen Feststellung
der Zweckbegriffe und der Klugheit als der richtigen Wahl und
Behandlung der Mittel zur Realisirung dieser Zweckbegriffe.
Steht nun der Weisheit die Thorheit als die verkehrte Bildung der Zweckbegriffe gegensiber, so hat diese eben darin
ihr Wesen, daß sie sich die Befriedigung der mannichfachen selbstsüchtigen Begehrungen zur Lebensaufgabe macht. Mögen dabei
ihre Berechnungen noch so verständig angelegt sein, mag sie in der Ausführung derselben noch so umsichtig zu Werte gehen, das Alles kann die egoistische Maxime nicht zur Weisheit stempeln; der unübertrossene Meister in der Kunst die Nationen wie die Individuen nach seinen selbstsüchtigen Planen zu leiten bleibt doch ein Thor. Betrachtet man sein Treiben nicht aus dem Gesichtspunkte seiner Verwendung im Weltplane Gottes, sondern aus dem seinen Bewußtseins und Strebens, so kann es wegen des seltsamen Kontrastes zwischen dem gewaltigen Aufwande der Mittel und der Armseligkeit des Zweckes, auch abgesehen von dessen Unerreichbarkeit auf diesem Wege, das Gepräge des Lächerlichen nie los werden\*).

Was nun aber, unter Voraussetzung sittlicher Zwecke, die Unklugheit und Unbesonnenheit in der Wahl der Mittel betrifft, so scheint sich der oberstächlichsten Betrachtung sosort zu ergeben, daß diese Eigenschaft ganz auf dem Mangel an der Naturgabe eines tüchtigen Verstandes beruhe. Doch eben nur der oberstächlichsten Betrachtung kann es so scheinen. In Wahrbeit verhält es sich so, daß auch der beschränktere Verstand — von Geistesstörungen, Schwachsinn u. dergl. ist hier natürlich nicht die Rede — Niemanden zwingt unklug und unbesonnen zu sein. Fehlt dem Menschen von beschränkterem Verstande nur nicht daß Bewußtsein seiner Schranke, so wird ihn dieß abhalten Lebensverhältnisse leiten zu wollen, die er nicht zu durchdringen und zu überschauen vermag. Fehlt ihm aber dieß Bewußtsein, so liegt dieß nicht an der Schranke, sondern an seiner trägen

<sup>\*)</sup> Diesen Eindruck muß z. B. Mach, i avellis berüchtigtes Buch vom Fürsten auf den vorurtheilosreien Leser machen; neben dem Grauenshaften haben sie etwas Romisches, diese gewaltigen und rastlosen Kraftanstrengungen, in denen hier der Fürst unterrichtet wird, nicht um etwa ein zerrüttetes Staatswesen in Ordnung zu bringen, sondern um seiner Person die Herrschaft zu sichern, die am Ende doch, wie dort bei Macchiavellis Normalsürsten, Casar Borgia, an einem schönen Morgen durch einen kleinen Zusall, auf den man eben nicht gerechnet hatte, in Rauch ausgeht.

Sleichgültigkeit ober an seinem Dünkel. Hiermach: offenbart sich die Unklugheit als sittlicher Mangel in der Behandlung der Mittel auf zwiesache Weise: bei dem Ginen: mehr als unbesonvens Ibereitung des Urtheils. Es ist aber leicht einzusehen, wie sie in jenem Falle auf sinnlicher Bequemlichkeit und Schlafsheit; die den Geist unfähig macht sich in ernsthafter Anstrengung zusammenzusässen; in diesem Falle: aber theils auf anmaßlichem Selbstvertrauen und Dünkel, theils auf der trübenden Gewalt der Leideaschaften, in beiden Fällen also ihrem eigentlichem Ursprunge mach unf der Matten also ihrem eigentlichem Ursprunge mach unf der Matten also ihrem eigentlichem Ursprunge mach unf der

Die Sünde, ganz im Allgemeinen betrachtet, erscheint in zwiefacher Form, entweder als beharrende Kichtung und Beschaffenheit des innern Lebens oder als einzelne vorsübergehende Handlung (peccatum habituale — actuale). Auch das N. T. faßt den Begriff der Sünde nicht bloß von dieser, sondern auch von jener Seite auf. Es ist neuerlich von mehreren Theologen behauptet worden, daß im N. T. aucheram auch von jener Seite auf. Es menschen, sondern überall nur die einzelne sündliche Beschaffenheit des Menschen, sondern überall nur die einzelne sündliche Handlung bedeute, z. B. von Bretschneider\*), Reiche\*\*), C. F. A. Frizsche\*\*\*). Ch

<sup>\*)</sup> Grundlage des evangelischen Pietismus S. 144: 176. Doch ninemt Bretschneider an der ersten Stelle, wie auch in seinem Lexikon, außerdem noch die Bedeutung einer durch eine oder einige sündliche Handlungen entstandenen Schuld an.

<sup>\*\*)</sup> Ausstührliche Erklärung des Briefes Pauki an die Kömer. Th. 1, S. 359 f. Indessen giebt dieser Gelehrte, sa lebhaft er die Bedentung habituelle Sünde, bekämpft, doch zu, daß ápaoria "die verwerfliche Lesbensthätigkeit" nicht bloß in That, sondern auch in Gesinnung und Neisgung sei, "so weit diese dem freien Willen des Menschen unterworfen sind, S. 359. Note. Wie es nun immer mit Letzterm bemandt sein was, so viel ist damit anerkannt, daß ápaoria auch einen habitus — denn das ist doch Gesinnung, Neigung — bezeichnen könne.

<sup>\*\*\*)</sup> Pauli ad Romanos epistola Tom. I, p.-290 seqq.

diese Behauptung richtig ist oder nicht, mag für die exegetische Begründung des Begriffes der Erbfünde von Bedeutung sein, für unfre: gegenwärtige Frage ist es nicht entscheibenb. gesett, duagria würde nur so gebraucht, so lassen Stellen wie Matth. 12, 33. 15, 19. 1 Joh. 2, 15, wo das Wort: apaquía, nicht vorkommt, keinen Zweisel, daß das R. T. die Sünde auch als verkehrte Beschaffenheit kennt, aus der dann erst die einzelnen Thatfünden hervorsprießen. — Darin nun muß man jenen Auslegern unbedeuklich beitreten, daß das Zeitwort äpapravser sich unmittelbar nur auf Thatfünden bezieht. Und anch was das Substantiv betrifft, so läßt sich nicht leugnen, daß die Bedeutung: Zustandssünde, oft in Stellen hineingetragen worden ist, denen sie fremd ist, wie Joh. 8, 34. 9, 34. Hebr. 9, 28. Aber grade da, wo das N. T. uns die bestimmteste Belehrung über die Sünde und ihre Entwickelung im Menschen ertheilt, Röm. 7, ist in άμαςτία die Bedeutung einer im Menschen wohnenden und wirkenden Macht, welche bie eines sündlichen Hanges, einer verkehrten Beschaffenheit wesentlich in sich schließt, nicht zu verkennen. So besonders Röm. 7. 8—11. Wie die vorher noch todte Sünde bei dem Hervortreten des Gebotes auflebt und am Gebot Anlaß nimmt den Menschen zu tödten, läßt sich gar nicht verstehen, wenn man ausgeta nicht für eine dem Menschen auf verborgene Beise schon einwohnende Macht nimmt. bezeichnet die άμαρτία έν έμοι οίκονσα 17-20, ber νόμος άμαρτίας, 23. Diese Anerkennung läßt sich auch nicht dadurch vermeiden, daß man an den bezüglichen Stellen zur Annahme einer poetischen Personisitation der Sünde Zuflucht nimmt; denn eine jolche von K. 5, 12—8, 3, ausgesponnene Personifikation wäre nicht bloß an sich ungemein frostig und im N. T. ganz ohne Beifpiel, sondern stimmt auch gar nicht zu dem Character der Darftellung, der in diesem Theile des Briefes herrscht, zu der Menge eigentlicher Bezeichnungen, mit denen die Aussagen über die Macht und Wirksamkeit der Sünde hier überall verflochten sind \*).

Jur Thatstinde gehört, wie schon ihr Rame anzeigt, wesentlich ein Thun. Wenn nun der Begriff des Thuns eine Willensbestimmung in sich schließt, so werden wir, so scheint es, in Beziehung auf die poccata actualia dem scholastischen Grundsat: omne peccatum est voluntarium, den Bellarmin eben so ledhaft vertheidigt \*\*), als ihn unter den Resormatoren besonders Melanchthon in der Apologie und sonst \*\*\*) bestreitet,

<sup>\*)</sup> Den klassischen Gebrauch von auaria, der allerdings die Bedeutung der habituellen Sünde, der innern Verderbniß der Sesinnung nicht kennt, hätte Fritziche nicht als Beweis gegen diese Bedeutung im N. T. anführen sollen: denn bei dem Übergange der Bezeichnung aus dem heidenischen Gebiete in das christliche mußte nothwendig die Bedeutung sich vereinnerlichen und vergeistigen. Dieselbe Einschränkung gilt für die Parallele mit dem alttestamentlichen Gebrauch des Wortes KOI.

<sup>\*\*)</sup> De amissione gratiae et statu pecc. lib. I, c. 1 und 8. De grutia et lib. arbitr lib. II, c. 7 und öfter. Bellarmin bezieht übrigens den Grundsatz nicht bloß auf die Thatsünde, sondern auf die Sünde überhaupt, auch auf das peccatum habituale, das er eben deshalb als etwas von dem vitiosus habitus ganz Verschiedenes darzustellen sucht, a. a. O. lib. V, c. 19. — Bell. macht bei der Vertheidigung jenes Grundsates vielfach Gebrauch von einem Ausspruch Augustins in seiner Schrift de vera religione c. 14: Usque adeo peccatum voluntarius motus est, ut nullo modo peccatum sit, si non sit peccatum voluntarium. August inus erläutert diese Behauptung in seinen Retraktationen dahin: peccatum quippe illud cogitandum est, quod tantummodo peccatum est, non quod est etiam poena peccati, lib. I, c. 13, 5. Ift nun dieß gewiß eine höchst gezwungene Selbstauslegung, so darf sich Augustinus nicht beklagen über die Bewalt, die Bellarmin ihr wiederum anthut, indem er sie mit seinem Begriffe vom peccatum voluntarium zu vereinbaren sucht, de grat. et lib. arb. lib. V, c. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Apol. C. A. art. de pecc. orig. p. 45 der Rechenberg-Haseschen Ausg. — Loci theol. de pecc. orig. p. 110 de discrim. pecc. mort. et ven. p. 335. (Ausg. v. 1569.) Melanchthon sindet in jenem Grundsatz eine unbesugte übertragung der juridischen Anssaliung der Sünde in das religiöse Gediet. Dieselbe Polemik treffen wir dei Chemnit, Hutter, Gerhard.

beitreten und damit die altprotestantische Eintheilung Sünden in voluntaria und involuntaria aufgeben müffen. Dabei verstände es sich jeboch von selbst, daß man den Begriff der Thatsimbe in feinem Gegenfatz gegen die Zustandssünde nicht auf das liußerliche Hervortreten der Sünde in Wort ober Werk einschränken bürste. Die That könnte auch eine rein innerliche sein; auch das gestissentliche Nähren verwerslicher Aust, das Hervortusen und Unterhalten daranf bezüglicher Borstellungen ist jedenfalls Thatsünde. So ist es denn auch die Thatsünde, welche durch die bekannte Unterscheidung des factum, dictum, concupitum in der Sünde (pecc. operis, oris, cordis) im Sinne eines ihrer ältesten und angesehensten Vertreter \*) eingetheilt werben soll. Auch an den Unterlassungssünden, die ja doch in der ältern und neuern Theologie als eine Art der poccata actualia aufgeführt zu werden pflegen, wird fich in den meisten Fällen ein solches inneres Thun, nämlich die Zurückweisung einer in das Bewußtsein getretenen Aufforderung zu pflichtmäßigem Handeln, also ein voluntarium leicht nachweisen lassen. Fehlt eine solche innere Handlung gänzlich, während von außen durch die Umstände die Aufsvederung zu einer beptimmten Pflichterfilllung an den Menschen ergeht, so wird dieß in der Regel ein Zeugniß von einem tief verderbten Zustande, von: einer völligen Erstorbenheit. des sittlichen Triebes sein; aber ba sich hier nicht bloß im äußern, fondern auch im innern Leben des Menschen nichts begeben hat, so scheint es an jeder Grundlage zu einem peccatum actuele, also auch zu einer Unterlaffungsfünde zu mangeln.

Sollen wir indessen berechtigt sein alle Thatsünden als poccata voluntaria zu bezeichnen, so müssen wir nachweisen, daß

<sup>\*)</sup> Augustinus c. Faustum Manich. lib. XXII, c. 27. Die Eintheilung findet sich ichon früher bei Lactanz, div. instit. lib. VI, cap. 13.

in jeder einzelnen Lebensäußerung von fündhaftem Gepräge, die eben als solche boch nicht Zustandssünde sein kann, auch eine Willensbewegung enthalten sei. Wir wollen nun hier nicht auf die unwillklirlichen Begungen verwerklicher Bust, die motus primoprimi nach der scholastischen Termenologie, verweisen. Diese eben find es, um welche sich der Gtreit über jenen Grundsat immer besonders bewegt hat, und diejenigen, welche ihn behaupten, weigern sich natikrlich dieselben schon als wirklich sündhafte Lebensäußerungen anzuerkennen. Wer weine in einem Menschen die Leidenschaft des Jähzorns eine solche Stärke erreicht hat, daß sie ihn dei irgend einer Reizung in befinnungslose Wuth verset und so zu schwerer Gewalthat fortreißt; so werden wir doch nicht zweifeln ein Vergehen, das selbst die rechtliche Beurtheilung seinem Urheber zurechnet, als Sinde zu bezeichnen. Dazu nöthigen uns auch die Ergebniffe, die uns die Untersuchung über das Wesen der Sunde schon im ersten Rapitel geliefert hat; denn das Gesetz ist hier von einem dem Gesetz verpflichteten Wesen übertreten worden. Und doch, wenn wir die Entstehung jenes Vergehens für sich nehmen, wo wäre hier ein Wollen, ein Entschluß zu finden?

Giebt es also Vorgänge im stillichen Lebensgebset, die wir als Sünde betrachten müssen, ohne daß doch eine Willensbewegung in ihnen stattsände, wohin würde uns dann der Kanon: omne peccatum (actuale) est voluntarium, sühren? Offenbar dahin, daß wir solche Vorgänge als einzelne peccata habituslis ausehen müßten — etwa wie Vellarmin sich nicht scheut in Beziehung auf jene motus primoprimi von peccatis originalibus zu sprechen. Ist dieß nun widersinnig, und ist demnach der obige Kanon abzulehnen, so müssen wir, im wesentlichen Einverständniß mit den ältern Lutherischen Theologen, den Begriff des peccatum actuale weiter sassen und alles einzelne innere oder äußere Erscheinen der Sünde, welches einen be-

stimmten Zeitmoment ausfüllt und mit ihm (abgesehen von der damit eintretenden Schuld) vorübergeht, mit diesem Namen bezeichnen. Auch die Unterlassungsstünden werden wir dann nicht bloß der Mehrheit nach, sondern alle unter diesen Begriff stellen dürfen; denn auch da, wo in ihnen jeue innere Zurückweisung einer Pflichtsorderung wegen Abstumpsung des sittlichen Triebes nicht vorkommt, lassen sie sich doch als ein einzelnes, wenn gleich rein negatives Erscheinen der Sünde betrachten. Für die bestimmte Aufforderung zu einer sittlichen Thätigkeit; welche im gegehenen Moment durch die Umstände an uns ergeht, so unempfänglich zu sein, daß fie uns nicht einmal ins Bewußtsein tritt, ist — natürlich unter Boraussehung eines zurechnungsfähigen Zustandes --- eben selbst eine besondere Versündigung \*). Die Unterloffungslände ist nicht bloß ein Mangel an Erfüllung des sittlichen Gesetzes, sondern ein Mangel an Erfüllung der bestimmten Pflicht und eben damit ein Widerstreit gegen die bestimmte Pflicht (1991. S. 85.)

Durch, diese Exörterung, die dem Begriff der Thatsände den Umfang sichert, dessen er bedarf, um sich dem der Zustandsstünde beiordnen zu lassen, erledigt sich auch das Bedenken gegen die Unterscheidung der Thatsünden in vorsähliche und unvorsähliche \*\*). Es ist früher gezeigt worden (S. 50), wie schon

<sup>\*)</sup> Eben so faßt Thomas den Begriff der Unterlassungssünde; er forbert dazu keinen einzelnen actus, wäre es auch nur ein innerlicher, und sucht diese Bestimmung mit seinem Grundsat; omne peccatum voluntarium, dadurch in Einklang zu setzen, daß es doch in des Menschen Macht gestanden hätte in diesem Falle etwas zu wollen. Summa II, 1, qu. 71, art. 5. vgl. II, 2, qu. 79, art. 3.

der ehrenwerthesten Aufrichtigkeit Oberstächlichkeit des sittlichen Urtheils sich sellsam mischt, erhebt dagegen Töllner in der Abhandlung über die Einstheilung der Sünden in vorsätliche und unvorsätliche (Theol. Untersuchungen Bb. 1, St. 2, S. 214—259). Rach ihm soll dassenige, was man

in dem Begriff des Widerstreites gegen das sittliche Gesetz dieses liegt, daß alle Sünde in letter Beziehung vom Willen ausgeht; aber in ihrer einzelnen Erscheinung schließt sie keinesweges nothwendig eine Bewegung des Willens in sich. Nicht bloß die gewaltsamen Ausbrüche ungezähmter Leidenschaften, auch jene unwillkürlichen Regungen wirklich verwerslicher Lust haben wir als Sünde anzusehen. Daß z. B. in Jemandem ein Gelüst der Rachsucht, eine Empfindung des Neides über fremdes Glück aufsteigt, ist eine einzelne Aeußerung von der Macht des selbstsüchtigen Princips in seinem innern Leben und als solche eine Thatsünde in dem erörterten Sinne, wie denn auch in einem zartern sittlichen Bewußtsein der innere Vorwurf in Beziehung darauf nicht ausbleiben wird.

Die ältern Theologen — um in Hinsicht auf spätere Untersuchungen noch einen Augenbliet bei diesem Gegenstande zu verweilen — pflegen die unvorsählichen Sünden weiter in Übereilungs- oder Schwachheitssünden (peccata praecipitantiaes. insirmitatis) und in Unwissenheitssünden (peccata ignorantiae) einzutheilen\*). — Zum vollständigen Begriff des pecc. voluntarium gehört ihnen nicht bloß das Wollen des Unrechten, sondern auch das Bewußtsein, daß das Gewollte dem göttlichen Geseh widerstreite (perpetratur a sciente et volente — darum auch pecc. contra conscientiam). Ist diese Fassung richtig, so rechtsertigt sich auch vollkommen ihre Eintheilung des pecc. involuntarium. Findet sich nämlich in der Entstehung einer einzelnen Sünde nichts von einem Willensentschluß, so er

als unvorsätzliche Sünde bezeichnet, überhaupt in keiner Weise Sünde sein. Das πρώτον ψενδος seiner Beweisstührung ist die atomikische Auffassung des im Begriff der Sünde liegenden subjektiven Moments, welche theils im Zusammenhange dieser Betrachtungen, theils in den Untersuchungen des dritten Buches ihre Widerlegung findet.

<sup>\*)</sup> Bgl. z. B. Quenstedt P. II, c. II, sect. I, thes. 75 seq.

giebt sich die Übereilungssünde, in welcher die angemaßte Gewalt des Triebes den Willen nicht dazu kommen läßt zu thun, was seines Antes ist. Fehlt es dagegen in dem Zustandekommen einer Sünde an jenem Bewußtsein, so ergiebt sich die Unwissenheitssunde.

Wenn aber unfre ältern Theologen die Übereilungsstünden auch als Schwachheitsfünden bezeichnen, so halten wir mit Töllner\*) dafür, daß diefer Rame besser für eine Art der vorsätzlichen Sünde aufgehoben würde, welche jene Dogmatiker in ihrem Unterschiebe von der andern Art nicht gehörig erkennen. Schwachheitsfünden würden hiernach diejenigen vorsätzlichen Sünden sein, welche im Widerstreit mit einer im Menschen schon wirksamen bessern Richtung des Willens begangen werden eben wegen der Schwäche dieser Richtung gegenüber der Macht der Versuchungen. Erscheinungen dieser Art erklären sich nur durch das gleichzeitige Vorhandensein zweier streitenden Willensrichtungen in demselben Menschen. Der eine Wille ist dem Willen Gottes und seiner Offenbarung in Gewissen und Wort zugewaucht; der andre ist mit den ungestüm fordernden Neigungen und Begierben im Bunde. Der eine ift das Wollen des innersten Ichs, des inwendigen Menschen, welches man dem Einzelnen eben nur zuschreiben kann, insofern ein solcher höherer Bug noch nicht aus seinem Bewußtsein eutschwunden oder schon darin erwacht ist; der andre ist ein Außersichsein des Menschen, ein Sichselbstverlieren an die Dinge der Welt. Jener Wille aber ist in solchem Zustande eine bloße volleitas, ein Wollen und Wünschen, das sich nicht durchzusetzen vermag, dieser Wille dagegen beherrscht als der stärkere die thatsächliche Wirklichkeit und entscheidet in der Regel über die That, woraus dann das Heer der Schwachheitssünden entspringt. Wenn Paulus in

<sup>\*)</sup> A. a. O. S. 239 f.

besseres Bewußtsein und Streben mit der wohlbesesstigten übermacht der Sünde vergeblich ringt, das Thun dem Wollen so entgegensest, daß es ganz ohne Wollen zu Stande zu kommen scheint, Röm. 7, 15. 17. 19. 20, so meint er eben jenes Wollen des inwendigen Menschen, den er als das eigentliche Ich darstellt. — Die vorsätzlichen Sünden der andern Art verdienen den Namen der Bosheits= (oder Frechheits=) Sünden, den die ältern Theologen den vorsätzlichen Sünden überhaupt beilegen. —

In unfrer obigen Nachweisung des bestimmenden Centrums in allem fündigen Wesen haben wir die Sünde überwiegend als beharrende Beschaffenheit betrachtet; die verschiedenen Grundrichtungen der verkehrten Gefinnungen, welche natürlich in entsprechenden Handlungen sich äußert, haben wir in ihrer Entwickelung aus dem Princip der Gelbstsucht verfolgt. Fassen wir nun noch die einzelne Bethätigung der Sünde als solche ins Auge, so fragt sich: entspringt jede Handlung, die entweder unmittelbar vom göttlichen Worte oder von dem auf seiner Grundlage entwickelten sittlichen Bewußtsein als unsittlich bezeichnet wird, auch nothwendig in dem Subjekt aus der Quelle der Selbstfucht? Und wenn dieß bei einigen Handlungen nicht der Fall sein sollte, wie steht es dann mit unfrer Behauptung, daß die Selbstsucht das Princip aller menschlichen Sünde sei? Werden wir dann nicht genöthigt sein entweder solche Handlungen für gerechtfertigt zu erklären und uns dadurch nicht nur mit dem objektiven Inhalt des fittlichen Bewußtseins zu entzweien, fondern auch mit unfrer eignen Entwickelung des Wefens der Sünde, indem dann die Auffassung derselben als Übertretungen des Gesetzes und ihre Zurückführung auf das Princip der Selbst= sucht in der Sache nicht zusammentreffen würden, oder uns nach einer andern Wurzel der Sünde umzusehen, weil diese nicht ausreicht?

Es liegen in diesem Problem zwei Fragen, die sorgfältig unterschieden werden müssen: 1) Entspringt alles Handeln, welches dem sittlichen Gesetz objektiv widerstreitet, in dem handelnden Subjekt nothwendig aus selbstsüchtigen Beweggritnden? 2) Ist: ein solches Handelu, wenn es nicht aus diesen, sondern aus entgegengesetzten Motiven hervorgeht, dadurch sittlich gerechtsertigt?

Was nun die erste Frage betrifft, so läßt sie fich unmöglich ohne Einschränkung bejahen. Thomas von Aquino berührt sie in seiner Summa und führt für ihre verneinende Beantwortung an, daß zuweilen aus ungeordneter Nächstenliebe gefün= digt werde\*). Wer mag leugnen, daß bergleichen im Leben tausendmal vorkommt, ja daß zuweilen nicht bloß die Antriebe einer falschen humanität, Gefälligfeit, Rachgiebigkeit, eines verkehrten Eifers für Gottes Chre, sondern, für sich genommen, edle Motive den Menschen mit einer bestimmten sittlichen Forderung in Widerstreit verwickeln? Es ist dieß jenes Auseinanderfallen des objektiven Princips und der subjektiven Triebseder, welches uns selbst im Gebiet des sittlich Guten oft genug begegnet; kann es uns befremden, daß wir daffelbe im Gebiet der Sünde an-Nur auf den objektiven Zusammenhang aller Sünde mit dem Princip der Selbstsucht aber ging unsre Behauptung, und da wird doch Niemand zweifeln, daß z. B. Stehlen wesentlich aus der Selbstsucht stammt, wenn auch immerhin Einer auf den Einfall geräth aus Nächstenliebe zu ftehlen, etwa den Reichen das Leder zu entwenden, um den Armen umsonst Schuhe zu machen. Also in der Sache treffen jene bei-

<sup>\*)</sup> Prima Secundae qu. 73, art. 4. Thomas giebt dafür die freilich unzureichende Auflösung: Dicendum, quod amicus quasi est alter ipse, et ideo quod peccatur propter amorem amici, videtur propter amorem sui peccari.

den Auffassungen der Sünde allerdings zusammen, wenn sie auch im Subjekt sich zufällig von einander trennen. Was immer als das innerste Wesen der Sünde aufgestellt werden mag, hat es einen bestimmten Gehalt, bezeichnet es eine bestimmte Richtung des innern Lebens, so kann vermöge der menschlichen Willkür und ihrer underechendaren Kombinationen das einzelne Handeln, das an sich aus dieser Grundrichtung absolgt, sich zuweilen im besondern Falle von ihr losreisen und anderswoher ableiten. Nur eine ganz formelle Aufsassung der Sünde, wie etwa ihre Zurücksührung auf den Begriff der sittlichen Unordnung, könnte dieß vermeiden.

Dieß nun ist der Punkt, an dem Jacobis Polemik gegen jeden Versuch die Sittenlehre zu einem allgemein gültigen, streng wissenschaftlichen System zu erheben ihre Stellung nimmt \*). Denn kann eine Handlung, die dem bestimmten Verbot des sitt-Lichen Gesetzes widerstreitet, doch aus edlen Antrieben entspringen und dadurch sittlich gerechtfertigt werden, so steht der Buchstabe jedes Moralspstems nicht etwa bloß wegen der Beschränktheit unsers dermaligen Erkennens, sondern nach einer in der Sache selbst liegenden Nothwendigkeit in irrationalem Verhältniß zu dem Geist des sittlich Guten. Der Buchstabe vermag den Geist schlechterdings nicht darzustellen; der Geist kann sich nicht nach seiner wahren Natur regen und bewegen, ohne den Buchstaben zu zertrümmern. Nur Ein Mittel scheint es zu geben, daß näm= lich der seiner selbst fich gewiffe Geist eben diese seine Selbst= gewißheit und Freiheit unmittelbar zu seinem Buchstaben mache durch Aufstellung eines Systems, das zu seinem Princip den Willen hat, der nichts will als eben seine eigne Selbstständigkeit. Aber dieser kühne Versuch hat nicht zur Verklärung des Buchstabens in lauter Geist, sondern nur zur

<sup>\*)</sup> Sendschreiben an Fichte S. 32 f.

Verknöcherung des Geistes in dem Buchstaben eines starren Formalismus geführt.

Und wenn nun dieser Formalismus Jeden, der sich weigert jenen Willen als das an sich Gute zu verehren, des Atheismus, der eigentlichen Gottlosigkeit beschuldigt, so bricht Jacobis Pathos dagegen in die berühmt gewordenen Worte aus: "Ja ich bin der Atheist und Gottlose, der dem Willen, der nichts will, zuwider — lügen will, wie Desdemona sterbend log, lügen und betrügen will wie der für Orest sich darstellende Phlades, morden will wie Timoleon, Gesetz und Eid brechen wie Epaminondas, wie Johann de Wit, Selbstmord beschließen wie Otho, Tempelraub begehen wie David — ja Aehren ausraufen am Sabbath, auch nur darum, weil mich hungert und das Gesetz um des Menschen willen gemacht ist, nicht der Mensch um des Gesetzes willen. Ich bin dieser Gottlose und spotte der Philosophie, die mich deswegen gottlos nennt, spotte ihrer und ihres höchsten Wesens: denn mit der heiligsten Gewißheit, die ich in mir habe, weiß ich —, daß das privilegium aggratiandi, wegen solcher Verbrechen wider den reinen Buchstaben des absolut allgemeinen Vernunftgesetzes das eigent= liche Majestätsrecht des Menschen, das Siegel seiner Würde, seiner göttlichen Natur ist."

Und doch, mitten in den starken Bersicherungen, womit sich hier Jacobi der Allgemeingültigkeit der einzelnen sittlichen Bestimmungen entgegenstellt, verräth sich unwillkürlich die eigne Unsicherheit. Die Stelle geht davon aus für Handlungen, in denen die sittliche Persönlichkeit aus einem edlen Antriebe den Buchstaben des sittlichen Gesetzes durchbricht, eine förmliche Anerkennung vor dem Richterstuhl des Gewissens zu sordern, und sie endet damit nur ein Begnadigungsrecht des Mensichen sit sie in Anspruch zu nehmen. Dieß Begnadigungsrecht wollen wir, so weit überhaupt der Mensch hier Richter sein

kann, ganz und gar nicht anfechten; die Beschränktheit mensch= licher Erkenntniß und die zum Entschlusse drängende Gewalt des Augenblicks verbieten uns im Bewußtsein eigner Schwachheit jedes strengere Urtheil, wenn Einer unfrer Mitkampfer in außerordentlichen sittlichen Verwickelungen nicht gleich die reine Lösung zu finden vermag. Geböte aber das Gewiffen dem Menschen wirkliche Vorschriften des sittlichen Gesetzes, bestimmte Pflichten zu übertreten, um etwas noch Besseres, als deren Erfüllung ist, dadurch zu erreichen, so hätte das Gewissen die Maxime den Teufel zum Handlanger Gottes zu machen. Und wo gäbe es da noch einen Halt auf dem Wege zu dem jesuitischen Grundsat, daß der gute Zweck die schlechten Mittel heilige\*)? — Mag auch denen, welche so handeln, subjektiv manche Entschuldigung zu Gute kommen; aber für die objektive Geltung des Guten und Heiligen in der Welt find diejenigen, welche das Schlechte thun aus guter Absicht, wie die, welche das Gute thun aus schlechten Beweggründen, noch gefährlichere Feinde als jene Horde, bei der schlechtes Handeln und schlechte Motive sich zu entsprechen pflegen — darum gefährlicher, weil dieses willfürliche Zusammenzwingen des Widerstrebenden ganz geeignet ist das Bewußtsein von dem Vertilgungskriege, den das Gute ohne Aufhören gegen das Böse führt, zu schwächen \*\*). — Aus dieser trüben Quelle

<sup>\*)</sup> Bekanntlich ist varüber, ob dieser Grundsatz genau mit diesen Worten bei den Zesuiten sich sindet, neuerlich wieder ein Streit ausgebrochen, dessen Entscheidung bei der jetzt vorliegenden Beschaffenheit der jesuitischen Werke besondern Schwierigkeiten unterworsen ist. Aber mag es unmöglich sein genau die obigen Worte bei einem Jesuiten nachzusweisen, dieser Grundsatz entspricht so sehr dem Geiste der jesuitischen Behandlung der Sittenlehre, wie etwa das Wort: virtutes paganorum sunt splendida vitia, dem Geiste des Augustinus, ob es gleich ausgesmacht ist, daß es sich genau so ausgedrückt bei Augustinus nicht sindet.

<sup>\*\*)</sup> Das sittliche Gesetz hat zu diesen beiden Klassen ein ganz ähnliches Verhältniß, wie die Religion zu ihren gefinnungslosen Freunden

Berweichlichung und Erschlaffung des sittlichen Urtheils, die vor den ärgsten Richtswürdigkeiten, wenn sie nur eben nicht, wie etwa Raub und Mord, in die äußere Ordnung des Lebens gewaltsam störend und zerstörend eingreisen, keinen kräftigen Abscheumehr zu empfinden vermag; denn wen sollte es wohl Mühe kosten zur Rechtsertigung auch des schlechtesten Handelns etwas aufzutreiben, was wie eine gute Absicht aussieht?

In dem Gesagten liegt auch die Antwort auf die zweite, jener Fragen. Dadurch daß ein dem sittlichen Gesetz widerstreitendes Handeln im einzelnen Falle — durch eine Anomalie in der Anomalie — nicht auß selbstsüchtigen, sondern edeln Antrieden hervorgeht, ist es doch nicht gerechtsertigt. Den objektiven Zusammenhang zwischen den dem Gesetze widerstreitenden Handlungsweisen und dem Princip der Selbstsucht soll der Mensch als ein unbedingtes Voto respektiren, wenn er auch im einzelnen Falle für sich selbst die vortresslichsten Beweggründe zu einer solchen Handlungsweise zu haben meint. Ja grade darin, daß er seine Subjektivität gegenüber dem objektiven Inhalt des sittlichen Gesetzes als das Bestimmende und Entscheidende geltend macht, liegt bei allem anderweitigen Edelmuth, Enthusiasmus, Humanität u. dergl. ein Dünkel, der am Ende doch keine andere Quelle als die Selbstsucht hat. —

und entschiedenen Feinden. Nicht an diesen hat die Sache des Christensthums ihre schlimmsten Feinde, sondern an jenen; oder vielmehr, grade darum gelingt es diesen ihre dem Christenthum schnurstracks entgegensgeseten Principien allmählich unter die Masse zu bringen, weil sie diesselben nur mit Geist und Bildung auszusprechen brauchen, so sindet sich eine Schaar guter Christen von Seist und Bildung, welche diese Principien sofort in sich mit dem Christenthum "vermitteln" und dann dassursorgen das Sist, versetzt mit einer hinreichenden Zuthat unschuldiger Gedanken und frommer Redensarten, zu einem gangbaren Artikel zu machen.

Wir haben in der Erörterung dieses Problems die Thatfünde zunächst als wirkliches Handeln im Auge gehabt. Dasselbe Resultat ergiebt sich aber leicht in Bezug auf die Zügellosigkeit selbstischer Triebe in ihren unwillkürlichen Außbrüchen, welche wir nach dem Obigen, mögen sie nun rein
innerlich bleiben oder als übereiltes und besinnungsloses Thun
in die Außenwelt treten, gleichfalls als peccata actualia zu betrachten haben. Der entzügelte selbstische Trieb, insofern ihn ein
Wille gewähren läßt, ist eben unmittelbar Selbstsucht. Hätte
sich dieser Wille nicht selbst mit dem Princip der Selbstsucht eingelassen, so würde er den Trieb sicher in seiner natürlichen Ordnung zu erhalten wissen.

## Zweite Abtheilung.

## Die Zurechnung der Sünde.

## Erftes Kapitel.

## Shuld und Shulbbewußtsein.

Nach unsern Untersuchungen zu Anfang der ersten Abtheilung läßt sich der allgemeine Gegensatz zwischen dem Guten und Bösen zunächst so bezeichnen: Das Gute ist nicht bloß ein Seiendes, sondern auch ein Seinsollendes; ihm kommt nicht nur Wirklichkeit, sondern auch Nothwendigkeit zu. Das Böse dagegen nimmt zwar Theil an dem empirisch wirklichen Sein, aber als das Nichtseinsollende; nur als Störung und als Widerstreit mit einer idealen Forderung existirt es.

Sehen wir indessen genauer zu, so ist die Sünde damit von andern merkwürdigen Erscheinungen im Gebiet des menschlichen Lebens noch nicht hinlänglich unterschieden, das verwersende Urtheil, welches unser Bewußtsein über dieselbe zu fällen sich genöthigt sindet, noch nicht in seiner vollen Bestimmtheit aufgefaßt. Auch auf das Häßliche läßt sich die Bestimmung des Richtsein sollens anwenden; denn es ist ja nicht bloß das Nichtschöne, das Gleichgültige, ästhetisch Charakterlose, sondern als Verkehrung des Schönen die positive Verneinung dessen, der Widerstreit gegen sein Geset.

<sup>\*)</sup> Bgl. die genauere Entwickelung dieses Begriffes in Weißes Aesthetik B. 2, S. 173-207.

Nun ift zwar die Verwandtschaft zwischen dem Häß= lichen und Bösen wie zwischen dem Schönen und Guten durchaus nicht zu bestreiten; was das Gesetz des Guten verletzt, kann wohl, in einem Ganzen künftlerischer Darstellung an seinen Ort gestellt, selbst ein negatives Moment seiner Schönheit werden, aber für sich genommen kann es dem Gesetz des Schönen nie wahrhaft entsprechen. Selbst die Sprachen, nicht bloß die griechische, der es nach dem Geiste ihres Volkes am nächsten lag, sondern auch andre, wie die römische und deutsche, deuten auf diese Verwandtschaft, indem sie für die Verkehrung in beiden Gebieten dieselbe Bezeichnung gebrauchen (turpis, häßlich). Dem natürlichen Bewußtsein des Menschen erscheint es durchaus als eine Störung der Ordnung, wenn das sinnlich Schöne nicht die Erscheinung des Guten ist und das Häßliche nicht die Erscheinung des Bösen; und es kann uns nicht befremden, daß der Genius der griechischen Sprache den Begriff der Scham nicht bloß mit der Sünde, sondern auch mit der Häßlichkeit in Verbindung sett\*). Wie der philosophische Geist Griechenlands auf dem Gipsel seiner Entwickelung jene Ordnung ausgesprochen hat — in den Platonischen Dialogen —, ist zu bekannt, als daß wir dabei zu verweilen brauchten. Dennoch könnte der Bedeutung der sittlichen Wahrheit kaum eine schlimmere Beein= trächtigung widerfahren als durch die Zurückführung des ethi= schen Urtheils auf das ästhetische als seine eigentliche Wurzel.

Die durchaus eigenthümliche Art, wie die sittliche Idee sich in unserm Bewußtsein offenbart, bedürfte noch einer umfassendern Erforschung als ihr bisher zu Theil geworden. Vor Andern hatte sich Kant den Weg dazu gebahnt, und wenn das Ergebniß den Erwartungen nicht entspricht, zu denen sein ernster Wahrheitssinn berechtigt, so liegt dieß an dem im Grunde

<sup>\*)</sup> Alσχοός desselben Stammes mit αλοχύνη, αλοχύνομαι.

bloß logischen Formalismus seiner Ethik und im genauen Zusammenhange damit an seinem Begriffe von der Autonomie der praktischen Vernunft. Hier nüffen wir uns begnügen diese Eigenthümlichkeit des Sittlichen zunächst in seinem Unterschiede vom Schönen mit ein paar Strichen anzubeuten. Von Letzterm kann dabei natürlich nur insofern die Rede sein, als seine Darstellung sich durch menschliches Thun vermittelt. Der Beruf das Schöne durch eigne Thätigkeit anzubauen und darzustellen ist wesentlich durch Eigenthümlichkeit bedingt; giebt sich Einer nicht damit ab, weil ihm diese Gabe und Neigung verfagt ift, so trifft ihn kein Vorwurf. Der Beruf zur Sittlichkeit ist ein schlechterdings allgemeiner, von besonderer Gabe und Reigung unabhängiger. Und zwar verlangt die sittliche Idee von dem Individuum, daß es sie ganz, nach allen ihren Grundbestimmungen, in seinem Leben verwirkliche; sie duldet keine Theilung der Aufgabe, daß der Einzelne sich auf die Übung der einen Tugend beschränken und den Andern überlassen dürfte ihn durch den Anbau der übrigen Tugenden zu ergänzen; es ist einer der frevel= haftesten Angriffe auf die Majestät der sittlichen Idee, wenn ihre Forderung auf eine gegenseitige Kompensation der Menschen, die die Fehler des Einen durch die Tugenden des Andern ausgleiche, gedeutet worden ift\*) — freilich nur ein natürliches Erzeugniß

Feuerbach, Wesen des Christenthums S. 205 f. — In neuester Zeit hat auf diese Eigenthümlichkeit der sittlichen Idee am bestimmtesten, soviel mir bekannt ist, hingewiesen Ullmann, Polemisches in Betreff der Sündlosigkeit Jesu S. 70 f. (besonders abgedruckt aus den Studien und Kritiken 1842); wobei ich jedoch die Überzeugung nicht verhehlen kann, daß diese Erkenntniß, scharf gefaßt, den Gebrauch nicht gestattet, den Ullmann von ihr macht, um die Nothwendigkeit eines sündlosen Individuums mitten in der Geschichte, aus dem eine neue heilige Entwickelung entspringt, auf apriorischem Wege darzuthun. Es folgt, wenn man auf die göttliche Idee und ihre Macht zurückgeht, aus diesem Gedanken viel mehr, ein göttsliches Reich vollkommen heiliger Menschen am Ziele der Geschichte; eben

des alten Frrthums von der nothwendigen Abfolge Sünde aus der Endlichkeit und Individualität. Die sittliche Idee und ihren Anspruch an die Wirklichkeit nach dem Maße andrer Ideen, namentlich der äfthetischen, meffen, heißt: sie leugnen. Darum fällt denn auch die wahrgenommene Verletzung jener Idee mit ganz anderm Gewicht und auf ganz andere Weise in das eigne Bewußtsein zurück als der Widerstreit mit dieser; und wenn es anders ist, wenn ein Mensch sich einen Verstoß gegen den guten Geschmack schwerer verzeiht als eine Sünde, so ist das eben nur das Zeichen der tiefsten Zerrüttung seiner Selbstbeurtheilung. — Das Nichtseinsollen des Häßlichen ist nur ein bedingtes, weil die aus menschlichem Handeln entspringende Schönheit sich nur eine bedingte Nothwendigkeit zueignen darf ein Glanz der Erscheinung, der zum verzehrenden Feuer für den wahren Inhalt des Lebens wird, wenn er sich selbst zum Kern deffelben machen will —; das Nichtseinsollen des Bösen ist ein unbedingtes, weil die Nothwendigkeit des Guten eine schlecht= hin gültige ift, die von Jedem ohne Unterschied Anerkennung und Gehorfam fordert.

Die eigenthümliche Art nun, wie die Sünde sich auf ihr eignes Subjekt zurückbezieht, liegt in dem Begriffe der Schuld. Auch im ästhetischen Urtheil tadeln wir unmittelbar, ohne Rücksicht auf Folgen und Zwecke, das Unschöne; indem das sittliche Urtheil tadelt, spricht es das Vorhandensein von Schuld aus.

Das erste Moment in dem Begriffe der Schuld ist dieses, daß die bestimmte Sünde dem Menschen, in dem sie ist, als ihrem Urheber zugeschrieben werden muß. In dem Begriff der Sünde liegt zunächst nur das Objektive, daß ein dem göttlichen Willen widerstreitendes Faktum, sei es nun That ober

darum aber folgt aus ihm, für sich genommen, nicht so viel, als Ullmann daraus folgert.

Zustand, vorhanden ist; mit dem Begriff der Schuld tritt die subjektive Seite, ein Urheber, dem zugerechnet werden kann, hinzu. Wie es sich immer mit andern Störungen unsers Lebens verhalten mag: von der Sünde haben wir das unmittelbare Bewußtsein, daß sie nicht bloß in uns, sondern auch von uns ist.

Der Kaufalitätsbegriff also ist die allgemeine Grundlage in dem Begriff der Schuld, an welche die griechische Bezeichnung desselben — acia — sich ausschließlich hält\*). Fassen wir das Verhältniß des Begriffes der Sünde zu dem Wesen des Menschen ins Auge, so können wir sie ein Leiden der Seele als das ihrem wahren Wesen Fremde und Widerstreitende nennen; sehen wir auf die Art, wie die Sünde im wirklichen Leben entsteht, so ist sie nicht ein Leiden, sondern ein Thun der Seele, entweder unmittelbar oder doch in einem solchen Thun gegründet. Als ein bloßes Leiden betrachtet das Böse Plato, wie er denn in seinen ethischen Untersuchungen vielsachen Gebrauch macht von dem Grundsah, daß Niemand freiwillig (ènóv) sündige oder böse seit, das Böse der leidende Zustand der Seele sei, so würde sich, wie Plato selbst am Schlusse des Hippias minor darthut\*\*\*),

<sup>\*)</sup> Wenn der populäre Sprachgebrauch den Schuldbegriff nicht selten auf das Raturgebiet anwendet, so versteht er darunter eben nichts als die Berursachung irgend eines unerwünschten Erfolges. Der lateinische Sprachsgebrauch hält hier den Unterschied zwischen zurechnungsfähiger und nichtzurechnungsfähiger Berursachung fester, bgl. Döderleins lateinische Spnonnme und Etymologien über culpa und noxia, B. 2, S. 152 f.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Protagoras 345. 358. (Bekkersche Ausg. I, 1, S. 217. 241.) Gorgias 468. (Bekker II, 1, S. 471.) Timäus 86. (Bekker III, 2, S. 130.) De legibus lib. V, 731. (Bekker III, 2, S. 380.)

<sup>\*\*\*) 376. (</sup>Better I, 2, S. 227 f.) Über die Aechtheit dieses Dialogs vgl. R. Fr. Hermann Geschichte und System der Platonischen Philosophie B. 1, S. 487 f. und die Anmerkungen dazu.

aus der Möglichkeit, daß Jemand freiwillig sündige, die seltsfamste Antinomie ergeben. — Aber es zeigt sich in den von ihm selbst gezogenen Folgerungen zur Genlige, wie verderblich diese Ansicht für die Zurechnung der Sünde wird. Sie verleitet ihn in irgend einer schlechten Beschaffenheit des Körpers und in der unverständigen Erziehung die Ursache zu suchen, daß der Böse böse ist, und deßhalb mehr die Erzeugenden und Erziehensden als die Erzeugten und Erzogenen wegen des Bösen anzustagen\*). Ihren tiesern Grund aber hat jene Auffassung der Sünde darin, daß bei Plato die Unterscheidung des Ethischen und Physischen noch keineswegs rein und klar durchgeführt ist.

Auch die juridische Behandlung des Begriffes der Schuld beruht ganz auf dem Kausalitätsverhältniß. Aber sie hält sich zunächst in einer engern Auffassung dieses Begriffes nur an die Thatsache der Verursachung durch einen Willen, indem sie für das Zusammentreffen ihres Erfolges mit der Absicht des Subjektes einen andern Begriff bildet. Es ist einem Einzelnen oder der Gemeinschaft durch menschliches Thun eine Verletzung ihres Rechtes widerfahren. Entsteht nun die Frage nach dem Urheber dieser Verletzung, so macht sich der Unterschied zwischen culpa und dolus geltend. Wo nichts weiter vorhanden ist als die äußere Thatsache der Verursachung durch die vom Willen außgehende Thätigkeit (ober Unterlassung) eines Menschen, so-zwar, daß dieser das mögliche Hervorgehen dieses bestimmten Erfolges aus seinem Verhalten erkannte ober erkennen konnte, jedoch ohne daß dieser Erfolg wirklich Zweck des Thuns war, da findet, ganz gemäß dem vorherrschenden Gebrauch des Wortes bei den klassischen Schriftstellern, nur culpa (lata oder levis) statt; wo dagegen der verletzenden That auch die Absicht zu verletzen ent=

<sup>\*)</sup> Timäus a. a. D. Hier sagt Plato ausdrücklich: ταύτη κακοί πάντες οί κακοί διὰ δύο ἀκουσιώτατα γιγνόμεθα.

spricht, da fällt dem Thäter dolus zur Last. Neben dieser engern Bedeutung aber gebraucht die Rechtswissenschaft den Begriff der Schuld auch in einem umfassendern Sinne. Wo eine Rechtsver-letzung vorliegt und eine Persönlichkeit, also ein mit Bewußtsein sich selbst bestimmendes Wesen gegeben ist, dem sie, sei es in der Weise der culpa oder des dolus, als Urheber zuzuschreiben ist, bezeichnet sie dasselbe als schuldig.

An diese Erweiterung schließt sich die ethische Behandlung des Schuldbegriffes an, indem sie ihn zugleich verinnerlicht. Vor dem juridischen Forum begründet nur Schuld, was als Verletzung des Rechtes irgendwie in die äußere Erscheinung fällt; und auch hier ist es nicht die Sünde als solche, welche den Menschen schuldig macht, sondern nur insosern sie die Rechtsordnungen des bürgerlichen Lebens antastet. Vor dem sittlichen Forum dagegen begründet Alles Schuld, was mit dem sittlichen Gesetz im Widerspruch steht — natürlich in den Wesen, welche überhaupt dem Gesetz verpflichtet sind, und in den Zuständen ihres Lebens, in denen sie es sind, vgl. S. 51 —, und eben darum auch Störungen und Zerrüttungen des innern Lebens, die ihren Grund im Willen haben.

Jedoch dieses Verhältniß zum Willen, welches in Zurechnung und Schuld sich ausdrückt, bedarf noch einer nähern Bestimmung. Zwar nicht erst der Begriff des poccatum voluntarium, sondern schon die Anfänge unsrer Betrachtung der Sünde
überhaupt führten uns zu der Anerkennung, daß ihr eigentlicher Sitz der Wille ist; der Begriff des sittlichen Gesehes, als
dessen Gegensatz die Sünde zunächst in unser Bewußtsein tritt,
läßt sich nicht entwickeln, ohne die für jenen Begriff constitutive
Beziehung auf den Willen aufzuzeigen und damit den Willen
als den wesentlichen Ort dieses Gegensatzes darzulegen.
Allein der Wille könnte das sein und doch vielleicht nur einen
durch eine fremde, übermenschliche Gewalt ihm mitgetheilten AnGegensates im Gebiet des menschlichen Lebens ist, sondern daß er durch seine Selbstentscheidung Urheber des wirklichen Bösen im menschlichen Leben ist, das lehrt uns erst das Bewußtsein der Schuld. Unsre Persönlichkeit in ihrem innersten Centrum macht es für unsre Sünde verantwortlich. Reiner kann sagen: wenn mein Gewissen meine Sünde verwirft, so verwirft es doch darum nicht mich — sondern er selbst, der Sünder, ist mit seiner Sünde unauflöslich verwickelt, ihn selbst trifft das verdammende Urtheil\*).

Dieses verdammende Urtheil aber, das als zweites Moment des Schuldbegriffes aus dem objektiven Vorhandensein der Sünde unter Voraussehung eines Subjektes, dem zugerechnet werden kann, folgt, ist in sich selbst wieder ein zwiesaches. Das Erste ist das verneinende Ergebniß der Sünde, daß der Sünder von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen ist. Erinnern wir uns, daß wir das Wesen der Sünde früher selbst in der Abkehr von Gott gefunden haben, so kann diese Bestimmung als eine tautologische erscheinen. Aber ihre eigenthümliche Bedeutung liegt darin, daß diese der Sünde nachfolgende Ausschließung an dem Sünder haftet als eine beharrende Unwürdigkeit zur Gemeinschaft mit Gott. Die Sünde hat er gethan; schuldig ist er. So lange das Verlangen nach Gott schläft, schläft auch die Schuld; wenn aber die Schuld aufwacht, so sindet sich der Mensch geschieden von Gott, unwürdig an einer andern Offen-

<sup>\*)</sup> Wenn damit der Sat des Apostels im Widerspruch zu stehen scheint: ovnéti éyà nateqyázomai avtò (tò nanóv), áll' ή olnovoa év émol ámaqtia, Röm. 7, 17. 20, so müssen wir uns zunächst erinnern, daß diese ganze Stelle nicht vom Menschen im Allgemeinen handelt, sondern von dem, in welchem schon Sehnsucht und Ringen nach Gerechtigkeit erwacht ist (ovnéti). Was übrigens auch für diese Stuse das ovn éyà bedeutet, und wie es sich durch andre Bestimmungen des Apostels in demsselben Zusammenhange ergänzt, davon wird weiter unten zu reden sein.

barung Gottes Antheil zu haben als an seinem Zorn. Dieß führt auf die zweite positive Folge, welche dem Menschen aus der Sünde vermöge der Schuld entspringt. Es ist diese, daß er damit der genugthuenden Strase für seinen Frevel an der heiligen Weltordnung Gottes verfallen ist. Aus einer spätern Unztersuchung wird sich ergeben, wie die Sünde als That den sündigen Zustand erzeugt, aus dem dann wiederum mannichsache Thatsünden geboren werden. Mit dieser realen Folge, durch die sich das Leben an die Macht der Sünde sessell, in welche es sich einläßt, steht dann im innigsten Zusammenhange die aus der Sünde entspringende Verbindlichseit der angetasteten Majestät des sittlichen Gesehes, welche, nach den im zweiten Kapitel der ersten Abtheilung gewonnenen Resultaten, von der Majestät des Gesehgebers sich auf keine Weise trennen läßt, genug zu thun.

Auf die aus der Sünde entspringende Verbindlichkeit zur Erstattung bezieht sich nun auch die neutestamentliche Bezeichnung des Begriffes durch δφείλειν, δφείλημα, δφειλέτης, Luc. 13, 4. Matth. 6, 12. Der Ausdruck ist hier bildlich gebraucht; zum Grunde liegt die Anschauung von einer durch die Sünde bei Gott als dem Gläubiger entstandenen Schuld, Matth. 5, 26 Luc. 7, 41. 42, welche Anselm bekanntlich zur Basis seiner ganzen Versöhnungstheorie machte. Unmittelbarer wird die aus der Sünde entspringende Verhaftung unter dem Gesetz durch kvozov elval bezeichnet, so daß der davon abhängige Genitiv theils auf dieß Gesetz selbst, Jac. 2, 10, theils auf die von ihm verhängte Strafe, Matth. 26, 66. Marc. 3, 29, theils auf den Gegenstand der Versündigung, 1 Kor. 11, 27, der Dativ aber auf die das Gesetz handhabende Gewalt geht, Matth. 5, 21. 22. Bestimmter in seiner religiösen Bedeutung faßt den Schulbbegriff der Ausdruck υπόδικον γενέσθαι τῷ θεῷ Rom. 3, 19, welchem die Bezeichnung des Schuldigen durch ténvor dogns  $(\boldsymbol{\tau} o \tilde{\boldsymbol{v}} \ \vartheta \epsilon o \tilde{\boldsymbol{v}}), \ \boldsymbol{\varepsilon} p \boldsymbol{h} \boldsymbol{\epsilon} \boldsymbol{j}. \ 2, \ 3, \ \boldsymbol{\epsilon} \boldsymbol{n} \boldsymbol{t} \boldsymbol{j} \boldsymbol{p} \boldsymbol{r} \boldsymbol{i} \boldsymbol{c} \boldsymbol{h} \boldsymbol{t}. \ -$ 

Diese an der Sünde haftende Schuld wird von der Melanchthonschen Definition der Sünde, welche von den ältern Dogmatikern unster Kirche wiederholt zu werden pflegt, gleich mit in den Begriff der letztern ausgenommen, wenn sie denselben so bestimmt: peccatum est desectus vel inclinatio vel actio pugnans cum lege Dei, offendens Deum, damnata a Deo, faciens reos aeternae irae et aeternarum poenarum, nisi sit sacta remissio\*). Wenn dann mehrere unter jenen Theologen in der Zurechnung der Sünde weiter unterscheiden zwischen reatus culpae und reatus poenae, so mag der Ausdruck etwas schief gebildet sein; aber die Unterscheidung selbst läßt sich rechtfertigen, insofern sie ihrer wahren Bedeutung nach auf den oben entwickelten Unterschied zwischen den beiden Momenten des Schuldbegriffes zurückzussühren ist \*\*).

Melanchthon verwirft, wo er von dem Unterschiede der Thatsünden in Rücksicht der an ihnen haftenden Schuld spricht, mit strenger Mißbilligung den stoischen Satz, daß alle Sünden einander gleich seien \*\*\*). Und diese Verwerfung stimmt

<sup>\*)</sup> Loci theol. de pecc. p. 97.

<sup>\*\*)</sup> Baier, den überhaupt unter den ältern Dogmatikern Präcision in der Fassung der dogmatischen Formeln auszeichnet, erklärt den reatus culpae durch: obligatio, qua quis sub peccato, per ipsum peccatum constrictus, tenetur, ut revera sit et dicatur peccator. Es ist das unmittelbare Zurücksallen der Sünde auf die Persönlichkeit des Thäters durch die Zurechnung. Vgl. seine Definition des reatus poenae, Comptheol. positivae P. II, c. 1, §. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. O. S. 119. Ebenso die zweite Helvetische Konfession cap. VIII. (Coll. conf. ed. Niemeyer S. 478.) Doch verwirft M. den Satz eigentlich nur in Beziehung auf die Sünden der Wiedergebornen; für die der Unwiedergebornen läßt er ihn wenigstens insofern getten, als

hm wie Luthern alle Todsünden sind; weßhalb ihnen einige katho= lische Polemiker, z. B. Bellarmin, de statu peccati lib. I, cap. IV.

nicht bloß vollkommen überein mit dem A. T., namentlich mit den Mosaischen Anordnungen über das Sühnopfer, die offenbar auf verschiedene Grade der Verschuldung durch die einzelnen Sünden zurückgehen, sondern sie wird R. T. durch Matth. 5, 21. 22. 10, 15. 12, 31. 32. Luc. 12, 47. 48. Joh. 19, 11. 1 Joh. 5, 16, auf unzweideutige Weise bestätigt. Auch sind wir nicht berechtigt mit Schleiermacher diese verschiednen Grade der Schuld ganz in die Verschiedenheit zwischen den Gesammtzuständen der Handelnden aufgehen zu lassen\*). Dieses Verfahren beruht zunächst auf der einseitigen Ansicht, als wären die Thatfünden im Verhältniß zur Zustands= sünde nur Wirkungen; es wird dabei verkannt, daß sie in diesem Verhältniß eben so wohl verursachend sind, ja daß die Sünde, wenn überhaupt die Schuld in ihr ernstlich festgehal= ten werden soll, in schlechthin ursprünglicher Beziehung That= sünde sein muß. Ist aber die Thatfünde in ihrem Verhältniß zum Zustande irgendwie verursachend, so läßt sich auch nicht

den Grundsat: omnia peccata esse paria, zuschreiben. Der wesentliche Jussammenhang der Ansicht von Luther, Melanchthon ist dieser: An sich ist jede Sünde Todsünde, macht den Begehenden der ewigen Verdammniß würdig, und nur erst im Stande der Wiedergeburt kann vermöge seines Princips, des Glaubens, irgend eine Sünde Erlaßsünde werden. Einige Sünden nun, im Stande der Wiedergeburt begangen, führen die Zerstörung des Glaubens unmittelbar mit sich und vernichten dadurch jenen Stand, wenn gleich, nicht unwiederherstellbar — peccata mortalia —, andre heben den Glauben nicht auf, und diesen kann die göttliche Vergebung nicht sehlen, weil ja eben der Glaube sie such — peccata venialia. Im Wesentlichen dieselben Bestimmungen werden reformirter Seits aufgestellt, vgl. Calvins institutio rel. chr. lib. II, c. 8, §. 59. Declar. Thorun. de peccato 8. 9.

<sup>\*)</sup> Glaubenslehre §. 74, I. (B. I, S. 451.) In Bezug auf den Unterschied zwischen Tod- und Erlaßsünde stimmen hier die Reformatoren und ältern Dogmatiker unsrer Kirche mit ihm überein, insofern sie nach dem in voriger Note Bemerkten den Grundsatz aufstellen: peccatum mortale et veniale distinguitur non secundum substantiam facti, sed secundum personam sive propter differentiam peccata admittentium.

einsehen, warum die Gradunterschiede der Verschuldung nur auf diesem Zustande beruhen, warum sie nicht auch unmittelbar an der verschiedenen Qualität der Thatsünden selbst haften sollten.
— Die alte Eintheilung der Übertretungen in Todsünden und läßliche Sünden ist eine unerschöpfliche Quelle unnützer und durch ihre Kleinlichkeit und Aeußerlichkeit verderblicher Vestimmungen im Pönitenzwesen der katholischen Kirche geworden; auch ist es nur Selbsttäuschung, wenn Menschen nach sesten Merkmalen sicher entscheiden zu können glauben, welcher Grad der Verschuldung jedesmal an der bestimmten Sünde hafte; aber alle diese Entstellungen und Mißbräuche können dem Grundgedanken, daß die einzelnen Sünden verschiedene Grade von Schuld mit sich führen, seine Wahrheit nicht rauben.

Worauf beruht nun dieser Gradunterschied? Die Schuld ist das unmittelbare Zurückschlagen der Sünde auf ihren Urheber, aber die Gewalt, mit der sie auf ihn zurückschlägt, hängt in ihrem verschiedenen Grade nicht bloß von der Spannung der geistigen Kräfte ab, mit der sie aus ihm hervorgegangen ift, sondern auch von den objektiven Größeunterschieden der Sünde. Es ist eine nicht unbedenkliche Vorstellung, die bei folgerichtiger Durchführung die Sünde ganz in das Subjektive aufzulösen droht, wenn man die Gradunterschiede der Schuld lediglich formal, durch die Art wie die Sünde aus der Entsicheidung des Subjektes hervorgeht, bedingen will. Vielmehr hat dieser Grabunterschied außer seiner formalen Wurzel wesentlich auch eine materiale. Die letztere liegt in der stärkern ober schwächern Bethätigung des in aller Sünde wirkenden Princips der Selbstsucht, die erstere in der vollkommnern oder unvollkommnern Verursachung der Sünde durch das sündigende Individuum.

Zur Vollständigkeit dieser Verursachung gehört, daß die einzelne Sünde durch den Willen des Subjektes mit dem Bewußtsein, daß sie Sünde sei, hervorgebracht werde. Mithin wird die Unvollständigkeit dieser Urhebung entweder in dem Fehlen dieses Bewußtseins ober in dem Jehlen jener Willensbestimmung bestehen. Wir erhalten damit die beiden uns schon bekannten Arten der unvorsätzlichen Sünde, die Unwissenheits= und Übereilungsfünde. Und so führt denn auch Melanch= thon\*) und nach seinem Vorgange Chemnit\*\*), Hutter \*\*\*) u. A. den Hauptunterschied in der Verschuldung durch die Sünde, eben jene Eintheilung in läßliche und Tobfünden, einfach auf den Unterschied zwischen unvorsätzlicher und vorsätzlicher Sünde (der Wiedergebornen) zurlick. Wiewohl wir nach dem Bemerkten diesen Gradunterschied außerdem noch durch die verschiedene Stärke des selbstsüchtigen Princips bedingen, so scheint doch die Ableitung von dieser Seite ganz auf daffelbe Resultat hinauszukommen. Denn wird der Mensch, im Begriff eine Sünde zu begehen, sich derselben als Sünde bewußt, so liegt darin unmittelbar eine Gegenwirkung des Gewiffens, und in der Überwindung dieser Gegenwirkung offenbart sich also ein höherer Grad von Entschiedenheit, mit welcher der Wille der Selbstsucht ergeben ift. Und in der Regel ist es wirklich so. Indessen werden doch nicht selten Sünden begangen, in denen das Princip der Selbstsucht sich mit ausgezeichneter Energie bethätigt, und die der Sündigende sich doch wegen der gesteigerten Verfinsterung seiner Seele bei ihrer Begehung nicht als Sünden zum Bewußtsein bringt. Hiernach werden wir zugeben müffen, daß der Gradunterschied in der Schuld der Thatfünden und der Unterschied zwischen vorsätlicher und unvorfätzlicher Sünde einander nicht vollständig beden. Namentlich gilt dieß von den Schwach-

<sup>\*)</sup> A. a. O. S. 117. De discrimine pecc. S. 276.

<sup>\*\*)</sup> Loci theol. P. III, loc. de discr. pecc. mort. et venialis fol. 122 f. (Ausg. v. 1595.)

<sup>\*\*\*)</sup> Loci comm. de discr. pecc. mortalis et venialis S. 356.

<sup>3.</sup> Muller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

heitsstünden wider das Gewissen, in denen häusig trot der vollständigern Verursachung durch das fündigende Subjekt doch eine geringere Gewalt der Selbstsucht sich offenbart als in den Übereilungs- und Unwissenheitssünden, deren Bewußtlosigkeit unzähligemal in roher Nichtachtung der Stimme des Gewissens ihren Grund hat.

Aus diesem Gesichtspunkte ist denn auch die öfters vorgekommene Meinung zu beurtheilen, nach welcher in der Unwissenheitssünde die Unwissenheit die Sünde, insosern sie
Schuld begründet, absordiren soll, weil hier zwar eine Willensbewegung, aber nicht eine solche, die auf etwas als Sünde Erkanntes geht, vorhanden ist. Wenigstens soll durch eine solche
dem sittlichen Gesetz objektiv widerstreitende Handlung eine sittliche Verschuldung nur dann entstehen können, wenn es dem
Menschen möglich war seine Unwissenheit in dieser bestimmten
Beziehung zu überwinden, wenn sie mithin in einer aus sittlicher
Gleichgültigkeit und Leichtsinn entspringenden Unterlassungssünde
ihren Grund hat.

Und allerdings giebt es eine sogenannte Unwissenheitsstünde, in der die Unwissenheit die Schuld und damit überhaupt den Charakter wirklicher Sünde gänzlich auslöscht. Man unterscheidet in der Unwissenheit, die hier in Betracht kommt, bekanntlich das Nichtwissen des verpflichtenden Gesehes und das Nichtkennen der eignen Handlung nach ihrer vollen Bestimmtheit (ignorantia juris — facti). Die Kenntniß der eignen Handlung nun bezieht sich nach der einen ihrer Seiten auf die Sphäre der Aeußerlichkeit, auf die endlichen, mannichsach bedingten Berhältnisse, in welche jede Handlung hineingestellt ist. In dieser Sphäre aber kann sehr wohl Nichtwissen und Verwechselung statt sinden und daraus ein Irrthum im Handeln entspringen ohne die geringste Verschuldung des Handelnden durch Mangel an Ausmerksamkeit u. s. w. Versügt z. V. Jemand über fremdes

Eigenthum in der von den Umständen hinreichend unterstützten Meinung, es sei das seine, so ist zwar eine Rechtsverletung vorhanden, wiewohl auch nur eine civilrechtliche, aber keine sittliche Verschuldung. Auch kann man sich dagegen gewiß nicht auf die Bestimmungen des Mosaischen Gesetzes berufen, nach denen eine Verschuldung aus levitischen Verunreinigungen auch dann entspringt, wenn dabei eine ignorantia facti statt= fand, z. B. Levit. 5, 2. 3. Wie der ganze Begriff levitischer Unreinigkeit, obgleich ohne eine bleibende fittlich religiöse Bedeutung, doch dem eigenthümlichen Zweck des Mosaischen Gesetzes Ifrael zu einem Volt bes Sündenbewußtseins und bes Erlösungsbedürfnisses zu machen unter den gegebenen geschichtlichen Bedingungen vollkommen entsprach, so mußte er sich in seiner Durchführung natürlich an die Thatsache der Befleckung als folche halten, ohne den Unterschied zwischen Wissen und Nicht= wiffen mehr als die verschiedenen Grade der daraus entsprin= genden theokratischen Verschuldung bestimmen zu lassen.

Diese Art des Jrrthums im Handeln also gehört nicht hierher; was aber aus dem ungeordneten selbstischen Streben stammt und somit dem sittlichen Gesetze widerstreitet, ist Schuld, mag der Fehlende sich dieses Widerstreites bewußt sein oder nicht. Wäre es freilich irgend einem Menschen überhaupt unmöglich den Inhalt des sittlichen Gesetzes zu erkennen, könnte er sich mitzhin jenes Strebens schlechterdings nicht als des nichtseinsollenden bewußt werden, so würde sür einen Solchen die Zurechnung dessen, was in seinem Leben als Sünde erschiene, allerdings wegfallen, aber damit zugleich die Bollständigkeit der menschswegfallen, aber damit zugleich die Bollständigkeit der menschselichen Natur. Auch der Unterschied zwischen der im Augenblicke des Entschlusses un überwind lichen und der überwindslichen lichen Unwissenheit kann zwar den Grad der Berschuldung bedingen, aber nicht über Sein oder Nichtsein der Schuld entscheiden. In jenem Gebiet des Aeußerlichen, Zufälligen, Berscheiden. In jenem Gebiet des Aeußerlichen, Zufälligen, Berscheiden.

änderlichen irgendwie ein Nichtwissender oder Irrender zu sein gereicht dem Menschen nicht zum Vorwurf; die wesentliche Wahrheit, die im Gewissen sich kund giebt, und ihr Verhältniß zu dem einzelnen Handeln nicht zu wissen ist eben selbst die Folge einer sündhaften Störung und Zerrüttung seines innern Lebens. Läge ihm von dem Zeitpunkt an, wo er die Stimme des Gewissens zuerst vernimmt, in jedem Augenblicke seines Lebens nichts mehr am Herzen als genau zu wissen, was diese Stimme ihm sagt, und ihr unbedingt zu gehorchen, so würden Unwissen= heitsfünden, die auf der ignorantia juris beruhen, eben nicht Das sittliche Bewußtsein würde sich dann zu solvorkommen. cher Stärke, Klarheit und Bestimmtheit in ihm entwickeln, daß es ihm auch für den einzelnen Fall niemals an der richtigen Weifung fehlen könnte. Aber dieß duldet nicht die Sündhaftigkeit der menschlichen Natur, von der wir uns später überzeugen werden, daß sie die Zurechnung der einzelnen Sünden keines= weges aufzuheben vermag. Die Ungerechtigkeit der Menschen ist es, welche die Entwickelung der Wahrheit in ihrem Bewußtsein aufhält, Röm. 1, 18. Darum achten sich Wilde, wenn sie von den Greueln des Götzendienstes, von Wolluft, Mord und ungezähmtem selbstfüchtigem Treiben zu Christo bekehrt werden, durch ihre Unwissenheit keineswegs von Schuld entbunden, sondern fühlen reuevoll den Vorwurf des erwachten Gewiffens. —

So erkennt auch Paulus die Milberung der Sündenschuld, die in der Unwissenheit des heidnischen Lebens liegt, entschieden an und spricht in diesem Sinne von einem göttlichen Übersehen der zoóvor the àrvotas, Apgesch. 17, 30, vgl. Köm. 2, 9. Matth. 11, 21—24. Aber er ist weit entsernt die sündigenden Heiden darum als schuldsrei zu betrachten. Vielmehr verweist er auf das ursprüngliche Bewußtsein Gottes im menschlichen Geiste und dessen Anregung durch die Offenbarung Gottes in der Natur und leitet die Zerrüttung ihres religiösen Lebens

aus einer Unterdrückung jenes Bewußtseins ab, Apgesch. 17, 27—29. Röm. 1, 19—21. 28. Nicht minder beruft er sich in bestimmt sitUicher Beziehung auf die Macht des Gewissens auch im Bewußtsein der Heiden, Röm. 2, 15, so wie darauf, daß sie im bürgerlichen Leben die Frevel, die sie selbst verüben und selbst von Andern gern verüben sehen, doch als des Todes würdig verurtheilen, Röm. 1, 32. Aus Beiden schließt er, daß sie in ihren Sünden sich keinesweges für gerecht halten dürfen, Röm. 1, 20. 2, 1. 3, 23. Während er ferner als Motiv des göttlichen Erbarmens, das ihm selbst, dem Lästerer, Verfolger, Gewaltthäter, widerfahren sei, anführt, dieß unwissend gethan habe im Unglauben, nennt er sich doch, offenbar in Beziehung darauf, den Ersten der Sünder, 1 Tim. 1, 13—15.

Zwar wenn Paulus, Köm. 14, 23, lehrt, daß, was der fittlichen Überzeugung des Handelnden nicht entspricht, ihm als Sünde zuzurechnen ist, mag immerhin, objektiv betrachtet, nichts Unrechtes darin liegen, so ist daraus öfters gesolgert worden, daß nach Paulinischer Ansicht die Zurechnung lediglich von der subjektiven Überzeugung recht oder unrecht zu handeln abhange. So faßt z. B. De Wette in seiner Sittenlehre den Ausspruch und knüpft denn auch daran eine Zurechnungslehre von einseitig subjektivem Gepräge, die ihn verleitet die Einthei= lung in wissentliche und unwissentliche Sünden als falsch zu bezeichnen, weil die letteren keine Sünden seien, und die Beunruhigung des Gewissens mit dem Gedanken an unerkannte Sünde (Pf. 19, 13) nur dem an ein äußeres Gesetz gewiesenen Hebräer zu gestatten \*). Aus dem Paulinischen Wort aber könnte dieß nur gefolgert werden, wenn es nicht bloß lautete: nav 8 odn έκ πίστεως άμαρτία έστί, fondern: παν ο έκ πίστεως δίκαιόν

<sup>\*)</sup> A. a. O. Th. I, S. 111. vgl. S. 308 ff.

¿oriv. Ober follte etwa dieses bejahende Urtheil von selbst aus jenem verneinenden folgen? Reinesweges. Allerdings hat auch die irrende sittliche Überzeugung die Macht den Menschen an das, was sie ihm als nothwendig darstellt, zu binden, aber nicht die Macht ihn von dem Ansehen der Wahrheit zu entbinden und sich an ihre Stelle zu sehen. Das ist der Fluch des sittlichen Irrthums, daß er den Menschen verdammt, wenn er ihm als seiner subjektiven Überzeugung zuwiderhandelt, und ihn doch nicht rechtsertigt, wenn er ihm folgend das Verwersliche thut. Hatten die Versolger der Apostel die entschiedene Überzeugung damit eine Pflicht gegen Gott zu erfüllen, Joh. 16, 2, so wurden sie strafbar, sie mochten die Versolgung unterlassen oder aussühren.

Wenn Christus von diesen hassenden Juden sagt: Wäre ich nicht gekommen und hätte es ihnen nicht verkündigt, so hätten sie keine Sünde (nämlich ότι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με), Joh. 15, 22. 24, so liegt in diesen Worten, wiewohl άμαρτίαν ëxew an sich eben nur das thatsächliche Vorhandensein der Sünde, das auagraveir oder huagennévai, bezeichnet, doch wegen bes Gegenfages: νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσί περὶ τῆς άμαρτίας αύτῶν, allerdings eine Verneinung der Schuld. Daß aber diese Verneinung nicht absolut, sondern nur relativ zu verstehen ist, ergiebt sich schon daraus, daß wie überall im N. T. so auch im Johanneischen Evangelium, z. B. 1, 29. 3, 36 ( $\dot{\eta}$  doy $\dot{\eta}$  vov θεοῦ μένει ἐπ' αὐτόν), 20, 23, das aus der Entfremdung von Gott quellende Sündenwesen der Welt als ein schuldhaftes betrachtet wird. Ausdrücklich räumt dem gleichen Unterschiede nur eine Milderung der Schuld ein Matth. 11, 21—24. Ganz streng dagegen ist der Gegensatz in der verwandten Stelle Joh. 9, 41 zu fassen, deren Sinn durch Umschreibung so wiederzugeben ist: Wäret ihr schlechterdings unfähig meine Verkündigung zu fassen, so wäre euch die Verwerfung derselben keine Sünde;

nun aber bekennt ihr ja felbst, daß ihr das Verständniß habet, darum lastet die Verwersung meines Wortes auf euch als Sünde\*). — Christus stellt es aber auch ausdrücklich als all= gemeine Regel auf, daß das Wissen oder Nichtwissen des Sündigenden um das göttliche Geset, das er thatsächlich antastet, nur einen Gradunterschied der Verschuldung und Straßbarkeit begründe, Luc. 12, 47. 48. Dasselbe liegt in der Vitte des Gekreuzigten um Vergebung für seine Mörder, weil sie nicht wissen, was sie thun, Luc. 23, 34. Wenn dieses Nichtwissen ihre Schuld aushob, so bedurften sie nicht der Vergebung; wenn es ihre Schuld nicht minderte, so konnte die Vitte um Vergebung es nicht als Veweggrund brauchen. — So sindet denn das Vedürsniß jener Ps. 19, 13 ausgesprochnen Vitte, wie ihm die Ersahrung des christlichen Vewußtseins Zeugniß giebt, auch im N. T. seine volle Vestätigung.

In unsrer bisherigen Untersuchung haben wir die Schuld unabhängig von ihrem Wirklichwerden im Bewußtsein des einzelnen Subjektes, welches mit der Sünde befleckt ist, betrachtet. Und dieß ist keine leere Abstraktion; die Schuld ist vielmehr zunächst und ursprünglich etwas ganz Objektives, sie haftet am Sünder als ein unabwendbares zweites Sollen desselben in Beziehung auf ein unerfüllt gebliebenes erstes Sollen Sollen wirden und sordert Sühne, wenn er sichlseines Verhältnisses

<sup>\*)</sup> Bgl. zu beiden Stellen Lückes Bemerkungen im Kommentar.

<sup>\*\*)</sup> Die Sprache drückt diesen unzerreißbaren Zusammenhang auf sinnreiche Weise aus. Der Mensch ist zuerst schuldig das Gesetz zu halten; genügt er dieser Schuldigkeit nicht, so wird er schuldig vor dem Gesetz. Ganz eben so enthält die Bedeutung von doeilew, doeiloge dieses doppelte Sollen.

zur beleidigten Majestät des göttlichen Gesetzes auch gar nicht bewußt ift. Das Vorhandensein der Schuld ist von der Anerkennung derfelben im Bewußtsein des fündigen Menschen keineswegs abhängig. Aber ist denn eine gänzliche Bewußtlofigkeit des Schuldigen von seiner Schuld möglich? Das wäre sie nur, wenn im Menschen das Bewußtsein von einer sein Leben durch unbedingte Forderungen bestimmenden Norm jemals völlig erlöschen könnte. Die Erfahrung zeigt uns zwar Zustände der äußersten Unterdrückung dieses Bewußtseins so wie seiner tiefsten Trübung und Entstellung; aber es auf irgend einer Stufe der sittlichen Entartung dem Menschen schlechterdings abzusprechen, dazu berechtigt fie uns nicht. Mögen die starken Geister, die erst dann frei zu sein meinen, wenn sie von Gott und seinem heiligen Gesetz los sind, sich selbst und Andern dergleichen eingeredet haben: in seinem innern Urtheil wird der Mensch nie gleichgültig gegen ben Gegensatz bes Guten und Bosen; er kann nie ganz aufhören das Thun des Hasses, der Ungerechtigkeit, der Lüge zu mißbilligen, das entgegengesetzte zu billigen. für den verhärteten Bösewicht, dessen Maxime es ist nur seiner Lust und seinem Vortheil nachzugehen und sich um die Pflicht nicht zu kümmern, giebt es doch noch Frevelthaten, gegen die fich ein fittliches Gefühl in ihm sträubt, wenn er dazu verfucht wird.

Daraus folgt freilich noch lange nicht, daß dem Schuldbewußtsein im menschlichen Leben die gleiche Allgemeinheit mit der Sünde selbst zukomme. Nur soviel läßt sich aus diesen Zeugnissen für die unzerstörbare sittliche Natur des Menschen ableiten, daß es Greuelthaten giebt, die von Niemanden begangen werden können, ohne das Gewissen zur geheimen Ahndung des Frevels aufzuregen. Und mehr scheint denn auch die Erfahrung als allgemein vorhanden nicht verbürgen zu wollen. Unzählige lassen sich ohne Rückhalt von den Trieben ihrer Selbstfucht beherrschen; aber bei ber Rohheit ihres ganzen geistigen Zustandes fällt ihnen nicht ein sich beshalb Vorwürfe zu machen. Andere erfreuen sich eines gebildetern Bewußtseins; aber die sittliche Seite desselben ist so vergistet durch die Sophistist der Begierden und Leidenschaften, daß das gewöhnliche Treiben ihres Egoismus kein Schuldgesühl mehr in ihnen zu wecken vermag. — Auch das Heidenthum auf dem Sipsel seiner Entwidelung ofsenbart grade in den Elementen seiner Religiosität, in denen ein kräftiges sittliches Bewußtsein sich ausspricht, zugleich die Schranke seines sittlichen Urtheils. Die Erinden, die ihre Macht in der Unruhe des Gewissens offenbaren, verwalten nur da ihr ehrwürdiges Amt, wo eine schwere Verletzung der heiligsten, ursprünglichsten Rechte, wo namentlich der Frevel am Blut sie ausgeregt hat.

Es muß gewiß zugestanden werben, daß die Schuld viel größer ift und weiter reicht als bas Schuldbewußtsein des Menschen; nicht überall, wo sie als Verhaftung und Verbindlichkeit ist, ist sie auch als Zustand; in Unzähligen schläft die Schuld, und nur da vermag sie nicht bloß als Verklägerin einzelner schwerer Übelthaten, sondern als Zeuge eines durchgreifenden Widerstreites gegen die heiligen Ordnungen des Lebens aufzuwachen, wo der Geift von fittlicher Stumpsheit und Gleichgültigkeit nicht mehr gefesselt ist. Allein auch wo es bem Sünder an einem eigentlichen Schuldbewußtsein fehlt, sehlt es ihm doch nicht an einem Gefühl, welches wir als den Keim deffelben zu betrachten haben. Ist er auch frei von auffallenden Frevelthaten, so fühlt er fich, so lange er im Dienste seiner Begierden und selbstischen Interessen dahinlebt, doch nicht wahrhaft mit sich Eins; eine dunkle Ahnung sagt ihm, daß die Sphäre, in der er lebt, nicht seine wahre Heimat ist; es kommen auch für ihn Momente, wo ein Gefühl von Unsicherheit ihn an den unterhöhlten Boden unter seinen Füßen mahnt. Der Dienst

der Sünde vermag die Bruft nimmermehr frei zu machen, sondern nur einzuengen.

aber aus diesen dunkeln Keimhüllen das wirkliche Schuldbewußtsein sich erhebt, da ist es thatsächlicher Beweis, daß die Sünde, noch nicht das ganze sittliche Dasein des Menschen ausfüllt; die Selbstverurtheilung im bösen Gewissen ist der Ausfluß der Zustimmung, die der Mensch in seinem innersten Bewußtsein unwillfürlich, ja oft wider seinen Willen dem Inhalt des Gesetzes geben muß. Auch wenn der Mensch dem Dienste der Sünde hingegeben ift, verliert fie doch für seine Empfindung nicht eher als auf dem Gipfel dieser verkehrten Entwickelung den Charakter einer fremden Macht, die, wiewohl sie nur durch Selbstbestimmung in ihm ist, ihn doch von sich selbst scheibet und mit sich selbst entzweit. Das Schuldbewußtsein hat diese merkwürdige Doppelseitigkeit an sich, daß es einerseits die Sünde dem Ich des Menschen zuschreibt, die Person dafür verantwortlich macht, andrerseits durch sein Vorhandensein unmittelbar einen verborgenen Zug der Persönlichkeit offenbart, welcher dem Gesetz Gottes anhängt und sich verneinend gegen das Streben und Thun jenes selbstsüchtigen Ich richtet. Es ist dieß der Zwiespalt zwischen dem wahren Wesen des Ich, welches nur in der Gemeinschaft Gottes sich zu verwirklichen vermag und die Sünde als ein fremdes Element von sich unterscheidet\*), und zwischen dem empirischen Zustande des Ich, nach welchem daffelbe die Sünde als sein Eigenthum anerkennen muß\*\*). — So ist benn das bose Gewissen bas

<sup>\*)</sup> Εί ο οὐ θέλω ἐγὼ τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργόζομαι αὐτὸ ἀλλ' ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία, Röm. 7, 20. vgl. B. 9. 10.

<sup>\*\*)</sup> Ocoauer, ött & vóuog πνευματικός έστιν, έγω δε σαρκικός είμι, Röm. 7, 14. — Vergleichen wir hiermit jene Platonische Lehre, nach welcher das Böse überhaupt ein dem Menschen von außen Jugestoßenes sein soll, an dem sein Wille keinen Antheil hat, von dem er nur

göttliche Band, das den geschaffenen Geist auch in tiefer Zerrüttung noch an seinen Ursprung knüpst. In dem Schuld=
bewußtsein offenbart sich, wiewohl unverstanden vom Menschen,
so lange er nichts Höheres hat als eben sein böses Gewissen,
die wesentliche Angehörigkeit unseres Geistes an Gott, das yévos
rov drov, Apgesch. 17, 28. Die Qual und Angst, welche die Mahnungen jenes Bewußtseins erregen, die innere Unruhe, die
den Knecht der Sünde zuweilen ergreift, es sind Zeugnisse, daß
er noch nicht gänzlich von Gott los ist. Ist die Sünde ein
Streben des Geschöpses sich von Gott loszureißen, so ist dieß
Etreben, welches objektiv ohnehin immer ein vergebliches bleiben
muß, auch subjektiv so lange nicht zu seinem Ziele gekommen,
als das Schuldbewußtsein in ihm nicht gänzlich erloschen ist \*).

Bei dieser Anerkennung der sittlichen Bedeutung des Schuldbewußtseins dürsen wir jedoch andrerseits seinen Unterschied von der Reue nicht übersehen. Allerdings ist die leichtere oder schwerere Erregbarkeit jenes Bewußtseins im Allgemeinen bedingt durch den sittlichen Gesammtzustand des Subjektes. Aber das Hervortreten desselben im einzelnen Falle, die einzelne Regung des bösen Gewissens ist zunächst etwas Unsreiwilliges. Auch da macht es sich geltend, wo man es in sich bekämpst und zu unterdrücken sucht. Nicht der Mensch hat dieses Bewußtsein, sondern es hat ihn; es versolgt den Fliehenden und ergreift den

Gewalt leidet, so werden wir sagen müssen, daß hier die empirische Wahrsheit der Sache, um die es sich doch in der Frage um die Zurechnung ganz und gar handelt, der idealen Ansicht aufgeopfert ist.

<sup>\*)</sup> Wenn Göthe in seinem Faust die Vorwürse des erwachenden Gewissens dem bösen Geiste in den Mund legt, so rechtfertigt sich dieß Versahren des Dichters, wozu sich leicht Parallelen aus den Schriften großer Kirchenlehrer, namentlich Luthers, ansühren ließen, dadurch, daß an dem Schuldbewußtsein, so heilig es in seinem Ursprunge ist, doch in Rücksicht seiner Wirkungen eine Amphibolie haftet. Wie es dem Petrus zum Heile gereicht, so schlägt es bei Kain und Judas zum Verderben aus.

Wiberstrebenden; indem das Ich in seiner ungezähmten Selbstsucht über jede Schranke göttlicher Ordnungen hinauszusein meint, muß es erfahren, wie in ihm selbst die unüberwindliche Gewalt dieser Ordnungen seiner vergeblichen Anstrengung spottet. Das Schuldbewußtsein ist eine Macht über den Menschen in diesem seinem empirischen Zustande, eine so wunderbare Macht, daß es oft den ruchlosesten Verbrecher wie durch einen sinn= betäubenden Zauber zwingt sich mit dem Geständnisse seiner That dem Schwerte zu überliefern, vor dem ein hartnäckiges Leugnen ihn ficher schützen könnte. Nur durch beharrliche, immer sich erneuernde Verhärtung gegen die Mahnungen dieses Bewußtseins kann sich der Mensch allmählich seiner Macht fast ganz entziehen. In diesem allmählichen Verstummen des innern Anklägers liegt aber so wenig eine Entschuldigung des Sünders, daß vielmehr dieser Zustand der Verhärtung die Zurechnung der langen Reihe von Verschuldungen, deren Frucht er ist, in sich trägt.

Die Reue bagegen ist nicht bloß ein Leiden, sondern zugleich ein inneres Handeln, nicht eine bloße Bestimmtbeit des Bewußtseins, sondern zugleich ein Wollen; ihr Begriff unterscheidet sich eben dadurch von dem bloßen Schuldbewußtsein, daß er die freie Hingebung an dessen innere Bestrasung wesentlich in sich schließt. Die Reue ist ein Moment der Heilssordnung und ihres Weges zu Gott; die Martern des bösen Gewissens haben auch bewährte Meister im Bösen, wie Tisberius\*), Nero\*\*), ersahren müssen. Zu einzelnen Regungen des Schuldbewußtseins, zu Vorwürsen des Gewissens kann man nicht aufsordern, wohl aber zur Reue. Darum ist mit der Reue das Bestreben von der Sünde abzulassen und hinsort den Willen Gottes zu thun unzertrennlich verbunden. Eine Traurigkeit über

<sup>\*)</sup> Tacitus Annalen. B. 6, 6. Suetons Tiberius, 66, 67.

<sup>\*\*)</sup> Suetons Rero, 34.

bie eigne Sünde ohne den Stachel dieses Strebens ist keine göttliche Traurigkeit, 2 Kor. 7, 9. 10; Reue verdient sie nicht zu
heißen. Diese innere Einheit drückt der neutestamentliche Sprachgebrauch dadurch aus, daß er beide Momente, den Schmerz über
die Sünde und das Verlangen nach einem Gott gefälligen Leben,
in dem Begriff: μετάνοια, μετανοείν, zusammensaßt, wie besonders aus den prägnanten Konstruktionen des Wortes einerseits
mit έκ των έργων αὐτοῦ, έκ των φόνων, ἀπὸ νεκρων έργων,
ἀπὸ τῆς κακίας, Apgesch. 8, 22. Hebr. 6, 1. Apokal. 2, 21. 22.
9, 20. 21. 16, 11, andrerseits mit εἰς τὸν θεόν, Apgesch. 20, 21,
zur Genüge erhellt.

Luther verwirft in den Smalkaldischen Artikeln P. III, art. 3. (p. 320. 322. ed. Rechend.) den von scholaftischen Theo-logen aufgestellten Begriff der contritio activa und stellt ihm als die wahre Reue die contritio passiva entgegen. Es läßt sich leicht begreisen, wie Luthers träftigem Geist, in dem das Bewußtsein der Sünde als einer verdammlichen Feindschaft gegen Gott eben so gewaltig war wie das Bewußtsein der Alles wirtenden Gnade Gottes, die Reue der damaligen katholischen Lehre und Praxis widerstreben mußte, das Künstliche, Forcirte in der Hervordringung (elicere) der erforderlichen Reugesühle, weßhalb er diese Reue factitia et accersita nennt, der Wahn durch die Reue als ein opus meritorium die Bergebung der Sünden verdienen zu können, den er als Pelagianismus bekämpst \*). Daß aber, recht verstanden, die menschliche Aktivität in der Reue aneerkannt werden muß, ergiebt sich aus dem Obigen. Wenn

<sup>\*)</sup> Doch führt später das Tridentinum in seiner 14ten Sitzung de poenit. c. 4, §. 3. nicht bloß die contritio, sondern auch seine attritio auf das donum Dei und die Wirksamkeit des h. G. zurück. Bgl. Belssamin de poenit. lib. II, c. 3.

Luther, Chemnit\*) u. A. das Gegentheil behaupten, so hat dieß zunächst darin seinen Grund, daß sie die Reue eben auch nicht von dem bloßen Schuldbewußtsein, von der Pein des erwachten Gewissens unterscheiden, worauf auch Bellarmin aufmerksam macht \*\*). Doch hängt diese Fassung der Lehre von der Reue mit jenem pati actionem Dei, mit jener capacitas mere passiva zusammen, womit Luther und die Konkordiensformel\*\*\*) das Verhalten des menschlichen Willens zur göttlichen Wirksamkeit in der Bekehrung bezeichnen — eine Vorstellung, die man als eine versehlte ablehnen kann, ohne deßhalb eben durchaus dem Lehrtropus der Semipelagianer oder den zum Theil etwas ungeschickt gebildeten Formeln der Synergisten beipslichten zu müssen.

<sup>\*)</sup> Examen Conc. Trident. P. II. de contritione, S. 347 f. (Ausg. v. 1590.)

<sup>\*\*)</sup> De poenit. lib. II, c. 2. (De controv. christ. fid. tom. III, p. 964.)

<sup>\*\*\*)</sup> Sol. declar. art. II, de lib. arbitrio, p. 662. ed. Rechenb. Auch hier wie in einigen andern Dogmen hat der Mangel an gehöriger Unterscheidung zwischen Passivität und Receptivität an dem ungenügenden Ausdruck eines im Wesentlichen gewiß richtigen Principes seinen Antheil.

## 3weites Kapitel.

## Die Schuld des Menschen und seine Abhängigkeit von Gott.

Wir wollen es nicht leugnen, daß die Nothwendigkeit unfre Sünde uns selbst zuzurechnen, unser eignes Selbst der Abkehr von Gott und des Widerstrebens gegen seinen Willen anzuklagen, etwas überaus Niederschlagendes, ja Furchtbares hat. Vor der dunkeln Tiefe dieses Abgrundes, in den der Mensch einsam hinabsteigen muß — benn geleitet ihn auch hier schon die zuvorkdmmende Gnade Gottes, so weiß er es doch nicht —, erschrickt nicht bloß eine flache Weltmoral, der die Sünde immer mehr von außen als von innen kommt, nicht bloß eine fromme Sentimentalität, welche das Bewußtsein der Sünde nicht als herben Schmerz, sondern nur als milde Wehmuth, die der Freude an der Erlösung zur Würze dienen soll, erfahren möchte, nicht bloß eine Spekulation, welche für ihre Welt das Böse als stets zu überwindenden und doch nie überwundenen Gegensatz des Guten bedarf; auch ein ernstes, religiöses Bewußtsein hat nicht selten die geheime Neigung verrathen hier entschuldigenden Theorien Raum zu geben.

Und in der That erscheinen die Schwierigkeiten nicht gering, die sich grade auf dem religiösen Gebiet gegen ein entsichiedenes Festhalten der menschlichen Schuld in der Sünde ersheben. Diese selbstständige Verursachung, die in dem Wesen der Schuld liegen soll, wie verträgt sie sich doch mit dem Be=

griffe eines Geschöpfes? und wie mit der allumfassenden und allerhaltenden Gegenwart Gottes in seiner Welt? Ist der Mensch Gottes Geschöpf, so hat er Wesen und Existenz durch eine absolute Kaufalität; wie soll da irgend etwas aus seinem Willen hervorgehen, das nicht rein auf diese absolute Kaufalität zurückzuführen wäre? Ist Gott allgegenwärtig mit seinem kräftigen Willen, so vermag der Wille des Menschen weder Großes noch Kleines, weder Förderliches noch Störendes zu wirken, ohne daß die erhaltende Wirksamkeit Gottes daran irgendwie Theil nimmt. Die weite Kluft zwischen Gott und der Welt, sie ist nur vorhanden in der Vorstellung einer aufs Aeußerste abgezehrten Frömmigkeit und einer dürren Verstandes= theologie; in Wahrheit ist Gott dem Menschen so nahe, daß er fich seiner Alles tragenden Kraft nicht entziehen kann, wenn er es auch will. Es ist die göttliche Liebe, die die Welt dadurch, daß sie ihr das Dasein verliehen, nicht hat von sich stoßen wollen, sondern sie ohne Unterlaß an ihrem Busen hegt. — Wenn nun Bestimmungen, die so tief in das menschliche Leben eingreifen wie das Beschließen und Thun des Bosen, auf den menschlichen Willen als ihren nächsten Urheber zurückgeführt werden, wie wäre es denkbar, daß sie darum weniger in der göttlichen Urhebung beruhen sollten?

Von der andern Seite aber ist es wahrlich nichts Geringes, was uns abhält diesem Zuge ohne Weiteres zu folgen. Wie der bestimmte Inhalt der christlichen Religion durch die Wahr- heit des Schuldbewußtseins auf die durchgreisendste Weise bedingt ist, davon wird später noch die Rede sein. Aber ist es denn nur das Schuldbewußtsein, dessen Wahrheit wir Preis geben müssen, wenn wir Gott als Urheber der Sünde betrachten wollen? Ist uns das den Sünder verurtheilende Gewissen eine Täuschung, wird uns das die Sünde verwer- fende Gewissen untrügliche Wahrheit bleiben? Und zumal wenn

wir bedenken, auf wen die Schuld der Sünde fällt, wenn wir sie von uns abwälzen. Wirkt Gott das Böse durch seinen absoluten Willen, so daß wir, wenn wir sündigen, nur die aussührenden Organe dieses Willens sind, und ist Gott der Gute, wie dürfen wir dann noch verwerfen und verabscheuen, was von Gott kommt? Ist Gott der Urheber des Bösen, so ist das, was wir zu verwerfen haben, nicht mehr das Böse, sondern das dreifte Verwerfungsurtheil über dasselbe, welches sich anmaßt die göttliche Ordnung zu meistern. Dann aber können wir auch das Sute nicht mehr wahrhaft bejahen, der Gegensat' des Guten und Bösen muß der Indifferenz Beider weichen, die sittlichen Grundlagen unsers Daseins stürzen zusammen. Ober sollen wir sagen, daß Gott nach dem Wort: nemo contra Deum nisi Deus ipse sich sich selbst habe entgegenstellen müssen, um an dem Kampfe mit sich selbst einen Springquell des Lebens, einen nie ruhenden Sporn der Entwickelung zu haben? Wird sich die Sittlichkeit stützen laffen auf die blasphemischen Gedanken eines Pantheis= mus, der von der Heiligkeit Gottes nichts weiß? Ein Gegensatz, den Gott sich selber macht, kommt nie über das Spiel des Absoluten mit sich selbst hinaus, und im menschlichen Bewußtsein, das diese Bedeutung des sittlichen Gegensates erkannt hat, sollte es Ernst damit werden? Gehörte es, wie behauptet worden ist (von Rosenkranz), zum Wesen lebendiger Religion Gott als Den zu erkennen, der in Allem, was ist und geschieht, mit gleicher Nothwendigkeit sein Wesen und seinen Willen offenbart, der das Gute aus sich hervorbringt, ohne sich dadurch zu ehren, und das Böse, ohne sich dadurch zu erniedern, so wäre die Religion ihrem Wesen nach der Sittlichkeit seindlich. Und wenn so der Ernst des sittlichen Bewußtseins geopfert werden müßte, um die Lebendigkeit der Religion zu erhalten, so würde zuverlässig dem Opfer der Preis des Opfers selbst sosort nachfolgen. Denn was wäre das noch für eine Frömmigkeit, in der die Seele sich zu Gott wenden könnte, ohne sich bewußt zu werden, daß ihr selbst= und weltsüchtiges Wollen und Treiben vor ihm schlechterdings verworfen ist? So führen Vorstellungen, die in ihren Anfängen aus einem religiösen Interesse zu entspringen scheinen, an ihrem Ziel zum völligen Untergange aller Religion.

Doch ein Ausweg scheint hier noch offen zu stehen, die Annahme, daß Gott zwar die Hemmung des menschlichen Da= seins, die unser Bewußtsein als das Bose auffaßt, selbst an= geordnet habe, aber nicht minder als ihren unzertrennlichen Gefährten das Schuldbewußtsein, damit der Mensch sich nicht in träger Resignation bei jener beruhige, sondern unablässig darüber hinausstrebe zu dem Guten als der ungestörten Harmonie und Freiheit seines Daseins. Aber welch ein Ausweg! Eine dunkle dämonische Macht, welche "den Armen schuldig werden läßt und ihn dann der Pein (des bojen Gewiffens) überläßt," welche die Selbstsucht, die Lüge und den Haß selbst geordnet als einen nothwendigen, vielleicht stets schwindenden, doch nie verschwindenden Schatten des Guten, und welche dann doch dem Menschen die Verantwortlichkeit dafür in seinem Bewußtsein aufbürdet und so zur Last der Sünde noch die innere Qual der Selbstzurechnung hinzufügt, mag auf polytheistischem und pan= theistischem Standpunkte eine gewisse Begreiflichkeit haben\*);

<sup>\*)</sup> So begegnet uns bei den griechischen Epikern und Tragikern nicht bloß die Abwälzung der Schuld des begangenen Bösen auf Zeus und die Moira, wie in Agamemnons Rede Jl. 19, 86 f. vgl. Naegelsdach a. a. O. S. 275. f. 295 f. 66 f., sondern auch bestimmter der obige Gedanke, daß die Götter selbst den Menschen in schwere Schuld stürzen, wenn sie beschlossen haben ihn zu verderben. So führt Plato, um die Verbannung der Dichter aus seinem Staat zu begründen, aus einem verlornen Orama des Aeschplus folgende Worte an (de republ. libr. II, 380 — Bekkersche Ausgabe III, 1, S. 99):

Θεός μεν αίτίαν φύει βροτοῖς, ὅταν κακῶσαι δῶμα παμπήδην θέλη.

aber mit den Grundbegriffen des chriftlichen Theismus steht diese Vorstellung in unauflöslichem Widerspruch, indem sie nicht

Und wenn allerdings auf diese Stelle, da wir ihren Zusammenhang, den Charakter und die Situation des Redenden nicht kennen, kein sondersliches Gewicht zu legen ist, so sagt doch in ähnlichem Sinne bei dem edelsten Dichter des Alterthums Dedipus in Rolonos von dem, was er gethan, oder, wie er selbst öfters unterscheidet, vielmehr gelitten, B. 964:

Θεοίς γὰς ἦν οῦτω φίλον τάχ' ἄν τι μηνίουσιν εἰς γένος πάλαι.

Und in den folgenden Bersen stellt er das seinem Bater gewordene Désoparov als unwiderstehlich wirkende Ursache seiner Blutgreuel dar, ohne daß in der weitern Entwickelung des Dramas dieses Urtheil seine Berichtigung sände. Die nowinaozos ärn eines Hauses rächen die Götter an den späten Enkeln durch Berblendung und Frevel, die sie wieder der göttlichen Strase schuldig machen; aber diese nowinaozos ärn ist, wie der Mythus und schon der Begriff der ärn uns ahnen läßt, selbst wieder von den auf menschliche Größe eisersüchtigen Göttern gesendet. Die nowirn äozig dieser Berwickelung geht nur insofern vom Menschen aus, als es die außerordentliche Erhebung des Einzelnen über das allgemeine Loos menschlicher Schwäche und Beschränktheit ist, die den odovos der Götter reizt.

Τὰ γὰς πεςισσὰ κάνόνητα σώματα πίπτειν βαςείαις πρὸς θεῶν δυσπραξίαις — ὅστις ἀνθρώπου φύσιν

βλαστών Επειτα μή κατ' ἄνθοωπον φοονεῖ wird im Ajag des Sophokles B. 745—48 als Ausspruch des Sehers Ralchas berichtet. Auch die griechische Frömmigkeit hat ihre Demuth den Göttern gegenüber; ja sie ist in ihr, insofern sie doch das Bose wesentlich als  $\ddot{v}\beta \rho \iota s$  faßt, ein hervorstechender Zug; aber diese Demuth ist weniger ethischer als so zu sagen metaphysischer Natur. Die raneivoφροσύνη des Christenthums beugt uns grade im Bewußtsein unsrer Hoheit, unfrer erhabenen Bestimmung durch den selbstverschuldeten Wider= spruch unfrer Wirklichkeit mit dieser Bestimmung; die Demuth der griedischen Frömmigkeit verbietet dem Menschen von seiner Bestimmung groß zu denken. Allerdings schimmert in ihr gewöhnlich zugleich ein fittliches Moment hindurch; allein es tritt nicht entschieden bestimmend hervor, sondern bleibt ein dunkler ungewisser Hintergrund. Für das zweideutige Schwanken, in welchem hier die Ansicht des griechischen Alterthums schwebt, st der eben angeführte Ausspruch, wie in ihm das unschuldige Hervorragen des Ajag und die öpqis seines Sinnes als Ursachen seines tragibloß die Wahrhaftigkeit und Heiligkeit Gottes leugnet und alles Vertrauen zu seinen Offenbarungen untergräbt, sondern auch an die Stelle der Liebe Gottes despotische Grausamkeit gegen sein Seschöpf sett.

Übrigens leuchtet von selbst ein, daß jede Erklärung des Schuldbewußtseins, die es nicht darum von Gott geordnet sein läßt, weil das Böse seinen letzten Grund in der Kreatur selbst hat, sondern zu dem Zwecke, damit die Kreatur in der Hersleitung und Zurechnung des Bösen bei sich selbst stehen bleibe, zugleich unmittelbar die Auflösung des Schuldbewußtseins ist. Um eine solche Schranke zu setzen, muß man sie schon für sich aufgehoben haben. Indem das Subjekt diese Betrachtung ansstellt, bleibt es ja in der Herleitung des Bösen nicht mehr bei sich selbst stehen. Die Absicht Gottes ist vernichtet, so wie der

schen Geschickes unbefangen neben einander gestellt werden, sehr charafteristisch; aber lautet er nicht boch so, als finde sich zu den περισσοίς κάνονήτοις σώμασι das μη κατ' ανθρωπον φρονείν wie von selbst? Somann, ber in feiner an tiefen und geiftvollen Bedanken reichen "Des Aeschylos gefesselter Prometheus" (1844) die Schrift: Bearbeitung der Lehre von der Sünde auf die wohlwollendste und für mich lehrreichste Weise berücksichtigt, spricht daselbst S. 133 die Uberzeugung aus, daß eine tiefere Erforschung der Dedipusfabel uns eine fittliche Schuld des Dedipus als Grund seines tragischen Geschickes erkennen lasse. Bon dem Inhalt der Dedipusfabel selbst möchte ich bich keinesweges bestreiten, aber wenn Sophokles sie bestimmt in diesem Sinne gefaßt hatte, mußte man ba nicht erwarten, daß er ihn im Oedipus in Rolonos, namentlich in den versöhnenden Schlußscenen, ausgesprochen haben würde? Was aber die herrschende Ansicht des griechischen Bolks zur Zeit seiner höchsten Blüthe betrifft, so ist z. B. schwer zu glauben, daß es dem Vater der Geschichte in Olympia so still-gelauscht haben würde, wenn nicht das: παν θείον φθονεφόν, wovon sein Werk durchdrungen ift, in dem Volksglauben feste Wurzel gehabt hatte. — Die griechische Philojophie dagegen bekämpft ausdrücklich die Zurückschung der Schuld auf die Götter, besonders Plato a. a. D. und öfter, später auch Plutará adv. Stoicos c. 19.

kluge Mensch sie durchschaut. Auch zum Stachel des Fortschrittes ist dann das Schuldbewußtsein nicht mehr tauglich.

Solchen großen Interessen, die bei der Frage um die Zuverlässigkeit des Schuldbewußtseins auf dem Spiele stehen, darf man nicht den Rücken kehren, um sich nur ungestört in das Gefühl der allbedingenden Wirksamkeit Gottes versenken zu Nicht minder verkehrt wäre es aber das unmittelbare fönnen. Bewußtsein dieser göttlichen Wirksamkeit, wie es aller lebendigen Frömmigkeit eignet und auf die durchgehende Anschauung der h. Schrift sich stütt, Lügen zu strafen, um nur nicht an der Aussage des Schuldbewußtseins zweifeln zu müssen. Beiden Richtungen unsers Bewußtseins wohnt die gleiche Wahrheit, die gleiche Berechtigung bei; eine wirkliche Lösung der Aufgabe ift nur in der Vereinigung Beider möglich. Soweit diese Frage nun mit der Freiheit des menschlichen Willens in unmittelbarem Zusammenhange steht, gehört ihre Behandlung noch nicht hierher; nach dieser Seite, also allerdings in ihren tiefern Gründen kann sie erst im dritten Buch, wo diese Freiheit Gegen= stand der Untersuchung ist, erledigt werden. Ob eine Kausalität denkbar ist, die, obwohl in ihrer Existenz schlechthin durch Gott bedingt, doch das Vermögen hat sich selbst in ihrer Wirksamkeit eine Richtung zu geben, welche dem göttlichen Willen zuwider und auf seine Kausalität schlechthin nicht zurückzuführen ist, diese Frage wird besonders das Verhältniß der Sünde zur schöpfe= rischen Wirksamkeit Gottes betreffen. Hier also wird nur dieses zu erwägen sein, ob nicht schon die die Fortbauer der Existenz bedingende Wirksamkeit Gottes in allem geschaffenen Sein, also die Welterhaltung Gott unvermeidlich zum Urheber des Bösen und unser Schuldbewußtsein zu einem Schatten mache, ben nur eine geträumte Selbstständigkeit in unfre Seele wirft.

Eine nach der gewöhnlichen Angabe von den Scholastikern herrührende Definition der göttlichen Welterhaltung bezeichnet begriffes hat besonders bei denen Beifall gefunden, die von der unmittelbaren religiösen Erfahrung aus eines nahen und stetigen Verhältnisses der göttlichen Wirksamkeit zur Welt sich gewiß geworden waren; sie fanden darin die Schutzwehr gegen deistische Trennungen der Welt als einer fertigen Maschine von Gott als ihrem Werkmeister.

Soll nun etwas Bestimmtes dabei gedacht werden, so muß es offendar dieses sein, daß, was wir als Schaffen und Erhalten bezeichnen, schlechthin Eine und dieselbe göttliche Wirksamkeit ist, und daß der Unterschied zwischen beiden eben nur in unsre subjektive Vorstellung fällt, daß also von dieser göttlichen Wirksamkeit nicht bloß der Ansang des endlichen Seins, sondern in schlechthin gleicher Weise die Fortdauer und weitere Entwickelung desselben und alle Vewegungen und Veränderungen innerhalb derselben abhangen. Diese Identität müssen natürlich diesenigen behaupten, welche mit Schleiermacher objektiv versichiedene Arten göttlicher Wirksamkeit überhaupt undenkbar sinden, weil ihnen von solchem Unterschiede die Vorstellung wechselseitiger Gegensäße und Hemmungen unabtrennlich scheint. Aber so start Schleiermacher grade in der Behandlung der Lehren von Schöpfung und Erhaltung die Zurücksührung aller

<sup>\*)</sup> Ob den Ausdruck wirklich ein Scholastister hat? Bei denen, die mir eben zur Hand sind, bei dem Lombarden, Thomas v. Aquino in der Summa totius theologiae und in der Summa contra gentiles, Bonaventura im Rommentar zu den Sentenzen und im Breviloquium, sindet er sich wenigstens da nicht, wo sie ausdrücklich von Schöpfung, Erchaltung, Borsehung handeln. Doch giebt es allerdings diesen Begriff, wenn Thomas in der Summa tot. theol. P. I, qu. 104, art. I, sagt: Conservatio rerum a Deo non est per aliquam novam actionem, sed per continuationem actionis, qua dat esse; vgl. den Ansang des solgenden Artisels. — Unter neuern Schriftstellern bestreiten den Begriff der creatio continua Rothe, theologische Ethik B. I, S. 217 und Pfleiderer, die Resigion, ihr Wesen und ihre Geschichte B. I, S. 273 f.

dogmatischen Bestimmungen auf den unmittelbaren Inhalt des religiösen Bewußtseins betont, so ist diese Bereinerleiung alles göttlichen Wirkens nichtsbestoweniger von ganz abstrakt metaphysischer Abstammung. Sie hat ihren Ursprung in dem Begriff einer unterschiedslos einfachen Welteinheit, welche zugleich transcendenter Grund der Welt als der Totalität des getheilten, gegenfählichen Seins und als solcher zwar schlechthin bedingender terminus a quo dieser Totalität, aber in jedem ihrer Momente und Gebiete auf schlechthin gleiche Weise ift. Wir mussen einer spätern Erörterung (im britten Buch, im vierten Kapitel der ersten Abtheilung) den Nachweiß aufbehalten, wie wenig diese Auffassung der Idee Gottes und seines Verhältnisses zur Welt dem religiösen Interesse, mit welchem sich das wahre Interesse der Spekulation nie in unauflöslichen Widerspruch verwickeln kann, zu genügen vermag; inzwischen aber werden wir den realen Unterschied zwischen göttlichem Schaffen und Erhalten nicht darum ablehnen dürfen, weil es überhaupt keinen Unterschied im göttlichen Wirken geben soll. — Eben so wenig kann es uns anfechten, daß, wenn mit jenem Unterschiede Ernst gemacht werden soll, die unterschiedenen Momente der göttlichen Wirkfamkeit in ein Zeitverhältniß unter einander treten, daß das Erhalten, da es das Dasein seines Objekts, mithin die das Entstehen desselben bedingende schaffende Thätigkeit voraussetzt, das wesentlich nachfolgende ist. Das versteht sich ja freilich von selbst, daß Gottes Wille und Rathschluß selbst, mit Luther zu reden, außer allem Mittel und Gelegenheit der Zeit ift; aber es ist ein eben so schlimmes wie gewöhnliches Migverständniß, wenn man daraus sofort folgern zu müssen meint, daß auch das göttliche Wirken nicht in die Zeit d. i. in die Welt eintreten, sich nicht zeitlich bestimmen könne. Der Gedanke eines ewigen göttlichen Willensbeschluffes zu beftimmter Zeit eine beftimmte Wirkung hervorzubringen ist, wie schon die Scholastiker ein=

gesehen haben, durchaus kein Widerspruch; aber ein Widerspruch ift es eine wirkliche Gegenwart Gottes in der Welt, eine bestimmte Zwecke setzende göttliche Regierung der Welt anzunehmen und jenen Gebanken zu verwerfen. Soll die Zeit nur die subjektive Form unsrer Anschauung sein, so fällt die Vorstellung, daß Gott seinem Wirken irgendwie die zeitliche Bestimmtheit geben könne, freilich von selbst zusammen, aber da= mit zugleich jeder Begriff, jede Ahnung davon, was Veränderung und Entwickelung an sich sein mag, da wir uns ohne Zeitfolge dabei nicht das Geringste mehr zu denken vermögen, und unsre ganze Weltvorstellung wird zu einer neckenden Fata morgana, zu einer gegenstandslosen Abspiegelung unsres eignen Erkenntnißvermögens und seiner Schranke. Ist dagegen die Zeit die objektive Form des weltlichen Seins, insofern es eben wesentlich Werden ist, so heißt es — natürlich unter Voraussetzung der selbstständigen Persönlichkeit Gottes — alle Bande zwischen Gott und Welt zerschneiden, wenn sein Wirken keine mögliche Beziehung auf die Zeit haben soll \*).

Diese Gründe werden uns also nicht bewegen auf die Unterscheidung zwischen Schaffen und Erhalten zu verzichten. Von der andern Seite erheben sich gegen die Identificirung beider aus dem Begriff der göttlichen Heiligkeit die mächtigsten Bebenken. Das wird sich das religiöse Bewußtsein niemals bestreiten lassen,

<sup>\*)</sup> Daß auch Luther, auf bessen Aeußerungen im Rommentar zur Genesis sich Schleiermacher sür die absolute Zeitlosigkeit der göttlichen Thätigkeit besonders beruft, Glaubenslehre §. 41 (Bd. I, S. 215. 217), eine solche Zeitlosigkeit keinesweges behaupten will, zeigt der Zusammenshang dieser Aeußerungen deutlich. So sagt er an derselben Stelle (zu Gen. 2, 2): Operatur Deus adhuc, siquidem semel conditam naturam non deseruit, sed gubernat et conservat virtute verbi sui. Cessavit igitur a conditione, sed non cessavit a gubernatione. Jenes "außer allem Mittel und Gelegenheit der Zeit" sagt er nicht von der göttlichen Wirksamkeit, sondern von Gott selbst aus.

daß Gott den Menschen nicht kann böse geschaffen haben, weil er sonst Urheber des Bösen selbst sein müßte. Ist es aber doch Gott, der den Menschen auch als den mit der Sünde be-hafteten erhält, und sind Schaffen und Erhalten identisch, wie sollte er nicht doch Urheber des Bösen sein?

Die Unterscheidung zwischen Schaffen und Erhalten hat offenbar schon aus dem allgemeinen Sprachgebrauch her die Präsumtion für sich. Im Gebiet des menschlichen Wirkens nennen wir eine Thätigkeit, die die Entstehung eines Neuen bewirkt, Schaffen — natürlich mit dem Vorbehalt, daß es ein absolutes Schaffen hier nicht giebt, weil dieses Neue immer nur ein Modus des Seins ist —, eine Thätigkeit, durch welche die Fortdauer eines schon Existirenden bedingt ist, Erhalten, und denken uns unter Schaffen ein stärker bestimmendes Wirken, welches, wenn das Übrige gleich ist, einen höhern Grad von Berantwortlichkeit seines Subjektes mit sich führt. Wie nun follen wir diesen Unterschied auf die göttliche Wirksamkeit anwenden? Ist alles neue Entstehen, sofern es ein ursprüngliches ift, also aus der Wirksamkeit der schon vorhandenen kreatürlichen Kräfte sich nicht ableiten läßt, auf die schaffende Kaufalität Gottes zurückzuführen, so kann der Begriff des Schaffens nicht bloß auf irgend einen Moment des Anfanges endlichen Seins bezogen werden. Jede neue Wesensgattung entsteht durch ein schöpferisches Wirken; denn es liegt in ihrem Begriff unerklärlich zu sein aus allem schon Vorhandenen. So ist, um bei den weitesten der uns gegebenen Begriffe dieses Gebietes stehen zu bleiben, das Erscheinen der Pflanze ein Schöpfungswunder für das ganze Reich des Unorganischen, eben so das beseelte, mit Sinn und Trieb begabte Thier für die Pflanze und am allermeisten der Mensch für das Thier. — Run ist zwar auf dem Standpunkt theistischer Metaphysik die gewöhnliche Annahme diese, daß die Entstehung neuer Wefens=

gattungen eben in der Fortentwickelung des endlichen Seins nicht statifinde, sondern nur am Anfange. Aber gesetzt auch, diese Annahme wäre sicher, so würde doch durch das wesentliche Verhältniß der verschiedenen Gattungen, in welchem die eine die Voraussetzung der andern ift, die Ausdehnung dieses Anfanges selbst in eine Reihe auf einander folgender Momente sehr begünstigt werden, wie denn auch die Mosaische Schöpfungs= geschichte auf diese Vorstellung führt. Wird aber eine solche Reihe von Schöpfungsmomenten angenommen, so ist es für den dogmatischen Begriff der Schöpfung gleichgültig, ob die Zwischenräume der Momente Tage oder Jahrtausende sind. — Innerhalb des menschlichen Gebietes selbst ist wieder das neue Leben, das von Chrifto ausgeht, in seinem Eintreten in die Geschichte der Menschheit überhaupt wie in seinem Eintreten in die Seele des Einzelnen als ein ursprüngliches Hervorbringen Gottes, als Schöpfung zu betrachten, naivy nrivis, 2 Kor. 5, 17. Gal. 6, 15. Unter denselben Begriff fällt auch das Wunder und vor Allem die zukünftige Auferweckung der Todten und die damit zusammen= hangende die Welt neu gestaltende Wirksamkeit Gottes\*). Und hiermit zeigt sich, daß allerdings in unverwerklichem Sinn von einer creatio continua geredet werden kann, nur nicht als Bezeichnung der erhaltenden Thätigkeit Gottes.

Können wir nun sagen, daß wir in alle dem ein Schaffen im absoluten Sinne, also was nicht zugleich Erhalten ist, haben? Soll es dieß sein, so muß das Produkt ein schlechthin neues, ursprüngliches, von der Wirksamkeit kreatürlicher Kräfte unabhängiges sein. — Wir können die Frage nur beantworten

<sup>\*)</sup> Von diesem Wirken Gottes ist denn auch nach dem größeren Zusammenhange der Stelle das Wort Christi Joh. 5, 17: δ πατής μου. Εως ἄςτι ἐργάζεται, zu verstehen, nicht, wie es gewöhnlich genommen wird, von der göttlichen Welterhaltung.

von der Voraussetzung aus, daß die Welt jedenfalls als Ein Sanzes zu betrachten ist, deffen Theile stetig zusammenhangen und in einander wirken. Als dieses Ganze ist fie in stetem Werden, aber fie wird nicht erft zu diesem Ganzen, als ware fie vorher aus verschiedenen, beziehungslos neben einander liegenden Stücken zufammengesetzt gewesen. Wäre fie bas, so müßte fie eben auch ein bloß Zusammengesetztes bleiben in alle Aeonen der Zukunft. Daß nun in die Entwickelung der Welt eine solche neuschöpferische Wirksamkeit wie die oben bezeichnete eintritt, das hebt die Einheit und den organischen Zusammenhang der sich entwickelnden Welt zunächst darum nicht auf, weil es die Wirksamkeit bessen ist, in dem die Welt ihren Ursprung hat, bessen das ewige Urbild der Welt erzeugender Verstand und dessen all= mächtiger Wille die Welt als Ganzes umfaßt und beherrscht. Dennoch würde diese Wirksamkeit einen folchen zerstörenden Erfolg haben, wenn sie nicht schon vor ihrem Eintreten die wirkenden kreatürlichen Kräfte mit magnetischer Gewalt an sich zöge, daß fie durch ihre Thätigkeit ihr Erscheinen vorbereiten und sich dafür empfänglich machen müssen, und wenn sie nicht im Moment ihres Eintretens sofort an die Wirksamkeit dieser Potenzen anknupfte und fie zu Mitwirkern annähme. Demnach ist uns ein reines Schaffen in folchen Momenten nicht gegeben, sondern ein Schaffen, welches zugleich Erhalten ist, Erhalten der mitwirkenden Kräfte. Betrachten wir also die Welt in ihrer Fortbauer und, was davon unabtrennlich ist, in ihrer Entwickelung, so ist die Wirksamkeit Gottes in ihr nicht die eine und gleiche, sondern bald nur erhaltender, bald überwiegend schöpferischer Natur.

Soll nun Gott ein Schaffen im strengen Sinne zugeschrieben werden, so kann es offenhar nur auf den reinen Anfang der Welt gehen. Mitten in dem Werden der Welt würde ein Schaffen im absoluten Sinne, also ein solches, welches an Vorshandenes schlechterdings nicht anknüpste, unvermeidlich zugleich

Zerstören sein. Man kann alle diese relativen Schöpfungsmomente und nicht sie allein, sondern auch alle Erzeugungen der geschaffenen Kräfte in allen Zeiten und Räumen der Welt auf einen urschöpferischen Akt zurückführen, der das allgemeine Princip aller Hervorbringungen in der gefammten Weltentwickelung ist, und in ihm scheinen wir dann jenes Schaffen im absoluten Sinne zu haben. Allein dieser urschöpferische Akt ist der Schöpfungswille Gottes als Rathschluß gedacht, wie er als transcenbenter Grund des gesammten weltlichen Seins das Ganze desselben von seinen elementarischen Anfängen bis zu seiner Vollendung absolut bedingt; es ift nicht das Schaffen als hervorbringende Ursache und wirkende Kraft. Denn wäre jener Schöpfungswille, so gefaßt, unmittelbar wirkende Kraft, so würde er die Welt sofort als Ganzes in seiner Vollendung setzen, und es gabe keine Weltentwickelung. Wir muffen mithin, ba hier von dem göttlichen Schaffen als reell wirkender Araft die Rede ift, bei dem obigen Sate stehen bleiben, daß dieses Schaffen im strengen Sinne nur als das Hervorbringen des ursprünglichen Anfanges der Welt zu denken ift.

Aber giebt es einen solchen Ansang? Es ist die bekannte Borstellung einer ewigen Weltschöpfung, welche uns hier entgegentritt. Der offenbar unrichtige Ausbruck — insosern aus ihm mit Nothwendigkeit eine ewige Wirklichkeit der Welt solgen, diese aber den Begriff der Welt unmittelbar ausheben würde — ist leicht zu berichtigen; gemeint ist, daß die Existenz der Welt a parte ante von schlechthin unbegrenzter Zeitbauer, also ansanglos sei. — Das ist allerdings nur ein sehr unentwickeltes Denken, welches mit dem Weltanfang sosort auch die Abhängigkeit der Welt von der göttlichen Kausalität ausgehoben wähnt, um so unentwickelter, da ja auch die, welche einen Weltanfang behaupten, vernünstiger Weise kein zeitliches Vorangehen Gottes als Welturhebers vor der Welt annehmen können. Aber

so viel ist klar: hat diese Ansicht von der anfangslosen Welt einen lebendigen, reell wirkenden Gott, so vermag sie doch auf keinem Punkte des Weltwerdens eine rein schöpferische Wirksam= keit Gottes zu erkennen, sondern überall nur eine solche, die sich mit dem Wirken der auf jedem Punkte schon existirenden kreatur= lichen Kaufalitäten vermittelt, als eine solche, die zugleich erhal= tende Thätigkeit ist, weßhalb es ganz in der Konsequenz dieser Ansicht liegt den Unterschied zwischen göttlichem Schaffen und Erhalten aufzugeben. Um die Abhängigkeit der Welt von Gott als eine absolute festhalten zu können, wird sie genöthigt sein fich von der Kategorie der wirkenden Ursache auf die des Grundes, welcher das Dasein der Welt als dieses in allen Zeiten und Räumen existirenden Endlich-Unendlichen bedingt, zurückzuziehen; womit sich dann die Nothwendigkeit ergiebt zwischen Gott und Welt an die Stelle des transeunten Verhältnisses von Ursache und Wirkung, wie es der Theismus annimmt, das immanente Verhältniß von Wesen und Erscheinung zu setzen. —

Rothe in seiner theologischen Ethik\*) will diese pantheisstischen Konsequenzen, wie sie aus der Annahme einer allzeitlichen Weltentwickelung hervordrechen, fernhalten. Ein Grundgedanke seiner Ansicht ist es jedoch die Welt als Proces, als ein stusensweise sich Entwickelndes zu betrachten. Was für einen verständslichen Sinn aber hätte eine Stusenfolge, die ihr vordestimmtes Ziel in geordnetem Fortschritt erreichen soll, und doch ohne eine erste Stuse wäre, sondern sich in einen regressus in insinitum verliese? Hat diese Folge keinen Ansang, so ist der zweckmäßige Fortschritt auch für alle Momente innerhalb ihrer aufgelöst; an die Stelle desselben tritt das Princip der zwecklosen Versänderung, und es giebt dann überhaupt keine Stusen der Weltentwickelung.

<sup>\*)</sup> Band I, S. 192—206; 234—249 (zweite Ausgabe).

Rothe unterscheidet zwischen dem Dasein der Welt, welches er als in der Zeit und im Raume anfangend durch Gottes schöpferisches Thun bezeichnet, und dem Sein der reinen Materie als der Indifferenz des unendlichen Raumes und der unendlichen Zeit, welches er zwar auch als Gottes Areatur, aber als anfangslos sett. Also die reine Materie, in concreto die Raum-Zeit ist die primitive Kreatur, aus der Gott die Welt schafft; die Welt ift nicht anfangslos weder als Ganzes noch in irgend einem ihrer Theile. — Aber was foll Gott bestimmen durch a parte ante grenzenlose Aeonen hindurch, wie sie dann doch nothwendig dem Weltanfang vorangehen müssen, es bei dem bloßen Sein dieser »materia bruta« d. i. Raum und Zeit zu belassen und erst von einem Zeitpunkte an sie denkend zu setzen, d. i. sie zu dem Ziele des Geistwerdens hin zu entwickeln? Was für ein denkbares Wohlgefallen konnte Gott daran haben sich durch eine anfangslose Zeit hindurch "in seinem reinen Gegensat, in seinem Nicht-Ich, in der schlechthin inhaltsleeren Form des gedachten Seins"\*) müßig zu bespiegeln? Ober konnte Gott die Welt nicht anders als aus seinem kontradiktorischen Gegensat, eben dem Nicht-Ich heraus erschaffen, so unterlag er in feiner weltschaffenden Thätigkeit einem absolut dunkeln Verhäng= Und wenn der Anfang aller Kreatur — im Gegensatz gegen die von Rothe behauptete Anfangslosigkeit, insofern doch die reine Materie = Zeit und Raum auch Kreatur Gottes ist einen Übergang Gottes vom Nichtschaffen zum Schaffen, der mit der Unveränderlichkeit Gottes streite, in sich schließen soll \*\*),

<sup>\*)</sup> S. 241. Rothe wird nicht müde diese reine Materie als das Allerleerste und Hohlste, als das schlechthin Nichtige, als den kontradiktorischen Gegensag von dem, was Gott ist, zu bezeichnen. Natürlich, wenn "in dem Begriff dieser reinen Materie der letzte Grund des Übels und des Bösen in der Kreatur liegt." S. 237.

<sup>\*\*)</sup> Einen Übergang Gottes vom Nichtschaffen zum Schaffen giebt es

haben wir hier nicht einen Übergang vom göttlichen Schaffen der ansangslosen Materie, die ihrem Begriffe nach das Nichtige und der letzte Grund des Übels und des Bösen in der Areatur ist, zur Schöpsung der Welt, die vergöttlicht, d. h. wesentlich Gott gleichbestimmt, gleichartig gemacht werden soll?

Ober sollen wir nicht grenzenlose Zeiträume zwischen bem Hervortreten der reinen mit Raum-Zeit identischen Materie und Gottes weltschöpferischer That annehmen, nun so verschwindet das anfangslofe Sein der Materie, und es bleibt, da kein fester Punkt vor dem Entstehen der Welt zu finden ist, nichts übrig als im Sinne des Augustinus zu sagen: Gott giebt der Welt das Dasein zugleich mit der Zeit (und dem Raume); Gott giebt ber Zeit (und bem Raume) bas Dasein zugleich mit ber Das anfangslose Sein der Materie verwandelt fich Welt\*). dann in ein uranfängliches; dieses bestimmungslose Fluidum der reinen Materie muß als gemeinsame Unterlage zu allen folgen= den Entwickelungsstufen der Welt gedacht werden; für sich gefett ermangelt es aller Bestimmungen, um zu existiren. Damit fällt benn die Vorstellung anfangslofer Zeiträume, in denen es doch schlechterdings kein Werden und Geschehen gäbe, von selbst hinweg. Der Anfang der Zeit, vor dem d. h. abgesehen von dem die Ewigkeit ist, ist eben so wenig vorstellbar als die Anfangslosigkeit der Zeit; indem unfre Einbildungskraft sich abmüht sich eine solche Vorstellung zu verschaffen, fällt sie in den Wider= spruch eine Grenze zu setzen, die die gesammte Zeitreihe von dem, was jenseits derselben ist, scheiden und doch schlechterdings

nicht; Übergang ist nur in der Zeit; daß Gott von Ewigkeit beschlossen hat, eine Welt, die ein zeitliches, d. h. ein mit der Zeit beginnendes und fortschreitendes Dasein hat, zu schaffen, streitet keinesweges mit seiner Unveränderlichkeit.

<sup>\*)</sup> Si litterae sacrae maximeque veraces ita dicunt: in principio fecisse Deum coelum et terram, ut nihil antea fecisse intelligatur —,

kein Jenseits, nichts ihr Vorangehendes haben soll\*); aber benken können und müssen wir einen Anfang, um die Entwickelung der Welt als eine mögliche zu begreifen, und weil die Vorstellung einer schlechthin leeren Zeit ein Ungedanke ist\*\*).

Sind wir demnach berechtigt und genöthigt einen Weltanfang anzunehmen, so haben wir hier ein Schaffen im strengen

procul dubio non est mundus factus in tempore, sed cum tempore — de civitate Dei l. XI, c. 6. Diesen Gedanken nennt Strauß "eine elende Ausflucht," nämlich von seinem pantheistischen Standpunkt aus.

<sup>\*)</sup> Rant findet als Anwalt der transcendentalen Physiotratie (in der Anmerkung zur Antithesis der dritten Antinomie — Aritik der reinen Bernunft, siebente Auflage S. 347 f.) grade umgekehrt den Grund der Annahme, daß die nach und nach ablaufende Reihe der Erscheinungen einen absoluten Anfang habe, in dem Streben der Einbildung einen Ruhepunkt zu verschaffen. Man darf sich aber getrost auf die Selbstbeobachtung eines Jeden berufen, welches Interesse in dieser Frage die Einbildungs-kraft hat.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Hat das Universum einen Anfang oder keinen? Es hat einen Anfang (weil es abhängig ist), aber nicht einen Anfang in der Zeit. Alle Zeit ist in ihm, außer ihm keine." Schellings Werke I, 7, S. 431.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieses  $\pi \varrho \delta$  können wir nicht vorstellen, ohne Zeitbestimmungen zu setzen, also eine Zeit vor der Zeit; in der Sprache der h. Schrift ist es ohne Zweisel Ausdruck für die Ewigkeit des Verhältnisses zwischen Vater und Sohn. Vgl. über die Ableitung einer anfangslosen Schöpfung aus der Idee der Liebe Philippi, kirchliche Glaubenslehre Th. 2, S. 228 s. Aber die Zeugung des Sohnes aus dem Wesen Gottes im Unterschiede von der Schöpfung der Welt aus dem Nichts macht er mit Unrecht gegen die Anfangslosigkeit der Schöpfung geltend; wenn auch die Welt anfangslose existirte, so wäre der Sohn in seinem ewigen Hervorgehen aus dem göttlichen Wesen doch darüber unbedingt erhaben

Sinne, welches von der göttlichen Erhaltung der Welt sich auf bestimmte Weise unterscheidet, ein ursprüngliches Entstehen von endlichen Substanzen und Kräften durch die ausschließen de Kausalität des göttlichen Willens. Und hiermit bestätigt sich uns das obige Urtheil, daß, wenn Gott ein mit dem Bösen behaftetes Wesen als solches geschaffen hätte, er selbst Urheber des Bösen sein müßte, weil dann schlechterdings nichts in diesem Wesen sein könnte, was nicht durch ihn gesetzt wäre, daß er aber unbeschadet seiner Heiligkeit das mit dem Bösen behaftete Wesen als solches erhalten kann.

Wie nun aber haben wir uns diese erhaltende Wirksamkeit Gottes im Unterschiede von der schöpferischen zu denken? Denn natürlich ist es nicht genug zu sagen, daß die göttliche Wirksam= keit als erhaltende überall eine mit der Wirksamkeit geschaffener Kräfte vereinigte sei; um eben die Möglichkeit dieser Vereinigung göttlicher und freatürlicher Wirksamkeit einzusehen, müssen wir schon irgend einen Begriff von der Art dieser erhaltenden Wirksamkeit selbst haben. — In Luthers früheren Schriften tritt öfters, am ausbrücklichsten in dem Buch de servo arbitrio, eine originelle Vorstellung von diesem göttlichen Wirken hervor, die ihre veranlassende Ursache unstreitig im Alten Testament, namentlich in den Propheten hat. Dort erscheint dieses allmächtige und unmittelbare Wirken Gottes in allen Areaturen als ein rastloses Treiben, als ein gewaltiges Fortreißen, welches sie nicht feiern läßt. In den Menschen namentlich, sofern ihr Wille eine verkehrte Richtung hat, ist es dieses unablässig spornende Bewegen Gottes, welches ihre eingebildete Freiheit zwischen Gutem und Bösem zu wählen, die Sünde zu thun oder zu lassen, zunichte macht. Wenn der bloße Wille des Menschen nach seiner eignen Kraft thätig wäre, dann ließe sich denken, daß er sich nach dieser ober jener Seite zu wenden vermöchte; nun aber wird er durch die allbewegende Wirksamkeit Gottes dahingerissen zu wollen,

11 see ajain 1. \$30G-10. was ihm, wie er einmal ist, das Natürliche ist. Aus diesem allgemeinen Wirken Gottes erklärt Luther dann auch die Versstockung des bösen Willens im Menschen. Dieses Wirken Gottes drängt den Menschen vorwärts in der einmal eingeschlagenen Richtung, daß er immer böser werden muß. Der böse Wille für sich allein würde sich nicht bewegen; aber da der allmächtige Treiber ihn durch sein unausweichliches Bewegen im Innern nöthigt etwas zu wollen, so muß er seiner bösen Beschaffenheit nach sich in heftigem Widerstreben dem göttlichen Wort und Gebot entgegenwersen\*).

Man wird nicht sagen können, daß diese Vorstellung von dem allgegenwärtigen Wirken Gottes in den geschaffenen Wesen ihn zum Urheber der Sünde mache; die bedenklichen Konfequenzen nach dieser Seite hin liegen in andern Momenten der in jener Schrift vorgetragenen Lehre (z. B. in dem necessitirenden Einfluß der göttlichen Präseienz); aber die Selbstthätigkeit der Geschöpfe in ihrem Heraustreten nach außen wird hier ganz verschlungen von der ungestümen Gewalt des göttlichen Wirkens. Oder vielmehr scheint diese Theorie dahin zu führen, daß Gott überhaupt nicht wirkende Kräfte geschaffen, sondern nur ruhende Substanzen. Die Kreaturen, das ist die an einigen Stellen hervorleuchtende Grundvorstellung, würden, an sich betrachtet, ruhen; daß sie unablässig thätig sind, haben sie von der Alles treibenden Wirksamkeit Gottes in ihnen. Dieß ist denn nicht mehr weit entfernt von den Vorstellungen des Occasionalismus, besonders in der Geftalt, die diesem System Malebranche gegeben hat. Nach ihm ist Gott die einzige wahrhaft wirkende Urfache; alle geschaffenen Wesen sind es nur zum Schein; ihre Regungen und Wallungen würden keine Wirkung hervorbringen, wenn Gott nicht von ihnen Veranlassung nähme das ihnen Entsprechende

<sup>\*)</sup> De servo arbitrio, Ausg. von Seb. Schmid S. 127—137.

ju wirken. Allein nach dieser Vorstellung sind nicht bloß die sogenannten endlichen Ursachen, sondern auch die unendliche Ursache ist ohne reale Wirkung; denn das endliche Sein, welches das Produkt dieser unendlichen Ursache sein soll, hat nur wirkliche Existenz, wenn es ein irgendwie wirkendes ist. Wir erhalten dann, wie in der Bezeichnung der Erhaltung als creatio continua, wenn sie streng genommen wird, ein unablässiges Produkt.

Befriedigender erscheint da unstreitig diejenige Auffassung dieses göttlichen Wirkens, welche die Scholastiker und die ältern orthodoxen Theologen unfrer Kirche entwickelt und als die göttliche Mitwirkung (concursus Dei generalis) bezeichnet haben. Sie stellt sich die Aufgabe die wahre Kausalität der endlichen Ursachen festzuhalten, aber nicht minder die durch das Universum verbreitete Wirksamkeit Gottes, und zwar als eine folche, welche nicht etwa die gleiche bleibt bei der mannichfachen Ungleichheit der kreatürlichen Ursachen, sondern sich mit ihnen zugleich besondert und individualisirt, und welche nicht bloß die geschaffenen Kräfte im Sein erhält, sondern einen unmittelbaren Einfluß auf ihre Wirksamkeit und beren Produkt ausübt. Hiergegen aber erhebt sich zunächst der Einwurf, daß wir damit zwei Ursachen bekommen für jede einzelne Wirkung, deren jede doch für sich allein vollkommen ausreicht, um diese bestimmte Wirkung zu Wenn nun hier Thomas von Aquino die Bestim= erflären. mung vorkehrt, daß die kreatlirlichen Ursachen nur in Kraft der ersten Ursache, Gottes, wirken\*), so versteht sich dieß in dem Sinne, in welchem es zunächst genommen werden muß, freilich von felbst; aber es liegt eben auch schon ganz im Begriff der Schöpfung und hilft nicht zur Lösung der Schwierig= keiten im Begriff des Concursus. Wird es aber fo verstanden,

<sup>\*)</sup> Summa univ. P. I, qu. 105, art. 5.

daß die kreatürliche Urfache überall nur soweit zu wirken vermag, als sie von der göttlichen Mitwirkung unmittelbar bewegt wird, so ist eben die Frage, wie sich damit ihre Selbstbewegung sowie ihr Bewegtwerden von andern endlichen Ursachen vereinigen laffe. An eine Theilung der Wirkung, so daß ein Theil jedes einzelnen Erfolges vom göttlichen Concursus, ein anderer von den geschaffenen Ursachen abgeleitet würde, ist natürlich nicht zu denken, wie denn auch die scholastischen und altprotestantischen Theologen diese Vorstellung und eben damit jede äußerliche Nebenordnung der göttlichen und der kreatürlichen Kausalität in dieser Frage immer entschieden ablehnen. Und wenn der gewöhnliche Sprachgebrauch sich jener Vorstellung anzunehmen scheint und z. B. das Wachsthum der Jahresfrüchte zum Theil der Arbeit des Landmanns, zum Theil dem Segen Gottes zuschreibt, so meint er ja doch nicht eine unmittelbare Wirksamkeit Gottes, sondern eine durch endliche Ursachen, wie günstige Witterung, sich vermittelnde, und die Scheidung hat ihren Grund nur darin, daß der Mensch in Bezug auf einen Theil der Bedingungen jenes Erfolges sich unmittelbar bewußt ist sie nicht in seiner Gewalt zu haben. Kann also von einer Theilung nicht die Rede sein, so bleibt der altdogmatischen Theorie des Concursus nichts Andres übrig als beide, die göttliche und die kreatürliche Wirkfamkeit, schlechthin in einander fallen zu laffen \*). indessen unter den gegebenen Voraussetzungen, namentlich bei Ver Anerkennung, daß in dem ordentlichen Naturlauf, von dem hier überall nur die Rede ist, jeder bestimmte Erfolg sich vollständig aus bestimmten endlichen Ursachen ableiten läßt, nur so zu denken, daß die göttliche Kausalität durch die endliche hin=

<sup>\*)</sup> Quenstedt, Syst. theol. de providentia, sect. II, qu. 3. ext. XIII. (Actio Dei) intime in actione creaturae includitur, imo una eademque est cum illa.

durchwirkt, also, insofern doch dieser bestimmte Erfolg eben so vollständig der unmittelbaren göttlichen Wirksamkeit als der endlichen Ursache zugeschrieben werden soll, so, daß jene sich dieser als ihres gänzlich unselbstständigen Wertzeuges bedient\*). Aber damit geräth diese Vorstellung unvermeidlich in die Untiefen des Occafionalismus, von denen sie sich doch fern halten wollte, in die alle endlichen Kaufalitäten verschlingende, allein wahre Kaufalität Gottes. Und wie starken Zug diese Theorie eben dahin hat, das verräth sich namentlich auch dadurch, daß sie mit ihrer Fassung des Concursus die Verantwortlichkeit des Menschen für seine Sünde auf keinem andern Wege zu vereinigen weiß als auf bem auch von Malebranche eingeschlagenen. Denn ihren bekannten Ranon: Deus concurrit ad materiale, non ad formale actionis malae, versteht sie — nach Thomas — so, daß die Form der Handlung als böser nichts Reales sei, fondern bloß ein Defekt, ein ens mere privativum, zu dem eine Mitwirkung Gottes nicht stattfinden könne, und welches bem menschlichen Willen allein zugeschrieben werden müffe\*\*). —

Verwickelt auch diese Vorstellung sich in unauflösliche Schwierigkeiten, so ist die Frage wohl sehr natürlich, auf welchen Gründen es denn eigentlich beruht, daß die Fassung des Erhaltungsbegriffes, zu der der Arminianismus sich neigt, und die jene Schwierigkeiten am einfachsten zu lösen scheint, so entschiedene Ungunst gefunden hat in der neuern Entwickelung der protestantischen Theologie. Nach dieser Fassung hat die Erhaltung nur

p.305.

<sup>\*)</sup> Dieses Berhältniß wird von Quenstedt zu Anfang der Untersuchung verneint und doch an der in der vorigen Note angeführten Stelle, welche die Möglichkeit der Bereinigung beider Kausalitäten erklären soll, zum Grunde gelegt.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Malebranche Illustrationes ad librum de inquirenda veritate (Ausg. von 1753 P. II, S. 325) Peccatum — a solo homine perpetrari fateor; sed quicquam ab ipso tum agi nego; nam peccatum, error et ipsa concupiscentia nihil sunt. Bgl. S. 206 ff.

die negative Bedeutung, daß Gott die geschaffenen Wesen nicht vernichtet, obwohl er die Macht dazu besitzt. Daß dieselbe dem Begriff des geschaffenen Wesens widerstreite, wird eine richtige Einficht in den Begriff der Schöpfung nicht behaupten können. Es ist ein Widerspruch, daß ein endliches Wesen der Existenz nach in sich selbst gegründet sei; wohl aber kann ihm die Kraft zu existiren, die es als eine empfangene hat, in der Art mit= getheilt sein, daß es innerhalb der Grenzen seiner Dauer, welche ihm durch die allgemeinen Ordnungen der Welt angewiesen find und abgesehen von gewaltsamer Zerstörung in der Fortsetzung seiner Existenz, sich selbst trägt. Dieß läßt sich denn auch auf das Weltganze libertragen. Aber nicht bloß um die logische Möglichkeit handelt es sich hier. Wohl mischen sich in die gewöhnliche dogmatische und populär=religiöse Behandlung der Allgegenwart Gottes manche Mißverständnisse, und auch wo sie als dynamische erkannt ist, werden öfters religiöse Interessen auf sie bezogen, die, richtig verstanden, nur auf die göttliche AUwissenheit gehen; dennoch müssen wir behaupten, daß das Bewußtsein dieser alles weltliche Sein umfassenden und tragenden Gegenwart Gottes wesentlicher Inhalt aller lebendigen Frömmig= Gott hat der Welt dadurch, daß er sie schuf, ihre eigne Substantialität mittheilen, aber er hat sie dadurch nicht außer reale Berührung mit sich setzen, in eine unendliche Entfernung von sich hinauswerfen wollen. Wäre es anders, müßten wir uns dann die weltregierende Thätigkeit Gottes, die göttliche Leitung des Zusammenwirkens der freien und der nach Naturnothwendigkeit wirkenden Kräfte zu den vorbestimmten Zielen hin, nicht als ein immer neues Hereingreisen von außen denken? Ein Rühren und Bewegen der Welt in ihrem eignen Innern kann sie nur sein, insofern die Welt auf jedem Punkte ihrer Entwickelung nicht in sich ruht, sonbern in der lebendigen und allgegenwärtigen Kraft Gottes. —

Der Begriff der göttlichen Welterhaltung, als Concursus im Sinne unfrer ältern Dogmatiker bestimmt, verlor sich in die oben bezeichneten Schwierigkeiten grade dadurch, daß diese Thätigkeit Gottes als sich besondernd und individualisirend mit der Besonderung und Individualisirung der geschaffenen Kräfte und ihrer Wirksamkeiten zugleich, daß fie ferner im Zusammenhange damit als eine den einzelnen Effekt unmittelbar bestimmende und hervordringende, (gemeinschaftlich mit den endlichen Ursachen) gedacht wurde \*). Diese Fassung hat zunächst für das religiöse Bewußtsein etwas sehr Ansprechendes und erscheint ihm leicht als der reinste begriffliche Ausdruck dessen, was es unmittelbar befitt. Dennoch liegt dabei eine Selbsttäuschung zum Grunde, nicht in diesem unmittelbaren Bewußtsein selbst, aber in der Reflexion über seinen Inhalt; religiöse Interessen, die ihre Befriedigung in der Erkenntniß theils der göttlichen Weltregierung theils der Wirksamkeit des heil. Geistes finden, werden irrig auf den Begriff der Welterhaltung bezogen. Wird die obige Fassung deffelben festgehalten, so entsteht unvermeidlich jener Pleonasmus der Ursachen, der den Widerstreit wesentlich in sich trägt, da jede von beiden Erklärungen des bestimmten Erfolgs als für fich allein zureichend die andere zu verdrängen strebt. werden wir uns also zurückziehen und die göttliche Welterhal= tung als die einfach allgemeine, sich selbst gleiche Wirksamkeit Gottes zu denken haben, die die geschaffenen Kräfte in jedem

<sup>\*)</sup> Wenn Rothe auf seinem religiösen Standpunkt so wenig Bedenken trägt die göttliche Welterhaltung in ihrer eigenthümlichen Bedeutung aufzugeben, indem er sie in die Weltregierung, diese aber wieder in die Welterschaffung Gottes auslöst, so ist dieß dadurch bedingt, daß er die Weltentwickelung selbst, sosern sie stetige Erzeugung von Geist ist, als eine stetige Weltwerdung Gottes — in einem progressus in infinitum — betrachtet, vgl. besonders a. a. O. Sd. 1, S. 186. Daß er bei dieser substantiellen Immanenz der dynamischen entrathen zu können glaubt, läßt sich begreisen.

Moment ihrer Thätigkeit trägt und damit an Gott gebunden hält. Ms solche macht fie sich zur Basis aller besonderen Wirksamkeiten im Leben und Weben der Welt, ohne doch selbst als solche — ber Wirksamkeit ber kreatürlichen Kräfte irgend eine besondere Bestimmung zu geben. In dieser Rücksicht bezieht sie sich vielmehr ganz zurück auf die durch die schöpferische Thä= tigkeit Gottes gesetzten Ordnungen und Maße und erhält barum alles einzelne Dasein auch nur innerhalb der Grenzen, die ihm durch diese Ordnungen und durch die darin gegründeten Verhältnisse der Weltkräfte und ihrer sich wechselseitig bedingenden und einschränkenden Wirksamkeiten gesetzt find. Wie eben bamit die welterhaltende Thätigkeit Gottes alle Wesen läßt, wie sie sie findet, und vernunftlose wie vernünftige Wesen, Bose wie Gute in gleicher Weise umfaßt, Matth. 5, 45, so kann sie auch die Verantwortlichkeit des Menschen für seine Sünde in That, Entschluß, Neigung auf keine Weise aufheben ober daran Theil nehmen. Sie bedingt die Thätigkeit der geschaffenen Kräfte auch in jedem Moment, in dem sie sich auf den bösen Zweck bezieht, eben insofern sie als die gleiche, allgemeine, nur auf die Existenz als solche gehende das Weltganze nach allen seinen Theilen trägt und umfaßt; fie giebt aber damit jener Thätigkeit auf keine Weise irgend eine Richtung, weder zum Guten noch zum Bosen. Dem Menschen also wird von seiner Schuld dadurch, daß er auch in der Sünde von der erhaltenden Thätigkeit Gottes umfaßt bleibt, nicht bas Geringste abgenommen. Daß der Mensch überhaupt zu handeln, sich zu entschließen, zu begehren vermag, hat er in jedem Augeublick von Gott; daß er Böses begehrt u. s. f., hat er von sich. Wird gesagt, daß Gott, wenn er das Böse schlechterdings nicht wollte, ja nur seine erhaltende Wirksamkeit den bösen Willensregungen zu versagen brauchte, so heißt das gar nichts Anders als Gott zumuthen überhaupt keine persön= lichen Wefen zu schaffen, damit er das Bose, bessen Möglichkeit

von der Existenz geschaffener Persönlichkeit unabtrennlich ist, unmöglich mache; denn jenes momentane Zurückziehen der erhaltenden Thätigkeit Gottes von der Kreatur wäre unmittelbar die Vernichtung ihres Daseins.

Wie uns die heilige Schrift, namentlich das N. T. von dem Inhalt unsers Schuldbewußtseins und von dem Verhältnisse des Bösen zum göttlichen Wollen und Wirken urtheilen lehrt, das kann einer unbefangenen Forschung, die sich nicht durch einige schwierige Einzelheiten von vorn herein den Blick auf das Sanze verschränken läßt, nicht zweiselhaft sein.

Es ist anerkannt, daß zu dem specisischen Unterschied der alt= und neutestamentlichen Religion von dem Heidenthum nichts so sehr gehört als die entschiedene Durchführung des ethi= schen Gesichtspunktes in der Behandlung des Verhältnisses zwischen Gott und dem Menschen, also die bestimmte Hervorhebung der göttlichen Heiligkeit. Den Gedanken dieser Heiligkeit dem menschlichen Herzen tief einzuprägen, damit beginnen die göttlichen Offenbarungen in der Genefis und Exodus, und auf dem Höhepunkte ihrer Vollendung in Jesu Christo spricht sich diese Idee in voller Klarheit aus. Gott ist der Gute schlechthin, δ άγαθός Matth. 19, 17. Köm. 5, 7; nur dadurch vermag ihn Chriftus in sichtbarer Erscheinung darzustellen, daß er selbst der Heilige ift, Joh. 14, 6—9; nur durch Heiligung kann der Mensch zu Gott kommen, Matth. 5, 8. Hebr. 12, 14. 1 Joh. 1, 6. 3, 2. 3; und wenn es zu den Grundanschauungen des A. T. gehört, daß in Gott ein tiefer, lebendiger Abscheu vor dem Bosen ift\*), wenn Järaels ganze Geschichte durchdrungen ist von dem

<sup>\*)</sup> Auch die alttestamentliche Bezeichnung der göttlichen Heiligkeit — geht ganz von der Verneinung des Bösen aus, indem

Bewußtsein durch die Sünde vor Gott verschuldet zu sein, so nimmt das N. T. dieß Moment unverkürzt in sich auf, namentlich in seiner Bekräftigung des göttlichen Zornes über Alle, die dem Bösen anhangen. Selbst diejenigen Lehren des Christenthums, an benen ein beschränkter Moralismus oft Anftog genommen hat, wie die Versöhnungs= und Rechtfertigungslehre, tragen schon dadurch einen entschieden ethischen Charakter an sich, daß sie den Gedanken der unantastbaren Heiligkeit Gottes zu ihrer Voraussetzung haben. Mit alle dem aber ist die Vorstellung, daß Gott selbst Urheber des Bösen in den Geschöpfen sei, schlech= terdings unvereinbar; seine eignen Werke kann Gott nicht haffen, und durch das, was von Gott kommt, kann sich der Mensch nicht gegen Gott verschulden. Die Sünde als Feindschaft gegen Gott zu erkennen, Köm. 8, 7. Kol. 1, 21, und doch Gott als ihren Urheber zu betrachten, wäre nicht Tiefsinn, son= dern Unfinn. Darum wird diese Vorstellung auch ausdrücklich von den neutestamentlichen Schriftstellern ausgeschlossen, am bestimmtesten von Jakobus R. 1, V. 13—17. Wie Gott selbst nicht versuchbar ist zum Bösen, und wie in ihm keine Finsterniß ist und kein umschattender Wechsel, vgl. 1 Joh. 1, 5. d Deds φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία, fo persucht er auch Niemanden zum Bösen, sondern von ihm, dem Vater alles

sie Gott als den vom Schmutz des Bösen Reinen, von der Gemeinschaft mit ihm Abgesonderten darstellt. Aber Er ist es eben auch, dessen Gemeinsschaft den Menschen heiligt WIRD IV. Lev. 21, 15. 13. 22, 9, 32. Selbst da, wo Jehovah als der Schreckliche erscheint, dessen Antlitz zu sehen todbringend ist, der selbst Beranstaltungen trifft, um das Volk vor dem Entbrennen seines verzehrenden Jorns zu schützen, Erod. 33, 1 ff. — Stellen, die auf den ersten Blick wohl am meisten den Schein geben können, als sei Gott hier nicht ethisch, sondern nur physisch, nur als gewaltiges Naturprincip ausgesaßt —, ist wohl zu beachten, daß diese Manisestationen Jehovahs zu ihrer offenkundigen Boraussezung immer die Berschuldung des Volkes haben.

geistigen Lichts, empfängt der Mensch lauter gute Gabe und lauter vollkommenes Geschenk\*); die Versuchung aber kommt ihm nur von seiner eignen (idlas) ungeordneten Begierde. liegt in den Stellen, welche das Vorhandensein der Stinde auf die Wirksamkeit des Teufels im Gegensatz gegen das göttliche Wirken zurückführen, Joh. 8, 44. 1 Joh. 3, 8. 12. Matth. 13, **39.** Die Religion kann den Ursprung der Sünde nicht entschiedener von Gott ausschließen als dadurch, daß sie ihn in letzter Beziehung von einem in allen seinen Bestrebungen Gott feindlichen Wesen herleitet. Wenn namentlich Joh. 8, 44 vom Teufel gefagt wird: ὅταν λαλης τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης έστι και ὁ πατής αύτοῦ, jo ist durch diesen Ausspruch in seinem Zusammenhange mit V. 42. 43 jede Ableitung des Bösen, die den Grund seines Daseins höher sucht als in dem endlichen Geifte, mit Bestimmtheit verworfen.

Einige neuere Theologen, z. B. Olshausen\*\*), finden da=

<sup>\*)</sup> Dieß ift unstreitig der Sinn der Stelle; Jakobus will nicht eigentlich den Gedanken ausdrücken, daß Alles, was gut ist, von Gott kommt, sondern den, daß Alles, was von Gott kommt, gut ist, daß von ihm nichts Boses kommen kann (ähnlich dem Platonischen: Deus causa boni in natura, welches auch diese beschränkende, das Andere ausschließende Abzweckung hat). Der Gebrauch des mäs gestattet diese Auffassung, vgl. Rap. 1. B. 2, und der Jusammenhang besonders mit B. 13, von dessen Gedanken das Folgende dis B. 17 abhängt, so wie die Prädikate, welche B. 17 Gott beigelegt werden — nao oon kou kou naoallayd i roons anoalaoua —, fordern sie. Auch Neander erkennt in der ganzen Stelle eine ausdrückliche Polemik gegen die tiefgewurzelte Neigung des Menschen wegen seiner Sünde sich durch Jurückschung auf die göttliche Ursächlichkeit zu entschuldigen, Gesch. der Pstanzung der Kirche durch die App. S. 872. Bgl. Rern, der Brief Jakobi, zu R. 1, B. 13 f.

<sup>\*\*)</sup> Komment. zum Br. an die Römer, Einleitung zum neunten Kap. S. 327 f. Der Verfasser wird übrigens von religiöser Scheu viel zu sehr in Schranken gehalten, als daß seine Erörterung dieses Punktes in der bezeichneten Richtung es zu einem klaren und festen Gedanken zu bringen vermöchte. — Auch Hengstenbergs Bemerkungen über die Verhärtung

gegen in der heil. Schrift die Vorstellung, daß Gott auch das Böse wirke, doch ohne dadurch die Schuld des Thäters aufzuheben. Was sich nun in der heil. Schrift auf die göttliche Verstockung des Menschen und überhaupt auf die göttliche Bestrafung der Sünde durch Sünde bezieht, wie fast alle neutestamentlichen Stellen, die für die obige Behauptung angeführt zu werden pflegen, können wir erst näher erörtern, wenn von der Steige= rung in der zeitlichen Entwickelung der Sünde zu handeln sein wird; hier genüge die vorläufige Bemerkung, daß eine solche göttliche Wirksamkeit ihrem Begriffe nach eine schon vorhandene Verkehrtheit des Menschen zu ihrer Voraussetzung hat. in alttestamentlichen Büchern Aussprüche vorkommen, die im energischen Ausdrucke der unbedingten Abhängigkeit von Gott die fragliche Grenze überschreiten, fo kann uns das nicht befremden. Denn auf dieser Stufe des durch göttliche Offenbarungen entwickelten religiösen Bewußtseins ist der Unterschied des geistigen und des natürlichen Gebietes in Bezug auf das göttliche Wirken überhaupt noch nicht vollständig hervorgetreten, wie sich nament=

Pharaos (Authentie des Pentateuches B. 2, S. 462 f.) dürften fich schwerlich auf eine streng in sich zusammenstimmende Ansicht zurückführen lassen. Mit Recht bestreitet er die Auflösung dessen, was die h. Schrift vor einem göttlichen Wirken auch in den bosen Handlungen der Menschen lehrt, in den Begriff bloker Zulassung. Aber wenn er dagegen besonders geltend macht, daß wir unsere Beleidiger erst müssen als willenlose Werkzeuge in Gottes Hand betrachten lernen, um aller Rachsucht gegen fie entsagen zu konnen, wie ist dieß damit zu vereinigen, daß er doch die Berantwortlichteit und Strafbarkeit des Sünders vor Gott so entschieden festhält? Oder wenn es die Erbsunde sein soll, welche die Menschen erst in diese Stellung willenloser, durchaus unselbstständiger Wertzeuge gebracht hat, wie läßt fich dann doch, und noch dazu so allgemein, um die Zurechnung zu retten, von dem Menschen jagen: er konne in jedem Augenblick durch die Buße von der Sünde frei werden? Dazu würde doch von Seiten Gottes die Berufung, die nicht zu jeder Zeit und überall geschieht, von Seiten des Menschen irgend eine Selbstentscheidungsfraft gehören, die ihm jene Vorstellung ja ausdrücklich abspricht.

lich in der Lehre vom Geiste Gottes zeigt; der menschliche Geist ist noch nicht zu einem klaren Bewußtsein seiner Würde in ben Augen Gottes und seiner Bestimmung zu einem ewigen Leben in der Gemeinschaft Gottes erhoben; die unendliche Bedeutung der geschaffenen Persönlichkeit ist ihm noch theilweise verhüllt, wie sie denn auch nur durch die Erscheinung des Menschgewordenen Sohnes Gottes ganz enthillt werben konnte; darum kann es ihm leicht widerfahren, daß er, verfenkt in den Gedanken der Mes erfüllenden Wirksamkeit Gottes, Boses wie Gutes barauf bezieht, ohne barum den wesentlichen Widerspruch der Sünde gegen den göttlichen Willen und die Zurechnung derfelben für den Menschen im Geringsten leugnen zu wollen. Doch ist es eigentlich nur Eine Stelle, in der die unbefangene Auslegung die jedem Lösungsversuch widerstehende Antinomie anerkennen muß, 2 Sam. 24, 1 und 10, wo der Gedanke Davids das Volk zählen zu laffen erft als eine Reizung des über Ifrael zürnenden Jehovah und dann doch als eine mit schwerer Strafe belegte Versündigung des Königs dargestellt wird\*). Zwar verhält es sich ähnlich mit 2 Sam. 16, 10. 11. vgl. mit 1 Kön. 2, 44; doch wird da nur eine Aeußerung Davids berichtet, die auch nach der strengsten Inspirationstheorie unmöglich normgebend sein könnte. 1 Kön. 22, 22 aber gehört einer von dem Propheten Micha gewählten bildlichen Darstellung an, deren einzelne Züge sich doch keinenfalls unmittelbar bogmatisiren lassen. Als ein schwerer Stein des Anstoßes mag die Klage Jes. 63, 17 erscheinen: warum lässest du uns irren, Jehovah, von deinem Wege, ver=

<sup>\*)</sup> Es ist merkwürdig, daß hier das A. T. selbst eine Korrektur giebt; I Chron. 22, 1 wird jene Reizung dem Satan zugeschrieben. — Reshabeams schrosses Versahren, das die Theilung des Reiches herbeiführte, wird auch als eine Schickung von Jehovah, A. DYD APP: Rön. 12, 15, doch nicht eben als eine bose Handlung dargestellt.

härtest unser Herz dich nicht zu fürchten? Aber diese Worte lesen wir in jener herrlichen, von Schmerz und Sehnsucht tief bewegten Rede, welche der Verfasser dem Volke in den Mund legt von 63, 11 bis 64, 12, und beren leidenschaftliches Übermaß in einzelnen Ausdrücken natürlich nicht sofort als religiöse Lehre des Propheten genommen werden darf. Jef. 45, 7, ist bei dem Aufi, welchen Gott schafft, eben nur an die eigentliche Bedeutung des Wortes, an die Finsterniß, gar nicht an die Sünde zu denken; yo aber bezeichnet hier nicht das Böse, sondern, wie aus dem Gegensatze des Ist erhellt und durch denselben Gebrauch des Wortes in Jes. 31, 2. Jerem. 2, 18. 18, 8. 24, 2. 3. 8 u. a. St. zu belegen ist \*), das physische Übel. an etwas Andres auch Am. 3, 6 nicht gedacht werden darf, ist für sich klar. Einige andere hierher gezogene Stellen, wie Gen. 45, 8. 2 Sam. 12, 11, sprechen den Gedanken aus, daß auch die menschliche Verkehrtheit in ihren Aeußerungen und Erfolgen Gott dienstbar sein muß zur Vollstreckung seines Willens, zur Ausführung seines Weltplans\*\*). Dieß wird besonders da hervorgehoben, wo der entgegengesetzte Schein entsteht, als würde die Sache Gottes durch der Menschen Bosheit unterdrückt. Diesem Schein gegenüber verkündigen die heiligen Schriftsteller, daß, was

<sup>\*)</sup> Bgl. Gesenius, Lexicon manuale Hebr. et Chald. s. v.

<sup>\*\*)</sup> Ein bedeutendes Licht wirft auf diesen Zusammenhang Jerem. 27, 14. 15 (vgl. V. 9. 10). Hier werden die Juden im Namen Jehovahs ermahnt nicht zu hören auf die falschen Propheten; "denn ich habe sie nicht gesandt, spricht Jehovah, und sie weissagen in meinem Namen Lüge, damit (120?) ich euch vertreibe und ihr umkommet, ihr und die Propheten." Dieß kann doch im Sinne des Propheten selbst nur heißen, daß der von Gott nicht gewollte Gehorsam gegen die falschen Propheten, wenn das Bolk sich davon nicht abhalten läßt, in seinen Erfolgen ein Werkzeug Gottes werden soll zur übung seiner strasenden Gerechtigkeit an beiden Theilen.

aus solchem Widerstreben der Menschen entspringe, im Plan Gottes selbst seinen bestimmten Ort habe\*). Die Verkehrung des menschlichen Willens selbst, wiewohl sie Gott von Ewigkeit erkennt, hat ihn doch auf keine Weise zum Urheber; aber den Willen, der sich selbst verkehrt hat, treibt Gott durch die von ihm geleiteten Umftände an bestimmter Stelle zu bestimmten Aeußerungen und Bethätigungen \*\*). Wenn ferner Olshaufen aus den biblischen Zeugnissen für das göttliche Vorherwissen des Bösen sofort die göttliche Bewirkung besselben ableitet, so beruht dieß, wie sich später zeigen wird, auf einem unrichtigen Begriffe vom göttlichen Wiffen. — Von einer so allgemeinen Behauptung aber, wie sie, Früherer nicht zu gedenken, noch bei Cölln sich findet \*\*\*), "daß der Hebraismus wie das ausgezeichnet Gute so auch das ausgezeichnet Bose auf Gott zurückführe," hätte schon die Wahrnehmung abhalten sollen, daß doch gerade bei den hervorstechendsten Sünden und sündhaften Zuständen, wie beim Falle des ersten Menschenpaares, bei Kains Brudermord, bei dem Verderben des Geschlechtes vor der Sündfluth so wie der Bewohner von Sodom und Gomorrha, bei der steigenden Entartung der beiden Reiche Frael und Juda und ihrer Könige, nicht eine Spur von dieser Zurückführung auf Gott sich findet.

Wie fest und tief aber die Anerkennung der Wahrheit des Schuldbewußtseins und damit die Ausschließung der Sünde von der göttlichen Ursächlichkeit in die Wurzeln des Christenthums

<sup>\*)</sup> Aus diesem Gesichtspunkte sind im R. T. die Stellen Apgesch. 2, 23. 4, 28, aufzufassen. Derselbe Gedanke liegt der Paulinischen Aus-führung Röm. 9—11 zum Grunde.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Hengstenberg a. a. O. S. 466.

<sup>\*\*\*)</sup> Biblische Theologie B. I, S. 184. Bgl. dagegen Baumgarten-Crusius, Grundzüge der biblischen Theologie S. 274.

verwachsen ist, das erhellt am unwidersprechlichsten aus ihrem unzertrennlichen Zusammenhange mit einigen Hauptmomenten der christlichen Lehre, mit der Lehre vom Gerichte Gottes und von der Erlösung.

Was die erste betrifft, so hängt die richtige Würdigung derselben ganz von der Einsicht in die fundamentale Bedeutung ab, die überhaupt die Eschatologie für das christliche Bewußtsein hat. Es gehört wesentlich zur Vollendung des Menschen, daß seine Gemeinschaft mit Gott von den Hemmungen und Beschränkungen, die im irdischen Leben überall an ihr haften, befreit werde, daß eben damit das Aeußere dem Innern entspreche und in dem Gesammtzustand des Menschen sich die in jener Gemeinschaft dem Princip nach schon jetzt wiederhergestellte Harmonie des innern Lebens rein ausdrücke. Erkennt das Christenthum das gegenwärtige Dasein des Menschen als ein durch die Sünde tief gestörtes und zerriffenes, so ist es seinem Wesen nach Warten auf eine durch Heiligkeit selige Zukunft, so sehr, daß auch seine Christologie erst von seiner Eschatologie aus wahrhaft zu verstehen ist. Die diese Vollendung sich verbitten, weil sie nur innerhalb der Schranken und Gegenfätze des Diefseits ihres Daseins froh werden könnten, die somit ihre Vernichtung dem unvergänglichen Leben vorziehen, das werden immer dieselben sein, die auch den Anfang nicht haben. Haben fie aber den Anfang nicht, so begreift es sich leicht, daß ihnen der doppelte Mangel, der eines lebendigen Gottes, der seine Geschöpfe im Tode zu bewahren und aus dem Tode wieder auf= zuerwecken vermag, und der eines Inhaltes für das jenseitige Leben, diese Vollendung überhaupt als eine unmögliche Sache erscheinen läßt.

Die Nothwendigkeit des Gerichts, insofern es zunächst, nach der ursprünglichen Bedeutung von \*eises, Scheidung ist, beruht nun darauf, daß der noch verhüllte principielle Gegen= satz, der awischen den Menschen in Beziehung auf ihr Verhalten zu jenem wesentlichen Inhalte stattfindet, offenbar werden muß durch Aufhebung der Gemeinschaft zwischen den Gott Gehorchenden und den Gott Widerstrebenden. Wefen, die in ihrem Verhältnisse zu Gott einander auf beharrliche Weise biametral entgegengesett sind, find eben daburch so sehr von einander geschieden, daß Alles, was sie sonst verbindet, dagegen unbedingt in den Hintergrund tritt. Die Bande der Menschen unter ein= ander, welche ans den Verhältniffen des natürlichen Lebensgebietes entspringen, milssen sich endlich von selbst lösen, wenn das Band, welches das geiftige Bewußtsein und Wollen des Menschen mit feinem Schöpfer verbindet, auf der einen Seite vollkommen zerriffen ist. Denn eine ewige Bedeutung haben jene Bande für sich nicht, sondern nur insofern sie eben in das Verhältniß zu Gott, welches allein von ewiger Bedeutung ist, aufgenommen find. Wird dieß anerkannt, so erledigen sich auch die erheblichsten Einwendungen gegen eine solche Scheidung durch das Weltgericht, welche Strauß theils aus Lessing und Schleiermacher referirt, theils felbst vorbringt\*).

Indessen die Wirklichkeit jenes Gegensatzes selbst wird uns von verschiedenen Seiten her streitig gemacht. Man hat es eine kindliche Anschauung genannt die Menschen so nach dem einfachen Gegensatze von gut und böse zu scheiden; das seien eben nur Abstraktionen; in der konkreten Wirklichkeit aber sei Beides, Gutes und Böses, in den mannichsachsten Mischungsverhältnissen mit einander verbunden, so daß man nicht einmal eine einzelne Handlung, geschweige den sittlichen Charakter eines bestimmten Menschen auf die eine oder andere Seite zu wersen vermöge. Diese Betrachtungsweise hat viel Überredendes; sie schmeichelt nicht bloß dem gemeinen Menschenverstande, dessen

<sup>\*)</sup> Chriftliche Glaubenslehre B. 2, §. 105.

<sup>3.</sup> Müller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

Hang ganz dahin geht alle qualitativen Gegenfätze in bloß quantitative Unterschiede aufzulösen, sondern sie drückt auch eine wirkliche Schranke unfers gegenwärtigen Urtheils über andere Personen Wenn aber, wie wir uns überzeugt haben, Gutes richtig aus. und Böses im Princip einander entgegengesetzt find, werden dann Beide in Einem Leben ruhig nebeneinander wohnen und sich friedlich mischen? Nimmermehr, sondern sie werden sich um so heftiger bekämpfen, je mehr das Bewußtsein über die Natur ihres Gegensates sich entwickelt, Matth. 6, 24. Es ist nun denkbar, daß in diesem Kampfe sich zuweilen die Entscheidungen lange Zeit hindurch verzögern, daß manche Individuen zwischen beiden Mächten lange unsicher hin= und herschwanken können; allein in der Regel muß doch jener Kampf zur Herrschaft des einen oder andern Princips führen. Und erft wenn das gute Princip im Menschen herrschend geworden, läßt sich von guten Gefinnungen und Werken im Besonderen reden, nach dem Ausspruch Christi: Nehmet an, daß der Baum gut ist, und ihr werdet annehmen, daß auch seine Frucht gut ist, Matth. 12, 33, den Luthers bekanntes Wort erläutert: nicht die guten Werke machen den guten Mann, sondern der gute Mann macht gute Die Leugnung dieses Gegenfates unter den Personen führt nothwendig zur Leugnung des wesentlichen Gegensates zwischen dem Guten und Bösen selbst. Eben darum aber legt es sich der Betrachtung menschlicher Zustände so nahe das Vorhandensein jenes Gegensates zu leugnen, weil derselbe zur Zeit noch ein verhüllter ist, wie ja die Verkündigung des zukünftigen Gerichtes selbst am entschiedensten lehrt. — Es ist die schönste, menschlichste Wahrheit, mag ein unkindliches Geschlecht sie tausendmal verleugnen und verspotten, daß grade in den höchsten Bezügen des menschlichen Lebens die einfache Anschauung des kindlichen Geistes, die von der verständigen Reflexion als ein ungebildetes Vorstellen verworfen und in den fließenden

Unterschied eines Mehr ober Minder aufgelöst wurde, von der fortgeschrittenen und vertiesten Erkenntniß in einem höhern Sinne wiederhergestellt wird. Wer das Reich Gottes nicht empfängt als ein Kind, der wird nicht hineinkommen.

Das göttliche Gericht ift aber nicht bloß Scheidung, sondern auch Bergeltung, d. h. Bewertstelligung des Einklanges zwischen dem sittlichen Gehalt des Lebens und seinem Zustande, sofern er als Lust oder Schmerz, als Seligkeit oder Berdammniß in die Empsindung fällt (wobei indeß zu bemerken ist, daß schon in der Scheidung selbst für die Guten wie für die Bösen ein Moment von Bergeltung liegt). Hier nun haben wir es mit dem Begriffe der Bergeltung nur nach seiner negativen Seite, also insosern sie Strafe ist, zu thun. Und wenn wir die Nothwendigkeit derselben einzusehen streben, so ist unser Interesse gar nicht das praktisch ethische, zu untersuchen, ob die Borsstellung der Strafe ein geeigneter Antried ist, um den Willen vom Bösen abzuhalten und zum Guten zu lenken, sondern nur siber die. ob jettive Weltordnung Gottes uns zu versständigen.

Wenn, wie gewöhnlich geschieht, auch das Böse in den Begriff des Übels aufgenommen und als sittliches Übel dem natürlichen gegenübergestellt wird, so ist der dabei zum Grunde liegende allgemeine Begriff des Übels als Lebenshemmung zu bestimmen. Wirkliche Hemmung des Lebens kann aber nicht die Schranke sein, die mit der Endlichkeit desselben oder mit der Allmählichkeit seiner Entwickelung nothwendig gegeben ist — dieß wäre das malum metaphysicum, welches eben nur mißbräuchlich malum heißt —, sondern nur das, was in das Leben und seine normale Entwickelung störend eingreift als ein ihm fremdes und widersstrebendes Element. Das sittliche Übel, das Böse, ist diesenige Störung des Lebens, welche Selbst bestimmung, That ist, das natürliche Übel dagegen diesenige, welche Bestimmung, That ist,

Leiden ist. Die Lebensstörung im physischen Übel wird eben darum unmittelbar als solche empfunden, die Lebensstörung im sittlichen Übel wird unmittelbar nicht als solche, vielmehr als Förderung empfunden, wäre es auch zuweilen nur als Kißel der Wilksir; denn nur insofern vermag ja die Störung aus Selbstebestimmung zu entspringen, nach jenem Kanon: nihil appetimus nisi sub ratione boni\*).

Schon aus diesen Bestimmungen, so abstrakt und zum vollen Verständniß der Vergeltung unzureichend sie find, erhellt doch einerseits das Auseinandertreten Beider, des natürlichen und des fittlichen Übels, andrerseits ihre Zusammengehörigkeit, die Rothwendigkeit der Strafe, und wie gedankenlos es ist die göttliche Strafgerechtigkeit darum abzulehnen, weil es ja ohnehin schon Unglück genug für den Menschen sei bose zu sein. allgemeine Begriff der Strafe ist hiernach der, daß das Übel, welches von dem Subjekt als Förderung empfunden wird, als das, was es in Wahrheit ist, als Hemmung und Störung auf die Empfindung des Subjektes zurückgeworfen wird. Indem die Strafe mit dem sittlichen Übel das physische verknüpft, nöthigt fie jenes auf feinen Urheber zurückzukehren, daß er leidend wiederempfange, was er handelnd ausgegeben. So wird auch in der Verkehrung des Princips eine gewiffe Harmonie hergestellt. Zunächst liegt in der Sünde ein Selbstgenuß schrankenloser Freiheit; die Gegenwirkung der göttlichen Weltordnung als strafender ist, daß der Sünder die Folgen der Sünde als einen Zustand der Gebundenheit empfinden muß. Der Anfang dieser Bestrafung des Bösen fällt gang in die innere Sphäre; er besteht in der Unrube des Gewissens über die begangene Sünde und in der

<sup>\*)</sup> Allerdings kann der Mensch auch, was er unmittelbar als Lebenshemmung, als Leiden empfindet, zum Inhalt seiner Selbstbestimmung machen, aber abgesehen von Zuständen eines gestörten Bewußtseins doch nur, insofern er es als Mittel einer Lebensförderung erkennt.

Erfahrung, daß die Sünde eine tyrannische Macht ist und die Hingebung an sie eine Knechtschaft.

Diese Sätze über die Strafe werden die Freunde des "mobernen Tugendevangeliums" nach einem Straußschen Ausdruck, diejenigen wenigstens, welche diese frohe Botschaft nicht etwa darein setzen, daß es mit der Sünde überhaupt nichts auf sich habe, sich wohl gefallen lassen; aber eben darum auch nichts weiter. Eine jenseitige Vergeltung namentlich, ein götteliches Gericht, welches allen diesseitigen Zwiespalt zwischen der sittlichen Beschaffenheit und dem äußern Zustande des Menschen aufhebt, weisen sie als eine ungeistige Vorstellung zurlick, die das Aeußere vom Innern, den Schein vom Wesen noch nicht zu unterscheiden vermöge.

. Wir können uns durch die Bannformel, mit der Strauß den Widerspruch gegen seine Ansicht belegt\*), natürlich nicht abhalten laffen ihre Haltbarkeit ruhig zu prüfen. Darin stimmen wir unbedingt bei, daß ein geistiger Besitz des Menschen die wesentliche Grundlage seiner Glückseit ist, wenn wir gleich freilich unter diesem geiftigen Besitz etwas Anders verstehen müffen als Strauß. Aber bezeugt dieß nicht auch das N. T. fast auf jedem Blatte, daß, die an Christum glauben, das ewige Leben haben, vom Tode zum Leben übergegangen find, daß er den Seinen seinen Frieden läßt, daß die, welche durch ihn gerecht geworden find, Frieden mit Gott haben, daß zu den wesentlichsten Früchten des Geistes Friede und Freude gehören? Nur durch eine arge Entstellung der neutestamentlichen Lehre ließ sich die Erkenntniß. daß das Leben in der Wahrheit seinen Lohn unmittelbar mit sich führe, jener Lehre als eine neue Entdeckung entgegensetzen. Wer im Paulinischen Sinne ohne Unterlaß sein Heil schafft, der handelt so wenig aus Egoismus, daß er vielmehr damit unmittelbar feine

<sup>\*)</sup> Chriftliche Glaubenslehre B. 2, §. 107, S. 712.

Heiligung schafft (die swenzeia er drussus nersinares 2 Theff. 2, 13). Die Heiligung dagegen als Mittel zur Glückeligeteit zur Glückeligeteit zur betrachten, davon ist das N. T. so weit entsernt, daß es wie von keiner Seligkeit so von keiner Heiligkeit weiß als in der Gemeinschaft Gottes, in welcher Beide unzertrennlich Eins sind. Aber allerdings will die heilige Schrist eben so wenig wie die Erschrung gestatten uns darüber zu täuschen, daß dieser innere Friede des Christen häusig durch mächtige Hemmungen in der von dessen Selbstbestimmung durchaus unabhängigen Sphäre des Lebens an der vollen Selbstentsaltung und Verbreitung über das ganze Dasein gehindert wird\*).

Was nun aber die Kehrseite dieses Zusammenhanges, den eigentlichen Gegenstand unser Betrachtung, betrifft, so ist es eben auch nicht wahr, daß in dem rein innern Lebensgebiet dem Bösen die Strafe schon hier immer auf dem Fuße folge. Vielmehr vermag der Sünder sich ihr zu entziehen, und er entzieht sich ihr um so leichter, je entschiedener er in der Hingebung an das Böse ist. Ja wenn nach Strauß die mit der Tugend identische Glückseligkeit in dem von der Krastäußererung unzertrennlichen Krastgefühl besteht\*\*), so vermag sich den Genuß dieser Glückseligkeit ein einigermaßen energischer, von Talent und

<sup>\*)</sup> Wird freilich der Begriff der Seligkeit des Menschen dahin bestimmt, daß sie sein ihm selbst empfindbarer und von Andern anzuerkennender Werth sei (Strauß's Christliche Glaubenslehre B. 1, §. 20, S. 269), so ist es vermöge der darin liegenden Tautologie sehr leicht zu zeigen, wie auch das furchtbarste Geschick, das etwa einen Menschen tresse, seine Seligkeit wenigstens in der ersten Beziehung nicht im Geringsten stören oder trüben könne.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. B. 2, S. 714. vgl. B. 1, S. 603. Diese Joentisiziorung von Tugend und Glückseligkeit und demgemäß von ethischem und physischem Übel hat überall das Zweideutige an sich, daß sie eben sowohl wie in eine Erhebung des Physischen zum Ethischen, in eine Herabsetzung des Ethischen zum Physischen ausschlagen kann.

Slück unterstützter und barum boch um nichts minder verdammlicher Egvismus sehr wohl zu verschaffen - ein Widerspruch, den der bei jener Erklärung zum Grunde liegende Spinozistische Begriff vom sittlich Guten zu verantworten hat. Das vielgebrauchte jugendliche Wort des Dichters: Die Weltgeschichte ift das Weltgericht, dulbet am wenigsten eine unbeschränkte Anwendung auf dieses innere Verhältniß des Einzellebens. So ein= fach ift es mit der Nichtigkeit des Bösen, mit der Vergeblichkeit seines Widerstrebens gegen Gott und seine heiligen Ordnungen, mit der innern Qual, in die es den Sünder stürzt, nicht eben bewandt, daß er dieß Mes immer sofort erfahren müßte. Auch ift dazu ihm dieses Bewußtsein aufzunöthigen die empirisch gegebene Beschaffenheit dieser gegenwärtigen Welt, so wenig der tiefere Blick in ihr die durch alle Verwirrungen durchgreifende und alle Hemmungen überwindende Macht der göttlichen Ordnungen verkennen wird, keinesweges geeignet. Wenn aus dieser gegenwärtigen Weltbeschaffenheit Bayle anerkannter Maßen die stärksten Waffen für seine hypothetische Vertheidigung des Dualismus entnahm\*), so muß darin doch Vieles enthalten sein, was dem rücksichtslosen Streben der Selbstsucht Befriedigungen gewährt und dem verkehrten Wollen mit der Vorstellung von Macht und Erfolgen schmeichelt. Wohl ist die Sünde Nichtigkeit (wie dieß die Hebräische Bezeichnung IK ausdrückt) und Elend; aber sie wird nicht auf jedem Punkte des menschlichen Da= seins in seinem irdischen Werden gleich als solche offenbar, sondern vollständig erst im Resultate. Das Resultat aber zieht das göttliche Gericht am Ende der irdischen Geschichte. Dann wird auch der Mißklang zwischen der äußern und innern Sphäre aufgehoben, dessen Beharren eine mit der göttlichen Welt=

<sup>\*)</sup> Auch Strauß erkennt dieß an, a. a. D. B. 1, S. 407. vgl. B. 2, S. 366.

herrschaft schlechterdings unvereinbare Störung der Ordnung wäre. Die verkehrte Beschaffenheit des Willens und des von ihm ausgehenden sittlichen Lebensinhaltes wird sich dann, nach dem Grundsatze der Gerechtigkeit: suum cuique, abspiegeln in einer entsprechenden Zerrüttung des äußern Zustandes.

Wie aber der chriftliche Glaube an 'ein scheidendes und vergeltendes Gericht Gottes durchaus auf der Voraussetzung ruht, daß nicht Gott, sondern nur der Mensch Schuld ift an der Sünde, läßt sich leicht erkennen. Käme das Bose dem Menschen von Gott als Urheber, wäre die Sünde eine in die von Gott geordnete menschliche Natur und ihre allmähliche Entwickelung verflochtene Nothwendigkeit, so löste sich damit in letzter Beziehung der principielle Gegensatz des Guten und Bösen in den Unterschied von Zweck und Mittel oder von unbedingt und bedingt Nothwendigem auf, und die Voraussetzung, auf der die Scheidung der Guten und Bösen beruht, wäre vernichtet. Strafte Gott sein Geschöpf wegen eines Wollens und Thuns, das er selbst verursacht hat, so würde er sein eignes Thun verdammen, womit in unserm Bewußtsein von Gott der zerstörendste Wiberspruch gesetzt wäre. Peccati ultor non peccati auctor. Mag man dann zwischen den schaffenden Willen Gottes und die Entstehung der Sünde Mittelglieder einschieben, so viel man will: hat keins davon irgend eine selbstskändige Kausalität auch im Verhältniffe zu Gott selbst, so sind sie eben nur schlechthin bestimmte Durchgangspunkte der göttlichen Ursächlichkeit, sie sind . es auch, insofern sie das Böse wirken, und die Schuld desselben — wenn hier der Begriff der Schuld noch eine Bedeutung hätte — fällt unverkürzt und ungetheilt auf Gott zurück. liche Gericht über das Böse hat zu seiner nothwendigen Voraussetzung das Vorhandensein einer Kausalität von relativer Selbstständigkeit außer der göttlichen — von Selbstständigkeit; denn sonst könnte sie nichts hervorbringen, was

Segenstand des göttlichen Serichts wäre — von relativer Selbstständigkeit, denn sonst würde sie dem göttlichen Sericht nicht unterworsen sein. Erst mit dieser Anerkennung wird es möglich die Verursachung der Sünde von Sott wirklich auszuschließen und das Schuldbewußtsein des Menschen in seiner Wahrheit zu behaupten. —

Um jedoch vollständiger einzusehen, wie der Begriff der richtenden und strafenden Thätigkeit Gottes den vollen Gehalt des Schuldbegriffes fordert, müssen wir eingehen auf den Unterschied der Begriffe: Züchtigung und Strafe, welcher im neutestamentlichen Sprachgebrauch mit großer Bestimmtheit festgehalten wird. Der Begriff der Züchtigung wird von ihm durch maideveir, maidela ausgebrückt, 1 Kor. 11, 32. 2 Kor. 6, 9. Eph. 6, 4. Hebr. 12, 5—11. Apokal. 3, 19; der Begriff der Strafe durch dinn 2 Thess. 1, 9. Jud. 7, endinnsis Röm. 12, 9. 2 Theff. 1, 8. Hebr. 10, 30. 1 Petr. 2, 14. τιμωρία, τιμωρείν Hebr. 10, 29. Apgesch. 22, 3. 26, 11. Auch κόλασις, nolátein, was im klassischen Sprachgebrauch mehr in die Sphäre des Begriffes der Züchtigung fällt (noläselv ößqev — der Grundbegriff: verkürzen, beschneiden), wird im N. T. auf die strafende Thätigkeit bezogen, wiewohl es hier unmittelbar nur das physische Moment des Schmerzes, der Pein, noch nicht das ethische der Vergeltung auszudrücken scheint, Apgesch. 4, 21. Matth. 25, 46. 2 Petr. 2, 9. vgl. 1 Joh. 4, 18.

Hätte nun die gewöhnliche Ansicht Recht, daß der Zweck der Strafe überhaupt ganz in der Besserung des Sträslings liege, so würde zwar die unmittelbare Verknüpfung des Bezgriffes der Strafe mit dem der Sünde, aber nicht mit dem der Schuld einleuchten. Die Vetrachtung hielte sich ganz daran, daß durch Hilse der Strafe etwas, das nicht sein soll — die Sünde —, aus dem Menschen sortgeschafft werden soll; das Moment, daß Letzterer verant wortlicher Urheber dieses

Fortzuschaffenden ist — die Grundlage des Schuldbegriffes träte noch gar nicht hervor. Aber diese Ansicht vom Strafzweck beruht eben auf der Verwechselung der Strafe mit der Züchti= Die Züchtigung hat ganz und gar die Besserung des Zöglings zu ihrer Aufgabe, die Strafe zunächst die thatsächliche Offenbarung, daß die Majestät des Gesetzes durch die Auflehnung dagegen nicht wirklich verletzt worden ist. Das sittliche Gesetz kann den Willen, dem es gebietet, nicht in der Weise der Naturnothwendigkeit bestimmen, um sich unmittelbar zu verwirklichen; es muß seinem Begriffe nach, im Unterschiede vom Naturgesetz, das Widerstreben dieses Willens dulben; aber nur radurch ist es wirklich Gesetz, daß es solchem Widerstreben gegenüber sich mittelbar realisirt durch die Strafe. Die Züchtigung als solche hat ihren Zweck ganz in dem einzelnen Zögling; die Strafe als solche — benn daß sie sich mit dem Element der Züchtigung verbinden kann, versteht sich von selbst — hat ein Augemeines gegen den Einzelnen zu vertreten. Eben darum sett die Züchtigung, wie schon ihr Name besagt (Zucht von ziehen; nacdela von nais), ein pädagogisches Verhältniß zu dem Gezüchtigten voraus, wovon die Strafe als solche nichts weiß \*).

Was nun die göttliche Strafe betrifft, so kann ihr eigentlicher Zweck um so weniger in der Besserung des Gestrasten liegen, da diese, in der vollen Wahrheit ihres Begriffes gesaßt, ja eben Zweck der Erlösung ist. Wäre nun die Strase ein taugliches Mittel zu diesem Zwecke, so bedürfte es der Erlösung nicht, oder lieder umgekehrt: wenn durch die Erlösung dieser Zweck zu erreichen ist, wozu überhaupt das strenge Mittel der Strase? Oder sollen wir uns das Verhältniß etwa so denken,

<sup>\*)</sup> Auch das A. T. stellt Lev. 19, 20 die Züchtigung— NIII — der Todesstrafe entgegen. Sonst drückt es den Begriff der Züchtigung gewöhnlich durch III IV aus.

daß, wo die Erlösung nichts Rechtes auszurichten vermöge zur Besserung des Menschen, er durch Strafen zu diesem Ziele geführt werden muffe? Dann würde folgen, daß die Strafe ein kräftigeres Mittel sei zur Wiebergeburt des Menschen als die Erlöfung. Noch verwickelter wird bei jener Auffaffung der Strafe der Konflikt zwischen ihrer Sphäre und der der Erlösung, wenn wir erwägen, daß grade die Aufhebung der Strafe in der Vergebung der Sünden wesentlich mit zum Begriffe der Erlösung gehört. Wenn die Strafe bessert, ist es dann eine Wohlthat für den Menschen sie ihm zu erlassen, ehe sie ihr Ziel vollständig erreicht hat? Und wie ist es doch möglich, daß, wenn die Strafe bessert, auch die Aushebung derselben, die Erlösung, bessere? Und wenn das eigenthümlichste Gebiet für die Wirksamkeit der Strafe die finnliche Seite unsers Wesens ist, die Erlösung dagegen sich primitiv an den Geist wendet, läßt sich die wahre Besserung etwa eben so gut durch ein Wirken auf die Sinnlichkeit wie durch ein Wirken auf den Geist zuwegebringen? —

Indessen soll bamit keinesweges aller Bezug der Strafe auf die Bewahrung und Wiederherstellung der Macht des Guten in dem Gestraften selbst geleugnet sein. Die Strase vermag einerseits den verwüsstenden Ausbrüchen der Sünde durch die Auferechthaltung einer sessen, gesetzlichen Ordnung Schranken zussetzen, andrerseits dem Sünder von der zermalmenden Macht, mit der das Böse auf ihn selbst zurückfällt, Zeugniß zu geben und ihn dadurch in seiner sichern Hingebung an dasselbe zu ersichüttern, in beiden Rücksichten aber die Wirksamkeit der Erslösung vorzubereiten. Dennoch ist sie, ihrer eben angedeuteten Natur nach, sür sich durchaus nicht geeignet eine wahre Besserung, eine innere Umwandlung des Sünders hervorzubringen. Vielmehr schließen sich beide Sphären, die der Erlösung, welche allein die wahrhafte Umwandlung zu bewirken vermag, und die

der göttlichen Strafe, wechselseitig aus. Wie mit dem Beginn der lebendigen Theilnahme an der Erlösung alle eigentliche Strafe — δίνη, ἐνδίνησις, τιμωρία — sofort verschwindet, so ist auch andrerseits der Mensch so lange Segenstand der göttlichen Strafgerechtigkeit als er sich der Erlösung verschließt, Joh. 3, 36.

Die göttliche Züchtigung bagegen — παιδεία — ift selbst ein Moment der erlösenden Wirksamkeit Gottes, Tit. 2, 11. 12. Darum muß der Mensch erst durch die Erfahrung dieser erlösenden Wirksamkeit ein Kind Gottes geworden sein und sich seiner väterlichen Leitung frei hingegeben haben, um Objekt der göttlichen Züchtigung zu sein, während es, um Objekt der göttlichen Strafe zu werden, durchaus nicht seiner Einwilligung bedarf, außer insofern er sie thatsächlich durch die Sünde gegeben hat \*). Demgemäß beziehen die neutestamentlichen Schriftsteller die göttliche Züchtigung sehr bestimmt nur auf diejenigen, welche durch den Glauben an Christum Kinder Gottes geworden sind, val. besonders Hebr. 12; ja so sehr wird diese Beziehung festgehalten, daß auch die tiefgefallenen Kinder immer noch als Gegenstände der göttlichen Züchtigung mit ausdrücklicher Hervorhebung der Bezweckung ihres Heils dargestellt werden, 1 Kor. 3, 11—15. Apokal. 3, 19. Der Strafgerechtig= keit Gottes dagegen ift die Welt verfallen, die dem Evangelium den Gehorsam des Glaubens verweigett, so wie die von der Gemeinschaft Christi Abtrunnigen, 2 Theffal. 1, 8. 9. 2, 12. Hebr. 10, 29. 30 u. a. St. Am deutlichsten wohl tritt dieß Verhältniß der beiden Begriffe hervor 1 Kor. 11, 32: nocró-

<sup>\*)</sup> In diesem Sinne sagt der Alexandrinische Clemens, so wenig wir sonst seine Anssassung des Begriffes der Strase besonders gründlich sinden können, ganz richtig, einen unplatonischen Gedanken durch ein berühmtes Platonisches Wort begründend: αίζεῖται ξκαστος ἡμῶν τὰς τιμωρίας αὐτὸς, ἐκὼν ἀμαρτάνων αἰτία δὲ ἐλομένου, Θεὸς ἀναίτιος Paedag. c. VIII, §. 69 (ed. Klotz vol. 1, p. 154).

μενοι — ber Apostel hat von den Leiden gesprochen, die der Korinthischen Gemeinde wegen ihres Leichtsinnes im Genuß des h. Abendmahls widersühren — ὑπὸ κυρίου παιδενόμεθα, ενα μὴ σὰν τῷ κόσμῷ κατακριθῶμεν. Der Herr düchtigt die Korinther durch Leiden, damit sie nicht gestraft werden mit der ungländigen Welt. Die göttliche Züchstigung hat ihren eigenthümlichen Ort innerhalb der Gemeinschaft mit Gott, die göttliche Strafe außerhalb.

Die Züchtigung wird darum im N. T. als die unmittelbare Bethätigung der Liebe zu den Gezüchtigten dargestellt, hebr. 12, 6. δυ άγαπα Κύριος, παιδεύει, aus Spr. Sal. 3, 12. Apotal. 3, 19. έγω όσους έων φιλώ, έλέγχω και καιδεύω, δίε Strafe dagegen als Bethätigung der doyj, in menschlichen Berhältnissen Köm. 13, 4. 5, von Seiten Gottes Matth. 3, 7. Joh. 3, 36. Röm. 2, 5. 8. 3, 5, 5, 9. 12, 19. 1 Theffal. 1, 10. Apokal. 6, 16. 17. 11, 18. So sehr wir den Begriff des Jornes Gottes, gemäß der ausbrücklichen Mahnung des Briefes an die Hebräer 12, 29: x a l d Teds huwr (nicht bloß der Gott des alten Bundes, vgl. V. 18—27) nõo naravalionor, als wesentliches Moment im Ganzen der neutestamentlichen Gotteslehre festzuhalten haben: so entschieden müssen wir das Streben alle Bestimmungen des Verhältnisses Gottes zur Welt auf die Liebe als den ursprünglichen Quell derselben zurückzu= führen als ein nothwendiges und wahrhaft christliches anerkennen. Auch der göttliche Jorn ist in seinem tiefsten Grunde Liebe; die Liebe selbst wird zum verzehrenden Feuer Allem, was fich ihr, dem Wesen des Guten, entgegensetzt. Es müßte der Liebe nicht Ernst sein mit sich selbst, wenn sie ihre Verneinung nicht verneinte. Eben darum kennt das Heidenthum nicht den heiligen Zorn Gottes, weil es die heilige Liebe Gottes nicht kennt, weil es im innersten Centrum des Universums hinter allen Gegensätzen freundlicher und feindlicher Sötter eine dunkle, gegen das Heil des Menschen gleichgültige Macht erblickt, die über alles Seiende und deffen Größe und Herrlichkeit nur das Urtheil der Nichtigkeit spricht. —

In der heiligen Liebe Gottes nun liegt nicht bloß die Ausschließung seines verursachenden Antheils an der Entstehung der Sünde, sondern auch die energische Verneinung ihres Bestehens. Der Widerstreit gegen Gottes Willen soll dem perfönlichen Geschöpf möglich sein; aber er soll, wenn er wirklich wird, nicht Geltung erlangen in der von Gott geschaffenen und geordneten Es soll der menschlichen Gemeinschaft und dem Frevler jelbst, insofern er auch im tiefsten Verfall immer als vernünftiges Wesen, auch gegen sein eignes zufälliges Wollen, zu behandeln ist, in bestimmter äußerlicher Erscheinung offenbar werden, daßer durch sein böses Handeln in zerstörenden Widerspruch mit fich selbst getreten ist. Darauf beruht die göttliche Straf= gerechtigkeit, welche den, der in seinem Handeln frevelt, einem entsprechenden Leiden unterwirft. Durch diese strafende Gerechtigkeit erhält und bezeugt sich die Majestät Gottes, auf deren Grunde das Ansehen alles Gesetzes ruht, und deren Unverletzlichkeit zugleich bas Heil aller Kreaturen ist. Der Angriff auf die Majestät Gottes, der in der sündigen That liegt, kann fie nicht verletzen, weil er in der Strafe auf den Thäter selbst zurücklehrt. Bliebe dagegen der Sünder straflos, so behielte die Sünde Recht gegen die göttliche Majestät und Weltordnung, diese aber würde sich selbst verleugnen. Sie bejaht sich, d. h. die Liebe, als das, was allein gelten soll, dadurch daß sie die Sünde, d. h. die Selbstsucht straft.

Andrerseits wird grade durch die Strafe im Unterschiede von der Züchtigung die volle Persönlichkeit des Gestraften auf das Bestimmteste anerkannt, und in diesem Sinne ist schon von Andern, neuerlich auch von Göschel\*), mit Recht gesagt worden, daß durch die Strafe dem Verbrecher eine Ehre widerfahre. Es ist dieß am leichtesten an der Strafe im Staat zu erkennen. Ließe die Obrigkeit das Verbrechen unbeachtet, ober züchtigte sie den Thäter nur, wie es ihr eben dem Zwecke seiner Besserung am angemessensten schiene, ohne das Verhältniß zwischen That und Leiden nach einem allgemeinen Kanon genau abzumeffen, so behandelte sie ihn als ein unentwickeltes, un= selbstständiges Kind, dem sein Thun noch nicht recht zugerechnet werden kann. Überließe fie es den Bürgern des Staates den Störer seiner Ordnung zu töbten, wo und wie sie Gelegenheit dazu fänden, so behandelte fie ihn als ein wildes Thier. Indem sie ihm durch die Strafe sein Recht widerfahren läßt, ertennt sie seine geistige Selbstständigkeit, auf welcher die Zurechnungsfähigkeit beruht, und damit die Würde seiner entwickelten Persönlichkeit an. Richt anders ist es mit der göttlichen Strafe. Daß der Mensch Objekt derselben werden kann, beruht auf demselben Verhältniß zu Gott, in welchem es gegründet ist, daß der Mensch Gegenstand und Zweck der erlösenden Liebe Gottes ist; es ist bedingt durch die Würde, die ihm damit verliehen ist, daß er vermöge seiner Persönlichkeit einen selbstständigen Centralpunkt seines Daseins in sich hat, und eben darum verliert die

<sup>\*)</sup> Zerstreute Blätter aus den Hand und Hillsatten eines Juristen, Th. 1, S. 434 nach Kant und Hegel, die in neuerer Zeit sich besons ders um eine gründliche Ersorschung des Begriffes der Strase verdient gesmacht haben. Wenn aber Gösch el diesen Gedanken in τίμημα, τιμωρία sinden will, so ist dieß allerdings, wie östers die Ableitungen des geistsreichen Mannes, mehr ein wiziges Wortspiel als eine Etymologie. Τιμάω heißt: den Werth einer Sache abschähen, eine Entschädigung als Aequivalent sür eine entrissene Sache bestimmen, und diese Seite des Begriffes ist es, von welcher die Bedeutung: Strase sessigen, in τιμάω selbst, so wie die weitere: strasen (die richterliche Festsetung und die Vollziehung umfassend), in τιμωρέω ausgeht.

Strafe und mit ihr das göttliche Gericht allen Sinn, wenn nicht dem Begriffe der Schuld seine volle Realität unverkürzt ershalten wird.

Hiermit steht auch nicht im Widerspruch, daß nach dem Obigen das Kindesverhältniß zu Gott, wo an die Stelle der Strafe die Züchtigung tritt, doch unstreitig ein höheres ist als das dieser Selbstständigkeit, die er durch seine Strafe in dem Missethäter ehrt. Allerdings ist es dieß, doch gewiß nur insofern es nicht ein erzwungenes ist, sondern aus freier Hingebung entspringt. Gott behandelt eben Jeden nach deffen Willen, nach dem Grundverhältniß, in welches er selbst sich zu ihm stellt. Er straft den Slinder, der durch sein willklirliches Thun ihm gegenüber seine Selbstständigkeit geltend macht. Den Frommen aber, der als den höchsten Gebrauch dieser Selbstständigkeit die Hingebung an Gott erkannt hat, der in der kindlich freien Abhängigkeit von ihm seine Seligkeit findet, behandelt er als sein Kind und züchtigt ihn väterlich durch Leiden, wo seine Weisheit es nöthig erachtet, immer zum eignen Heile des Gezüchtigten, Röm. 8, 28. Hebr. 12, 11. Röm. 5, 3. 4 — eine Zusicherung, welche benen, die die göttliche Strafe im engern Sinne sich zugezogen haben, nirgends im N. T. gegeben ist \*). —

Wir müssen es nach der hier erkannten sittlichen Rothwendigkeit der Strafe als eins der entschiedensten Symptome einer tödtlichen Krankheit, die an dem Herzen unsres nationalen Lebens nagt, betrachten, daß unser Volk, wenigstens insofern es

<sup>\*)</sup> Auf den Unterschied zwischen eigentlicher Strase und Züchtigung macht im ähnlichen Interesse auch Twesten aufmerksam, Borlesungen über die Dogmatik B. 2, Abth. 1, S. 145 f. Unter den ältern Dogmatikern unterscheidet Gerhard zwischen der poena satisfactoria und der p. castigatoria, Loci theol. — loc. de morte, §. 199. Bgl. Baiers Compend. theol. posit. P. II, cap. 1, §. 15. Hollaz's Examen theol. P. II, cap. II, qu. 19.

durch die herrschenden Ansichten unserer gebildeten Stände vertreten wird, nicht mehr ernstlich an die Strafwürdigkeit der Sünde und des Verbrechens glaubt. Wer allen den Verhandlungen unfrer Repräsentativversammlungen über Tobesstrafe, politische Verbrechen, bürgerliche Bescholtenheit u. s. w. nachgeht, wird überall dieser Zerfloffenheit des sittlichen Bewußtseins als Grundzug begegnen. Niemandem ist das Zujauchzen der Majoritäten gewisser als dem, der eine neue Wendung erfindet, um unter dem Vorwande der Humanität, der Theilnahme des Gesetzgebers und Richters selbst an menschlicher Schwäche u. dal. die Gerechtigkeit zu entwaffnen, den Schurken und Verbrecher vor dem Gesetz und wo möglich auch vor der öffentlichen Meinung straflos zu machen. Die nächste Weise, wie diese sittliche Fäulniß sich theoretisch formulirt, ist gewöhnlich eine rohere oder gebildetere deterministische Lehre. Nicht der Thäter ift Urheber seiner That, sondern die Umstände sind es oder die schlechte Erziehung oder der Mangel an gesellschaftlichen Einrichtungen, die es ihm leicht machen follten sich ohne Verbrechen seinen genügenden Lebensunterhalt zu schaffen. Verbrechen ist eben Unglück, nicht Schuld, und da erscheint es natürlich sehr unbillig dem, der das Unglück hat einen Meuchelmord zu begehen, noch obendrein "das größere Übel seines Todes" zuzufügen. Bei den schärfer Denkenden tritt dann die eigent= liche Konsequenz dieser Ansicht hervor, ein entschiedener sittlicher Skepticismus, dem das Sittengesetzeben nur Sache willkürlicher Erfindung und Übereinkunft ist. Auch hier bewährt sich die alte Regel, daß, wer sich erst losgerissen hat von Gott, auch zum Verräther wird an seinem Gewissen. — Das ist die ächte Menschlichkeit in der fittlichen Beurtheilung eines Tiefgefallenen, anzuerkennen, daß der Mörder, der sich dem Richter stellt mit dem Bewußtsein sein Leben von Rechtswegen verwirkt zu haben, ohne Vergleich höher steht als der Gesetzgeber oder Richter, der

die Todesstrase über ihn nicht verhängen will, weil er nur zu bedauern, nicht zu strasen sei. Jener hat das Seset angegriffen, aber er giebt ihm Tür die schwerste Verletzung bereitwillig die größte Senugthuung, die er als Mitglied der menschlichen Sesellschaft zu geben vermag; dieser vernichtet, so viel an ihm ist, das Ansehen des Sesetzes überhaupt.

Das zweite Moment des Christenthums, dessen wahrer Gehalt unvermeidlich zu Grunde geht, wenn das Schuldbewußtsein nur subjektive Bedeutung hat und auf dem absoluten Standpunkte von dem Bewußtsein einer göttlich geordneten Nothwendigkeit der Sünde verschlungen wird, ist die Erlösung. Dieß ist unstreitig an sich die wichtigste Seite unsrer gegenwärtigen Betrachtung; es ist, genauer zu reden, kein bloßes Moment, sondern das Wesen des Christenthums selbst, das hier in Frage gestellt wird; doch können wir hierüber um so kürzer sein, je offner die Bedeutung dieses Kernpunktes und sein inniger Zusammenhang mit der Realität des Schuldbegriffes zu Tage liegt.

Zwar dieß vermögen wir nicht sofort anzuerkennen, was neuerdings behauptet worden ist\*), daß überhaupt keine Genesung vom Bösen denkbar sei, wenn dasselbe nicht als unsre eigne Schuld erkannt werde. Wäre die Sünde in letzter Beziehung nur als ein Leiden, als eine unverschuldete Krankheit des menschlichen Geschlechtes zu betrachten, so ließe sie sich darum doch als bloßer Durchgangspunkt der Entwickelung denken, dessen Vorübergehen so gut wie sein Eintreten von Gott geordnet wäre. Käme nun dieß Verschwinden nicht bloß durch des Menschen eigne Kraft zu Stande, sondern wäre es durch göttliche Hülse, durch eine von der Macht des Bösen befreiende göttliche Wirf-

<sup>\*)</sup> Adermann, das Chriftliche im Plato S. 247.

samkeit bedingt, so ließe es sich auch wohl unter dem Gesichtspunkt einer Erlösung auffassen.

Aber von der christlichen Erlöfung nach dem konkreten Inhalt ihres Begriffes wäre eine solche Befreiung von der Sünde freilich sehr verschieden. Der Unterschied zeigt sich zuerst darin, daß das Heil in der Erlösung durch Christum überall im N. T. als eine Wirkung und Erweisung der göttlichen Gnade, als ein solches, welches der Mensch durchaus nicht zu fordern habe, sondern welches ihm unverdienter Maßen widerfahre, dargestellt wird. So an unzähligen Stellen, besonders Luc. 17, 7—10. Apgesch. 15, 11. Rom. 3, 24. 5, 15. Eph. 2, 4—8. Tit. 3, 4—7. Nun können wir zwar, auf jenen Standpunkt uns versetzend, nicht eben sagen, daß es nur als eine Handlung der göttlichen Gerechtigkeit erscheine, wenn Gott dem Menschen durch die Erlösung das Joch der Sünde wieder abnimmt, was er ihm selbst durch seine Weltordnung aufgelegt hat \*). Denn was für einen begreiflichen Sinn hätte wohl auf diesem Standpunkte die göttliche Eigenschaft der Gerechtigkeit, bei der sich nun einmal nichts Haltbares benken läßt, wenn es nicht außer bem göttlichen Wollen und Wirken noch ein andres von relativer Selbstständigkeit giebt, deffen Selbstentscheidung nicht ein von Gott Hervorgebrachtes, sondern — wir scheuen nicht die Härte des Ausdruckes, um den Unterschied der Ansichten scharf zu bezeichnen — für Gott selbst ein Gegebenes ift, auf welches

<sup>\*)</sup> Es erhellt hieraus beiläufig, wie vorsichtig der in unsrer Zeit oft vernommene Ausspruch: die wahre Theodicee sei die Erlösung, aufgefaßt sein will, wenn er nicht zu einem großen, die christliche Heils-lehre von Grund aus verkehrenden Irrthum führen soll. Ist die Anordnung der Erlösung wesentlich eine That der Gerechtigkeit Gottes, so wäre es ungerecht gewesen und eine Verlezung eines dem Menschen zukommenden Anspruches ihn ohne Erlösung zu lassen. So kann es aber nur dem erscheinen, welcher leugnet, daß der Mensch an seiner Sünde und deren Folgen selbst Schuld sei.

sich wiederum ein göttliches Thun, das vergeltende, Jedem das Seine ertheilende, bezieht? Die Steigerung oder vielmehr die Herabsehung der göttlichen Mmacht zur absoluten Nothwendig= keit alles Seins und Geschehens läßt einem objektiven Gehalt des Begriffes der göttlichen Gerechtigkeit auch nicht den mindesten Raum übrig, wie sie denn bei folgerichtiger Durchführung im Grunde alle sogenannten moralischen Eigenschaften Gottes auflösen muß. — Kann aber nach dieser Betrachtungsweise von einem Verdienst des Menschen in Beziehung auf die Erlösung allerdings nicht die Rede sein, so doch auch auf keine haltbare Weise von einem entgegengesetzten Verdienst (dem demoritum im scholaftischen Sinne); mit dem Begriffe der göttlichen Gerechtigkeit verliert auch der der Gnade alle reale Bedeutung; beide versinken in den Abgrund eines absoluten Willens, der in seinem Wirken weder negativ noch positiv sich durch irgend ein Verhal= ten von Seiten des Menschen bedingen läßt, sondern nur schlecht= hin bedingend ift.

Näher eingehend in die Art, wie die Erlösung aus Inaden sich verwirklicht, unterscheiden wir zwei Seiten, die objektive, welche sich in dem Sühnopfer des Erlösers vollendet, die subjektive, welche an der Vergebung der Sünden ihr Prinzip hat. Um bei dieser Seite anzufangen, so ist nichts klarer als daß mit der vollen Realität des Begriffes der Schuld auch dem Begriffe der Vergebung, welche eben die Aushebung der Schuld und, als nothwendige Folge, der Strase ist, seine Wahreheit verloren geht. Denn wenn Gott die Schuld des Menschen aushebt, so erklärt er nicht, daß überhaupt keine Schuld vorhaneden oder daß das Böse nicht verdammlich sei\*) — der Unschule

<sup>\*)</sup> So scheint z. B. Ritter den Begriff der göttlichen Vergebung zu fassen, wenn er ihn der menschlichen Verurtheilung der Sünde beziehungs-weise entgegensett, nicht als eine freie That Gottes, sondern als das Her-

dige bedarf keiner Vergebung, wo keine Schuld vorhanden ist, ist auch keine aufzuheben —, sondern daß die vorhandene Schuld, natürlich unter bestimmten Bedingungen, die mit der Erneuerung des Schuldigen wesentlich zusammenhangen, ihn nicht mehr von seiner Gemeinschaft ausschließen soll. Wäre nun die Sünde nothwendiges Moment der Weltentwickelung, so könnte es dennoch wohl als Bestimmung des Menschen gedacht werden nicht bei ihr stehen zu bleiben, sondern über sie hinauszugehen, sie nicht herrschen zu lassen, sondern zu bekämpfen und zu über-Aber als ein ganz leeres und nichtiges, ja in seinem winden. tiefsten Grunde unfrommes Thun müßte es erscheinen sich über begangene Sünde Sorge und Schmerz zu machen und die gött= liche Vergebung zu suchen für ein Handeln, für einen innern Zustand, welcher als Stufe, die überschritten werden soll, selbst mit zur göttlichen Ordnung des menschlichen Lebens gehörte. Die wahre Stimmung wäre bann unstreitig sich bei dem Gange der eignen Entwickelung, wie er nun einmal ist, vollkommen zu beruhigen, sich jeder Förderung im Guten zu freuen und dem Triebe dazu sich willig hinzugeben, aber ohne Vorwurf, Reue zurückzublicken auf die Irrwege der Vergangenheit\*).

austreten einer andern Seite im Begriff der Sünde — Über das Böse, S. 72. 73.

<sup>\*)</sup> Doch hat Romang in der scharssinnigen Schrift: Über Willensfreiheit und Determinismus S. 160 ff. vergl. desselben System der natürlichen Religionslehre §. 99—111 — mit seiner Theorie, welche uns mit allem Andern auch das Böse als ein nothwendiges, göttlich geordnetes bestrachten lehrt, auch die Thatsachen des Schuldbewußtseins und der Reue zu versöhnen gesucht. Allein wir können weder zugeben, daß in seinen Bestimmungen dieser Begriffe der volle Gehalt derselben gewahrt sei, noch daß, was davon erhalten ist, sich mit dem Determinismus in lebendigen Einklang bringen lasse. Diese Ansicht, zumal wenn sie wie hier zugleich eine religiöse und als solche auf diesem Standpunkt natürlich eine optimissische ist, vermag aus ihrem eignen Zusammenhange schon das Eine nie wahrhaft begreislich zu machen, wie doch im Fortschritt der sittlichen

kann uns nicht überraschen, wenn uns hier mancher Leser zu= ruft: und ist denn dieß nicht wirklich die rechte Stimmung? liegt darin nicht die schönste Vereinigung sittlichen Ernstes mit einer ächten heitern Lebensweisheit? Allein der fittliche Ern ft ist es eben, den wir in dieser Ansicht vermissen; denn mit ihm verträgt sich nicht dieses unbeklimmerte Hinweggleiten über die Tiefe des Gegensates, diese leichte, wohlseile Beruhigung über das im eignen Leben vorhandene Böse. Eine solche Grundftimmung muß die Energie des sittlichen Strebens lähmen, zumal bei der gegenwärtigen Gestalt der sittlichen Entwickelung des Menschen, wo es nicht einen ruhigen Stufenfortschritt gilt, sondern einen harten Kampf mit der Macht eines verkehrten Lebens= princips, eine Umwendung und Wiedergeburt. Das Chriftenthum ist seinem Wesen nach ein neues Leben, welches mit dem Glauben an die vergebende Gnade Gottes in Christo beginnt; darum sett es das innere Gericht des Schuldbewußtseins, die Selbstbestrafung der Reue voraus. —

Die Bedingtheit der Erlösung durch die reale Bedeutung der Schuld bestimmt sich noch näher, wenn wir uns erinnern, daß die Vergebung der Sünden zu ihrer objektiven Grundlage die Sühne durch den Tod des Erlösers hat. Die Nothwen=

Entwickelung jemals ein verwerfender Gegensatz der jetigen Stuse gegen die vorige entstehen kann, warum diese Entwickelung nicht vielmehr so vor sich geht, daß in das Bewußtsein und den Tried nie Höheres eintritt, als der Wille in dem jedesmaligen Momente Kraft hat zu realisiren. Denn was Romang hier als Begründung giedt S. 142 ff. vgl. S. 166 ff., ist in Wahrheit nur die Beschreibung der Thatsache selbst in anderer Form. Bgl. übrigens die offnen Geständnisse des Verfassers über diesen Punkt in seinen Beiträgen zur Lehre von der Freiheit — Fichtes Zeitschrift B. 7, H. 2, S. 214 ff. In ähnlichem Sinne ist um die sittliche Rechtsertigung des Determinismus bemüht Sigwart in der Abhandlung über das Problem von der Freiheit und Unfreiheit des menschlichen Wollens — Tübinger Zeitschrift für Theologie 1839. H. 3, S. 1—222.

bigkeit dieser Sühne ist so lange noch nicht wahrhaft erkannt, als man das sittliche Thun des Menschen so ganz in seine äußerliche Form, in die Zeitlichkeit aufgehen läßt, daß man die Störung der Gemeinschaft des Menschen mit Gott nur in das geschehende, nicht auch in das geschehene Böse sest. Daraus würde allerdings folgen, daß der Sünder, um in das kindliche Verhältniß zu Gott aufgenommen zu werden, keiner Sühne wie keiner Reue und Vergebung bedürste, sondern nur vom Vösen abzulassen und sich zu Gott zu wenden brauchte. Diese Vetrachtungsweise kehrt sich so wenig an den alten Spruch, Geschehenes könne nicht ungeschehen gemacht werden, daß nach ihr das geschehene Vöse vielmehr grade dadurch, daß es ein geschehenes, zeitlich vorübergegangenes ist, so gut wie ein ungeschehenes wird.

Nun ist es zwar eben die Erlösung, durch deren Vermittelung allein ein wahres Ablassen vom Bösen und Umkehren zu Gott, eine solche Umbildung des innersten Lebensprincipes, wie sie eben gefordert wurde, im Menschen zu Stande kommen kann. Wohl ftand es bei ihm sich in sittliche Zerrüttung zu stürzen durch verkehrte Selbstentscheidung; aber das steht nicht bei ihm über diese Zerrüttung sich zu erheben, wenn es ihm gefällt. Vielmehr hat er sich damit einer Macht hingegeben, die über ihn herrscht, und von der er sich nicht befreien kann ohne die Hülfe des in ihm wirkenden göttlichen Geistes. Der Mensch vermag also, was seine eignen Kräfte anlangt, das Böse, das er begangen, nie zu einem bloß Geschehenen, Vorübergegangenen zu machen, sondern seine fündige Vergangenheit setzt sich real fort in seiner sündigen Gegenwart. Aber gesetzt, der Mensch vermöchte diese Bande selbst zu zerreißen und von einem bestimmten Augenblick an sich jeder Sünde durch die Kraft seines Willens gänzlich zu enthalten, so könnte er doch dadurch seine sündige Vergangenheit als thatsächliches Vorhandensein unzähliger Verletzungen des Gesetzes nicht zu nichte machen. Eben darum läßt sich nicht einsehen, wie die begangene Sünde dadurch, daß sie sich nicht mehr real sortsetzt in dem sittlichen Zustande des Thäters, auch sofort der Zurechnung nach sollte aus= getilgt sein. Vielmehr haftet sie als Schuld an seiner Person, und diese bleibt dafür verantwortlich und der Strase verfallen, so lange ihre Schuld nicht gesühnt ist.

Soll also das menschliche Geschlecht wieder hergestellt wer= den zur Gemeinschaft mit Gott, so bedarf es einer Sühne, welche nur Christus vollbringen kann, insofern er allein unter den Menschen vollkommen sündloß ist, insofern er allein als menschgewordener Sohn Gottes und als Gründer eines neuen Reichs von schlechthin universeller Bedeutung in einem allum= fassenden Verhältniß zur Menschheit steht. So wird er, durch die Macht seiner Liebe mit dem der Sühnung bedürftigen Geschlecht auf das Innigste sich einigend, fähig als Stellvertreter der Menschheit den Tod zu leiden, dem er für sich nicht unter= worfen war. Und nun erst, nachdem diese Seite des Zusammen= hanges zwischen unfrer Gegenwart und unfrer fündigen Bergangenheit — wir können sie die ide'ale nennen — aufgehoben ist, kann auch die andere Seite dieses Zusammenhanges, die reale, aufgehoben werden. Denn der heilige Geist als Princip eines neuen Lebens konnte sich dem menschlichen Geschlecht nicht mittheilen, so lange noch die unversöhnte Sünde auf ihm lag, so lange Christus noch nicht durch seinen sühnenden Tod ein= gegangen war in seine Herrlichkeit, Joh. 7, 39. Hätte dagegen die Sünde nur als gegenwärtige, nicht als vergangene die Macht den Menschen von der Gemeinschaft Gottes zu scheiden, legte sie ihm somit gar nicht die Nothwendigkeit auf, dem durch die Sünde verletzten Gesetz genug zu thun, so wäre der Kreuzestod Christi überflüssig. Darum wird auch in jenem locus classicus für die Versöhnungslehre Röm. 3, 24 f. der Versöhnungstod

ausdrücklich auf die neopeyovora auagripara in Bezug gefest. Gegenüber der Nichtbestrasung (nagesis) unzähliger bisher
begangener Sünden, durch die das heilige Ansehen der göttlichen Weltordnung zweiselhaft zu werden schien, war es zur Wahrung
dieses Ansehens nothwendig, daß Gott bei der Gründung des
neuen Reiches der Liebe und Gnade seine Gerechtigkeit offenbarte
in dem Sühnungstode seines Gründers und Königs\*). So
wird denn durch das Versöhnungswert die volle Wahrheit des
Schuldbewußtseins rückwärts bewiesen. Das Kreuz des Sohnes
Gottes, des Alleinheiligen unter den Menschen, spricht es gewaltiger aus als alle göttlichen Strafgerichte, daß die geschehenen
Sünden nicht nichts sind, sondern eine von Gott scheidende
Macht; und mit Recht hat schon die alte Kirche an diesem Kreuz
nicht minder die Offenbarung des göttlichen Jornes als die der
höchsten Liebe und Gnade Gottes erkannt.

halten haben, wenn heut zu Tage oft grade dieß, daß Israel sich von Gott getrennt sindet, für die Unwahrheit des altetestamentlichen Standpunktes ausgegeben wird. Dieß ist vielmehr, weil die Sünde noch unversöhnt ist, die tiesste Wahreheit desselben. Man muß nur nicht vergessen, daß es sich in diesem Gediet nicht bloß um einen Proceß im Bewußtsein, sondern um die realsten Verhältnisse handelt, mit andern Worten, daß die Entstehung des vollkommnen Bewußtseins von dem Verhältniß zu Gott an realen, thatsächlichen Bedingungen hastet.

— Freilich bedurfte es auch hier einer Art von vorläusiger Vermittelung des schrossen Gegensaßes, wenn durch die Erkenntniß jener Wahrheit die Frommen des A. T. nicht in den Vanden hoffnungslosen Schmerzes sessgehalten werden sollten. Und so

<sup>\*)</sup> Vgl. Reander, Gesch. der Pflanzung der K. durch die App. S. 619 f. Tholuck, Kommentar zum Br. an die Römer S. 146 f. (fünfte Ausgabe).

brückt sich denn auch in ihren Aeußerungen neben dem Bewußtsein der Trennung von Gott nicht minder kräftig das Gefühl der gnadenreichen Nähe Jehovahs aus. In der frühern Zeit, in der Periode vor der Mosaischen Gesetzgebung, beruht dies wohl besonders darauf, daß das religiöse Bewußtsein die Tiefe dieser Kluft noch nicht gemessen hat; in der Nachmosaischen Periode aber gründet es sich theils auf die theokratischen Institutionen, die den ernster Gesinnten als ein einstweiliger Halt gegen die zerstörende Macht dieses Zwiespaltes gegeben waren wozu besonders das Bundesverhältniß des Volkes zu Jehovah und die Sühnopfer für die mannichfaltigen, ein aufrichtiges Streben nach Gerechtigkeit nicht ausschließenden Sünden gehören —, theils auf das tiefeingreifende Vorausnehmen des neutestamentlichen Standpunkts durch die Messianische Hossnung, wie es einer Stufe des religiösen Bewußtseins eignet, die ihrer göttlichen Bestimmung nach ganz Vorbereitung und Weissagung von einem zukünftigen Höhern sein sollte. Grade das ist also der Grundfehler des Heidenthums, namentlich des Hellenischen, daß es diese Trennung von Gott durch die Sünde nicht als eine durch das ganze Leben durchgreifende, sondern nur in äußerlichen und vereinzelten Beziehungen anerkennt, daß es den Menschen verleitet sich mitten in seinen Sünden dem Göttlichen dreist und zutraulich zu nähern. Dieß kann freilich nur so geschehen, daß es dem Göttlichen seine Heiligkeit raubt und es in den Zwiespalt des menschlichen Lebens herabzieht. Ein berühmter Dichter hat gesagt: Als die Götter menschlicher noch waren, waren Menschen göttlicher. Dieser Satz ist soweit wahr, als er eine bloße Tautologie ift. Macht der Mensch die Götter dadurch menschlich, daß er sie seinen Leidenschaften und Sünden unterwirft, so ist es ihm freilich leicht göttlich zu sein. Das wahre Menschlichsein Gottes hat nur das Christenthum, die Religion des in die Menschheit herabgestiegenen Gottessohnes.

nur das Judenthum den geschichtlichen Boden liefern konnte, auf dem der Sohn Gottes unter den Menschen erschien, Joh. 4, 22, so gilt in einem geistigen Sinne immerdar, was die urchristliche Gemeinde dis zu dem Apgsch. 10 bezeichneten Wendepunkte in einem äußerlichen Sinne geltend machte: der königliche Weg von allem Heidenthum zum Christenthum geht durch das Judenthum.

Auch die kirchliche Lehrentwickelung hat das eifrige Streben nie verleugnet, das Schuldbewußtsein in seiner Realität sestzuhalten durch Ausschließung des Bösen von der göttlichen Ursächlichkeit, wenn sie gleich in ihrem Bemühen den Zusammensstoß jenes Begriffes mit der an sich unbeschränkten Ursächlichkeit Gottes zu vermeiden nicht immer glücklich gewesen ist.

Eben bieses Bemühen, nicht der Platonische Begriff des uif öv, welcher in den Zusammenhang einer andern Betrachtungsweise gehört, war es, was den Origenes und den Gregor
von Nyssa trieb das Böse zu einem odu öv, zu einer duovola
rov neelrrovos zu machen; nur auf diesem Wege meinten sie
einer Bewirtung des Bösen durch Gott, den Urheber alles Seienden, entgehen zu können. Basilius sucht in einer eignen Homilie, der neunten, darzuthun, daß weder das physische noch
das moralische Übel von Gott herkomme\*). Auch Augustinus
bleibt sich in der Verneinung der göttlichen Urhebung des Bösen
überall treu, und wenn man ihm wegen seiner Lehren vom sittlichen Unverwögen der menschlichen Katur und von der göttlichen Vorherbestimmung oft genug in älterer und neuerer Zeit
die entgegengesetze Meinung ausgebürdet hat, so gehört dieß
eben nur zu den ungegründeten Konsequenzmachereien, mit denen

<sup>\*)</sup> Opp. ed. Benedict. tom. II, p. 73-83.

man gegen diesen großen Kirchenlehrer besonders freigebig gewesen ist. Augustin unterscheidet ausdrücklich von der göttlichen Vorherbestimmung, welche sich auf das bezieht, was Gott
selbst thut, das göttliche Vorherwissen, welches sich auch auf
dasjenige erstreckt, was er nicht selbst thut, die Sünde\*), und
schließt damit letztere offendar aus dem Bereich göttlicher Vorherbestimmung aus. Diese Vorherbestimmung hat vielmehr nach
seinem System, welches hier ganz mit dem der spätern Infralapsarier übereinstimmt\*\*), zu ihrer wesentlichen Voraussetzung
die freie That des Menschen, durch welche die Sünde in

<sup>\*)</sup> De praedest. sanctorum c. X. vgl. Enchir. ad Laur. c. 95. 96. \*\*) Es beruht nur auf einem Migverstande der infralapfari= schen Ansicht, wenn Wiggers, Darstellung des Augustinismus und Pelagianismus S. 309, diefe Übereinftinimung nicht gelten laffen will. Auch die Dordrechter Theologen denken sich den göttlichen Rathschluß keinesweges als einen auf den Fall der Zeit nach folgenden, sondern fie bezeichnen ihn mit großem Nachdruck als decretum aeternum, canones Dordr. c. I, art. 6. Aus ber Priorität bem Begriffe nach folgt ja teinesweges nothwendig die Priorität der Zeit nach. Nach der supra= lapsarischen Ansicht ist ber Sündenfall in dem göttlichen Rathschluß über Seligkeit und Verdammniß der Menschen mit enthalten und davon abhängig als ein Mittel zur Ausführung deffelben. Nach der infralapsarischen Ansicht ist für den ewigen Rathschluß Gottes der durch Adams Fall entstandene verderbte Zustand bes menschlichen Geschlechtes eine gegebene Thatsache, auf welche sich jener Rathschluß als auf seine Voraussetzung bezieht. Und dieß ist unstreitig auch Augustinus Ansicht. Und wenn nun doch jene Voraussetzung ein zu bestimmter Zeit erfolgtes Ereigniß ist, der dadurch bedingte göttliche Rathschluß aber ein ewiger, so liegt die einfache Bermittelung auf diesem Standpunkt in dem untrüglichen Borherwissen Gottes. Läßt man freilich die menschliche That durch dieß Borherwissen necessitirt werden, legt man demnach dem Wissen in Gott verursachende Bedeutung bei, so muß allerdings die infralapsarische Vorstellung sehr schwach und inkonsequent erscheinen; aber man hat ihr dann eben Bordersätze aufgedrungen, die ihr völlig fremd find. Schon Augustinus verwahrt sich ausdrücklich gegen eine solche Bedeutung des göttlichen Vorherwissens, z. B. De Civ. D. lib. I, c. X. De anima et ejus origine c. VII.

die menschliche Natur gekommen ist, nämlich Abams Fall, in welchem zugleich jedes Individuum der menschlichen Gattung schuldig geworden. Eine weitere Veranlassung zu der Beschuldigung gegen Augustin, daß er Gott zum Urheber der Sunde mache, giebt schon dem Julian von Eclanum der bei seinem Gegner häufig vorkommende Gedanke, daß Gott die Sünden der Menschen zuweilen durch Sünden strafe. Wie ungegründet diese Folgerung ist, wird die spätere Erörterung des fraglichen Begriffes zeigen. — Für die scholastische Theologie wuchsen die Schwierigkeiten dieses Problems, je schärfer sie im Interesse des Begriffes einer absoluten Kausalität die Lehren von der göttlichen Erhaltung, von dem göttlichen Concursus zu den freien Handlungen der Menschen (vgl. S. 311 f.) und von dem eben so untrüglichen wie allumfassenden Vorherwissen Gottes außbildete. Aber einige entschieden pantheistische Ausweichungen abgerechnet, zeigt auch fie überall das ernsteste Bestreben die Urfächlichkeit des Bösen von Gott fern zu halten. Zwar scheuen sich Thomas von Aquino und mehrere Andere nicht in dieser Frage sich der Formel zu bedienen, wegen deren später Calixt von den orthodoxen Lutherischen Theologen heftig angegriffen wurde: Deus est causa mali per accidens. Indessen hat diese anstößige Formel bei Thomas einen an sich ganz unverfänglichen Sinn, diesen nämlich, daß er Wesen geschaffen hat, welche abfallen können\*). Indem aber die Scholastik in ihren Unter-

<sup>\*)</sup> Summa, p. I, qu. 48, art. 2. Berbindet man freilich mit diesem Gedanken eine in der vorhergehenden quaestio art. 2 vorkommende Bemerkung: ipsa natura rerum id habet, ut, quae desicere possunt, quandoque desiciant, so sührt er zu dem Dilemma, entweder das göttsliche Schaffen als ein ursprünglich beschränktes, also nicht als reines Thun, sondern (dualistisch) beziehungsweise als ein Leiden Gottes anzusehen oder den Ursprung des Bösen aus dem Willen Gottes selbst herzuleiten. Denn das ist doch ganz undenkbar, auch auf Thomas Standpunkt, daß, was in der von Gott geordneten natura rerum liegen soll, von ihm nicht

fuchungen über das Verhältniß des göttlichen Wirkens zum menschlichen die praktisch religiösen Ausgangspunkte und Interessen, die bei August in überall so bestimmt hervortreten, immermehr aus den Augen verlor und sich mit Vorliebe in eine eine seitig metaphysische Behandlung dieser Probleme vertieste, mußte sie da, wo die antipelagianische Richtung mit Entschiedenheit sich geltend machte, wie besonders in der merkwürdigen Schrist des Thomas von Bradwardina: De causa Dei contra Pelagium et de virtute causarum, freilich zu Resultaten gelangen, welche die göttliche Verursachung des Vösen nur hinter künstliche Formeln verstecken\*).

wäre vorausgesehen worden. — Bei Calixt und seinen Schülern bezieht sich der Sat: Deus est auctor peccati per accidens, theils auf die göttliche Zulassung, theils darauf, daß Gott Gegenstand der Bersündigung sei. — Die Streitfrage sindet ihre Erledigung in den Begriffen der menschlichen Willensfreiheit und der göttlichen Allwissenheit. Causa mali per accidens könnte Gott nur heißen, wenn er irgend etwas in der Areatur hervorgebracht hätte, woraus unter gewissen von ihm nicht vorausgesehenen Umständen das Böse hervorgehen müßte.

\*) Lib. I, c. 34 (p. 294—307 in der Ausg. von Savilius); vergl. lib. II, c. 29. 30. lib. III, c. 1. 2. — Br. geht in seinen Untersuchungen eben von jenem Interesse aus die absolute Rausalität des göttlichen Willens, der prima causa, zu wahren, und läßt ihn, indem er eben so entschieden jede Abhängigkeit wie jede Trennung desselben von dem Wirken der Kreatur verwirft, alle Thätigkeiten der causae inferiores, auch die des menschlichen Willens (deffen Freiheit bei ihm, wie bei Schleiermacher. und Romang, nur im Berhällniß zu andern causae inkeriores etwas ist), schlechthin necessitiren. Wie die oben bemerkte Beränderung des Standpunktes sich gewöhnlich besonders darin kund giebt, daß der zulassende Wille Gottes in seinem Unterschiede von dem bewirkenden Willen verleugnet ober verkannt wird, jo verliert auch für Br. der Begriff der göttlichen Zulassung alle Bedeutung; und wiewohl er ihn aus Respekt vor der Autorität seines Meifters Augustinus dem Ramen nach stehen läßt, so hat er in Wahrheit boch nur Einen, Alles schlechthin bervorbringenden und wirkenden Willen Gottes, lib. I, cap. 9. 22. 32. 33. Über die eigentlichen Klippen unfrer Frage schlüpft dann auch er auf

Es kann uns nicht eben befremden, daß die tiefinnerliche Bewegung des religiösen Geistes, von welcher die Reformation ausging, in ihren ersten Versuchen das alte Problem von dem neubegründeten chriftlichen Bewußtsein aus zu lösen sich theilweise vergriffen hat. Eine flache Pelagianisch-deistische Ansicht von dem Verhältnisse Sottes zur Welt überhaupt und zum sittlichen Leben der persönlichen Geschöpfe insbesondere hat es freilich leicht die Ableitung des Bösen von Gott durch eine harmlose Formel auszuschließen. Indem sie Gott von seiner Welt scheibet wie den Werkmeister von der gefertigten Maschine und namentlich das vernünftige Geschöpf in Bezug auf die Lösung seiner fittlichen Aufgabe ohne Unterscheidung der fittlichen Zustände ganz an seine eignen Kräfte und an die Freiheit seines Willens verweist, kann sie kaum in Versuchung kommen Gott irgendwie zum Urheber der Sünde zu machen, und es gereicht ihr darum zum befondern Vorwurf, wenn sie in ihren Bestimmungen über den Ursprung des Bösen bennoch oft genug in ein Netz gegangen ist, was ihr gar nicht gestellt war\*). kräftiges Bewußtsein des allgegenwärtigen, überall wirksamen Gottes, der über Allen und durch Alle und in Allen ist (Eph. 4, 6), eine tiefe Erkenntniß, wie der Mensch in seinem gegenwärtigen Zustande nichts wahrhaft Gutes zu thun vermag ohne den Beistand der göttlichen Gnade (Joh. 15, 5), hat hier ganz

dem leichten Fahrzeuge des Privationsbegriffes vom Bösen hinweg, lib. I, c. 27 und 34.

<sup>\*)</sup> Tiefer betrachtet hat es freilich seinen guten Grund, daß gerade der konsequente Deismus sich unfähig erweist die Berursachung des Bösen von Gott abzuhalten. Ihm geht mit dem wahren Begriff von dem Verhältnisse Gottes zur Welt nothwendig auch der von der Persönlichkeit des Menschen verloren, und sein eingeborener Hang zu mechanischen Vorstellungen zieht ihm das menschliche Handeln fast unvermeidlich herab in die Sphäre des sogenannten Naturmechanismus, gegen den die gleichgültige Freiheit doch nur eine trügliche Schutzwehr ist.

andere Schwierigkeiten zu überwinden. Dieses numen praesens des lebendigen Gottes, das tiefste Bedürfniß aller wahren Frömmmigkeit, nicht im Begriffe zu verlieren, und doch die reine Geschiedenheit des heiligen Gottes von dem Bösen in den geschaffennen Wesen seitzuhalten — dazu reichen die Bestimmungen, daß Gott eben auch den freien Willen des Menschen geschaffen und ihn dann seiner Selbstentscheidung überlassen habe, nicht aus.

Wenn nun hier bei den Scholaftikern die Anwendung des Privationsbegriffes auf das Böse den Anoten lösen foll, so konnte, sofern dieser Begriff nur ernstlich genommen und mithin von dem der einfachen Negation unterschieden wurde, einem schärfern Denken nicht verborgen bleiben, daß diese Auskunft in Beziehung auf die Schwierigkeiten in dem Verhältniß des Bofen zur göttlichen Allwissenheit und Allmacht eben nur ein Behelf Denn ist das Bose das Fehlen eines positiven Momentes, das durch die wahre Ordnung an dieser Stelle gefordert wird, so gehört es zuerst, was das göttliche Wissen betrifft, un= ftreitig zur Wahrheit und Vollkommenheit deffelben diese Lücke als das, was sie ist, zu erkennen; wenn man nicht etwa die alle Religion vernichtende Ansicht aufstellen will, Gegenstand des göttlichen Wifsens sei überhaupt nicht die Welt in dieser ihrer empirisch-wirklichen Beschaffenheit, sondern lediglich eine davon verschiedene ideale Welt. Nicht minder muß ja dieser Privation, dem der Ordnung widerstreitenden Mangel im menschlichen Wollen, ein gleiches Zuwenig in der göttlichen Mitwirkung, ein Zurückleiben berfelben hinter dem ordentlichen Maß entsprechen. Sagt man dagegen: diefer Mangel eines göttlichen Wirkens habe doch seinen Grund nicht in Gott, sondern in dem Ausbleiben der freatürlichen Wirksamkeit, zu welcher Gott mitwirken würde, so hätte man den Begriff der Privation nicht erst herbeiziehen dürfen, um das Böse von der göttlichen Bewirkung auszuschlie-Denn wird einmal in dieser Frage irgend ein Sich-

bestimmenlassen der göttlichen Wirksamkeit durch die menschliche Willensentscheidung zugegeben, so ist damit bei der positiven Auffaffung der Sünde grade eben so weit zu kommen wie bei der privativen. Hieraus ergiebt sich auch, daß jene Formel: Deus concurrit ad materiale, non ad formale actionis malae, schon insofern- sie eben ganz auf bem Privationsbegriffe ruht, gar nicht geeignet ist das Problem zu lösen. Soll darum mit Hülfe des verneinenden Begriffes vom Bosen dasselbe von der Berursachung und dem Wissen Gottes ausgeschlossen werden, so tritt unumgänglich an die Stelle der Privation die einfache Regation. Das Bose ist dann nur das minder Bollkommne, wie es mit den nothwendigen Schranken endlicher Wesen, mit ihrer Berschiedenheit unter einander, mit der Allmählichkeit ihrer Entwickelung gegeben ift. Als Beraubung und Mangel kann es dann natürlich nur einer ganz unberechtigten Betrachtungsweise, welche das Einzelne isolirt und es willkürlich mit anderm Einzeknen auf einer höhern Stufe vergleicht, erscheinen; für die richtige, das Einzelne im Ganzen auffassende Weltbetrachtung ist das Böse gar nicht vorhanden. Eine solche gänzliche Verflüchti= gung des Bösen ist bei Spinoza ganz folgerecht; die Reformatoren mußten, kam fie ihnen jemals zum Bewußtsein als die Konsequenz dieser Methode die Verursachung des Bösen von Gott zu entfernen, sie auf das Entschiedenste verwerfen.

So gedrängt von dem schwierigsten Konstitt haben sie gewiß den gerechtesten Anspruch auf billige Beurtheilung, wenn sie bei dem Versuche entgegengesetze Richtungen desselben christlichen Bewußtseins zu vereinigen mannichsach straucheln und zuweilen in demselben Zusammenhange widersprechende Bestimmungen zu Tage fördern. Immer war es gründlicher jenen Gegensatz unsvermittelt stehen zu lassen durch gleich entschiedene Festhaltung seiner beiden Glieder, als sich willkürlich auf Eine Seite mit Ausschließung der andern zu werfen.

<sup>3.</sup> Muller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

In jolchem unaufgelösten Gegensatz sehen wir allerdings felbst den Artikel der Augsburgischen Konfession befangen, welcher die ausdrückliche Bestimmung hat die göttliche Kausalität der Sünde zu verneinen und die Beschuldigungen der katholischen Gegner zu wiberlegen, ben 19ten. Seine Worte sind diese: De causa peccati docent, quod, tamesti Deus creat et conservat naturam, tamen causa peccati est voluntas malorum, videlicet diaboli et impiorum, quae non adjuvante Deo avertit se a Deo sim deutschen Urtext heißt es noch deutlicher: welcher alsbald, so Gott die Hand abgethan, sich von Gott zum Argen gewandt hat\*)], sicut Christus ait Joh. VIII: Cum loquitur mendacium, ex se ipso loquitur. Man muß sich zum Ver= ständniß der durch den Druck ausgezeichneten Worte erinnern, daß nach der bei den Sächfischen Reformatoren herrschenden Vorstellung auch im Urstande des Menschen, ähnlich wie in der Wiederherstellung des gefallenen Geschlechtes durch die Erlösung, das Verhältniß Gottes zum Menschen in der Form eigentlicher Gnadenwirkung gedacht wurde. Namentlich hatte Melanch= thon selbst ausdrücklich gelehrt, daß der Mensch von Anfang durch den Beistand des heiligen Geistes zum Guten entflammt worden sei \*\*). Ruht bemgemäß jener Artikel unstreitig auf der

<sup>\*)</sup> An diesem deutschen Texte scheitert rettungslos das Bemühen älterer, auch neuerer Lutherischer Theologen dieses: non adjuvante Deo, durch die Interpretation: ohne daß Gott die Abwendung von ihm selbst befördert, orthodox zu machen. Wenn Melanchthon in der Variata für: non adjuvante Deo, gesetzt hat: contra mandata Dei, so ist es doch gewiß sehr unnatürlich dieß nur für eine "Verdeutlichung" zu nehmen — wie eine gegen diese Aeußerung über den 19. Artikel der Augustana gerichtete Abhandlung in der Evang. Kirchenzeitung 1847. Kr. 46. 47 thut (S. 464) —, sondern es ist eben ein Zeugniß, daß Melanchthon später das Bedenkliche jenes Ausdruckes erkannt hat.

<sup>\*\*)</sup> Loci theol. Augustische Ausg. S. 19. Vorsichtiger behandelt Melanchthon diesen Punkt in den Ausgaben seiner Loci nach dem

Voraussetzung, daß der Mensch als solcher in sich selbst zum Suten und wider die Versuchung keine hinreichende Kraft besitze,

Wo er früher vom auxilium Spiritus Sancti geredet, ba 3. 1535. spricht er jett mit einem allgemeinen Ausbruck von der lux Dei. - Die obige Auslegung des neunzehnten Artikels der Augustana wird von der angeführten Abhandlung der Ev. R. Z. für unrichtig erklärt. Der h. Geift, von dem Melanchthon an dieser Stelle der Loci redet, soll ihm nicht übernatürliche Gnadengabe, sondern (?) Geift des Lebens, Lebensprincip des mit Gott ursprunglich geeinigten Menschen gewesen sein, S. 463. Ferner joll Mel. von seiner frühern Ansicht, nach der die Freiheit des Menschen verfclungen erscheint in das Alles eigentlich wirkende Walten Gottes, schon 1527 in seinem Rommentar zum Briefe an die Rolosser umgekehrt sein, S. 459. — Was die zweite Behauptung betrifft, so knupfen die Modifikationen, die Mel. hier vornimmt, ganz genau an Luthers Lehre von der allgemeinen Wirksamkeit Gottes an, wie er fie in seiner Schrift de servo arbitrio vorgetragen, vgl. oben S. 305. Diese generalis Dei actio will Mel. nun so gefaßt wissen, daß sie eine gewisse Freiheit des menschlichen Willens in Handlungen, die sich auf die burgerliche Gerechtigkeit beziehen, nicht aufhebe, vgl. den 18. Artikel der Augustana. Dieß also trifft den Punkt, um den es sich hier handelt, gar nicht. Grade die treue und sorgfältige Darlegung der allmählig sich ändernden Überzeugung Mesanchthons in Galle's Charakteristik Mel.s (1840), auf die jene Abhandlung sich beruft, zeigt recht evident, daß Mel. den Zauberkreis der Borftellungen, die zu ihrer letten Prämisse die unbedingte Borberbestimmung haben, erst vom J. 1532 an in der neuen Ausgabe des Rommentars' zum Br. an die Romer wirklich zu durchbrechen anfängt. - Daß aber Mel. den h. Geist in seiner Beziehung auf den Urftand in einem andern Sinne genommen haben soll als in dem der driftlichen Beilglehre, ift, wie der Zusammenhang der fraglichen Stelle in den Loci zeigt, eine völlig grundloje Behauptung. Dieß erhellt auch durch Bergleichung der Aeußerungen Luthers über dieß Berhältniß, De servo arbitrio, Ausg. v. Seb. Schmid (die in 4.), S. 79. 80: Etsi primus homo non erat impotens assistente gratia, tamen in hoc praecepto satis ostendit ei Deus, quam esset impotens absente gratia. Quodsi is homo, cum adesset Spiritus, nova voluntate non potuit velle bonum de novo propositum, i. e. obedientiam, quia Spiritus illam non addebat (d. h. doch wohl: non adjuvante Deo), quid nos sine Spiritu (Luther spricht vom natürlichen Zustande des Menschen) possemus in bono amisso? Ostensum est ergo in isto homine exemplo terribili pro nostra superbia conterenda, quid possit liberum arbitrium nostrum

so hat Schleiermacher gewiß Recht, wenn er in diesem Handabthun Gottes eine göttliche Bewirkung deffen sieht, was sich unter jener Voraussetzung mit Nothwendigkeit daraus ergiebt\*). Wenn ferner Luther in seinem Streit mit Erasmus, Melanchthon in den frühern Ausgaben der loci und des Kommentars zum Briefe an die Römer, Zwingli in der Schrift de providentia, Calvin, Beza ihre Prädestinationslehre in letter Instanz auf die immerdar wirksame Macht des göttlichen Wissens und Wollens Allem was geschieht eine absolute Nothwendigkeit aufzulegen gründen — womit die infralapfarische Ansicht wesentlich in die supralapsarische übergeht —: so läßt sich freilich für ein folgerichtiges Denken eben so wenig die Urfünde wie alle nachfolgenden von der göttlichen Verursachung Denn sich darauf zurückziehen, Gott bringe doch ausschließen. die Sünde nicht unmittelbar im Innern des Menschen hervor, sondern habe nur durch seinen Rathschluß verhängt, daß sie aus

sibi relictum ac non continuo magis ac magis actum et auctum Spiritu Dei. — Zum Grunde liegt die bekannte Vorstellung des Ausgustinus vom adjutorium gratiae im Urstande, nur daß die Resormatoren dieses adjutorium damals positiver sassen als Augustinus.

Wenn aber die Ev. R.-J. S. 461 f. es ein unberechtigtes Versahren nennt, daß ich "die Augsb. Konsession aus dem Komplex der kirchlichen Symbole gestissentlich loslöse und ihren Artikeln die ausschließlich berechtigte Auslegung aus den — Privatschriften der Reformatoren zuweise", und mir deßhalb "die historische Tugend der Auslegung" abspricht, so ist das zunächst eine Entstellung der Sache, da von solcher gestissentlichen Loslösung und ausschließlichen Berechtigung gar nicht die Rede ist. Häten wir z. B. eine Erklärung der Apologie über den streitigen Punkt, so würde diese auch für mich das unbedingte Vorrecht authentischer Interpretation haben. Kann es aber mit zener Zurechtweisung nicht wohl anders gemeint sein, als daß ich den 19ten Artikel der Augustana hätte nach dem 11ten Artikel der Konkordiensormel auslegen sollen, so muß ich freilich bekennen, daß diesem Begriff von historischer Auslegung unster symbolischen Bücher der meinige diametral entgegengesetzt ist.

<sup>\*)</sup> Glaubenslehre B. 1, S. 496. 497.

dem eignen Willen beffelben und beffen willfürlicher Bewegung hervorgehen solle, das ist doch nur ein Umweg, der sogleich auf denselben Punkt zurückführt\*). Es ist damit wie mit manchen Formeln neuerer philosophischer Systeme, die den Schuldbegriff begründen sollen; sie sagen, genauer betrachtet, nichts als was sich von selbst versteht, daß die Sünde nur im Geschöpf ist und entspringt, nicht aber, daß sie vom Geschöpf kommt. Dennoch verwahren sich alle jene mit Einem Munde gegen die Konsequenz, daß Gott Urheber der Sünde sei, und besonders ist Calvin eifrig im Abwehren diefer Folgerung aus feinen Gägen \*\*). vermag es nur dadurch, daß er das unmittelbar Widersprechende einfach neben einander stellt, wie in dem bekannten Sate: Cadit homo Dei providentia sic ordinante (baß bie Verbindung hier eine ursachliche ift, erhellt auch aus den kurz vorhergehenden Worten: lapsus est primus homo, quia Dominus ita expedire censuerat; sed suo vitio cadit\*\*\*). --

<sup>\*)</sup> Noch weniger trifft es den Nerv der Frage, wenn Calvin gegen die obige Folgerung ferner einwendet, daß darin die Begriffe, göttliches Gebot und göttlicher Wille, mit einander vermischt würden, Instit. rel. chr. lib. I, c. XVIII, §. 4. Bon der Berursachung der bösen Willenssentscheidung ist die Rede; darum gehört das göttliche Gebot, welches ja auch nach Calvin gar nicht bestimmt ist die Willensrichtung, die es fordert, selbst hervorzubringen, nicht hieher, sondern es fragt sich, wie das böse Wollen und Handeln des Menschen sich verhält zu dem hervorbringenden Willen Gottes, der nach C. die absolute Nothwendigkeit aller Dinge ist.

<sup>\*\*)</sup> Instit. christ. relig. lib. I, c. XVIII, §. 4. lib. III, c. XVIII, und besonders in der Streitschrift: ad calumnias nebulonis cujusdam etc. responsio, auch im Consensus Genevensis.

<sup>\*\*\*)</sup> Instit. lib. III, c. XXIII, §. 8. In §. 7 heißt es: Decretium quidem horribile, fateor; infitiari tamen nemo poterit, quin praesciverit Deus, quem exitum habiturus esset homo, antequam ipsum conderet, et ideo praesciverit, quia decreto suo sic ordinarat. Aehnlich Luther de servo arbitrio S. 37: Deus sua voluntate nos necessario damnabiles facit. Beiden ist übrizgens gewiß, daß Gott zu diesem Rathschlusse justissimas rationes habe,

Der eigentliche Sinn dieses Sates tritt deutlicher hervor in der weitern Entwickelung durch Bezas scharfen, keine Konsequenz scheuenden Verstand, besonders in folgender merkwürdiger Aeußerung: Quaerenda est vitii origo in instrumentorum spontaneo motu, quo fit, ut Deus juste decreverit, quod illi (protoplasti) injuste fecerunt. At enim dices: non potuerunt resistere Dei voluntati, id est, decreto. Fateor; sed sicut non potuerunt, ita etiam noluerunt. Verum non poterant aliter velle. Fateor quoad eventum et ἐνέργειαν; sed voluntas tamen Adami non coacta fuit\*). So legt Beza auch sonst alles Gewicht darauf, daß der erste Mensch doch nicht gezwungen, wenn gleich nothwendig in die Sünde gefallen sei, und verlangt, daß man sich bei Auffuchung der Ursache des Bösen ganz an das Instrument, den Willen der Kreatur und dessen spontaneus motus halten solle. Aber Beza selbst hält sich nicht an das Instrument, schon unmittelbar dadurch, daß er es als Instrument des Willens Gottes bestimmt, wie er denn an einer andern Stelle der unter dem Text angeführten Schrift ausdrücklich lehrt: alle causae secundae, intelligente wie nicht intelligente, seien nichts Anders als Instrumente der causa prima. Darum kann die Forderung uns bei der Ableitung des Bösen an das Instrument

wenn auch die menschliche Vernunft außer Stande sci sie einzusehen. Occulta ratio esse potest, injusta non potest, sagt Calvin im Consensus Genevensis (S. 268 der Niemeyerschen Ausg. der symb. BB. der ref. K.). In den stärksten Ausdrücken verwirft er die Vorstellung von einem Willen Gottes, der ohne alle Rücksicht auf die Regel der Gerechtigkeit nur nach seiner absoluten Macht wirke, Instit. lib. I, c. XVII, §. 2. lib. III, c. XXIII, §. 2. Aber die Gerechtigkeit wird hier, wo ja von Seiten des Menschen schlechterdings nichts gegeben sein kann, wonach die göttliche Anordnung seines Schicksals sich richte, zum leeren Wort, bei dem sich nichts mehr denken läßt.

<sup>\*)</sup> Resp. ad Sebast. Castellionem de aeterna Dei praedestinatione, in refutatione secundae calumniae. Bgl. die Ausführung desselben Gedankens im Consensus Genevensis a. a. D. S. 267 f.

und dessen spontaneus motus zu halten in Verbindung mit der Thatsache, daß die Betrachtung diese Sphäre selbst überschreitet, und zwar nicht bloß auf verneinende Weise, da Beza mit großer Buversicht die göttlichen Zwecke bei der Anordnung der Sünde zu bestimmen wagt\*), wohl nirgends andershin führen als zu der Annahme zweier Standpunkte, wodurch einige Neuere sich zu helfen gesucht haben, eines relativen und eines absoluten. Auf dem relativen Standpunkte der Betrachtung erscheint das Böse ganz als Schuld der Kreatur, dem offenbaren Willen Gottes, welcher hier die Geftalt des Gesetzes hat, widersprechend, auf dem absoluten als Anordnung Gottes, als Wirkung des verborgenen göttlichen Willens, welcher die unbedingte, Alles auf gleich nothwendige Weise bedingende Ursache alles Seienden und Geschehenden ist, welcher aber bei der Bewirkung des Bösen in der Form der Selbstbestimmungen persönlicher Geschöpfe sich verwirklicht. Mein ein solcher relativer Standpunkt, auf welchem der Gegenstand der Betrachtung wesentlich anders erscheint als auf dem absoluten, ist sofort aufgehoben, so wie er als relativer erkannt und der absolute gefunden ist; mag er im unmittelbaren Be= wußtsein sich vielleicht immer aufs neue geltend machen als ein unvermeiblicher Schein, für die wiffenschaftliche Betrach-

<sup>\*)</sup> Beza sindet diese Zwecke nach Augustinus, Zwingli und Calvin darin, daß sowohl die göttliche Eigenschaft der Strafgerechtigkeit als die der Barmherzigkeit Objekte fordern, an denen sie sich offenbaren, vgl. die abstersio calumniarum Tilem. Hesshusii und besonders die Akten des Mümpelgartschen Religionsgesprächs. Durch seine Theorie aber wird sowohl der Begriff der Gerechtigkeit als auch der der Barmherzigkeit vernichtet. Denn die strafende Gerechtigkeit Gottes setzt die in freier Selbstentschung gegründete Jurechnungsfähigkeit ihres Gegenstandes voraus, die hier durch die nöthigende Macht des göttlichen Rathschlusses aufgehoben ist. Die Barmherzigkeit aber verwandelt sich in ein grausames Spiel Gottes mit dem Menschen, wenn er selbst den hülfsbedürftigen Zustand erst macht, um ihn hinwegnehmen zu können.

tung hat er höchstens noch als ein merkwürdiges psychologisches Phänomen Interesse; maßt er sich aber jenem gegenüber dennoch eine objektive Bedeutung an, so wird er nun erst zur positiven Unwahrheit\*). — Das sechzehnte Jahrhundert war noch unbefangen in der Ausbildung solcher Gedanken, und die kräftigste christliche Frömmigkeit war damit vereinbar. Heut zu Tage, bei gesteigertem Bewußtsein von den Voraussetzungen und Folgen jeder Ansicht, könnten sie sich nicht wissenschaftlich entwickeln, ohne zum Pantheismus zu führen. Daß wir darum in dem neuern Unternehmen Al. Schweizers, die altreformirte Theologie auf das Princip des religiösen Determinismus zurückzuführen und eben bamit als Vertreterin des absoluten Standpunktes gegenüber der relativen Betrachtungsweise Lutherischer Theologie darzustellen, nur insofern eine Förderung jener Theologie zu erkennen vermögen, als es heilsam ist, wenn die Krankheitsstoffe eines lebenskräftigen Organismus an Einem Punkte sich zusammenziehen und zur Erscheinung kommen, leuchtet von selbst ein \*\*).

Mit Unrecht bezieht ein ehrwürdiger Gegner dieser Schrift, Ritter über das Böse S. 69, die Polemik der vorletzen Note wider die Entgegensetzung des offenbaren und verborgenen

<sup>\*)</sup> Dasselbe Verhältniß läßt sich an dem eben berührten Segensate zwischen dem verborgenen und offenbaren Willen Gottes aufzeigen. Der verborgene Wille ist ein offenbarer, weil ja sonst nichts von seinem Inshalt und von dessen Verhältniß zum sogenannten offenbaren Willen gewußt werden könnte. Der offenbare Wille dagegen offenbart nichts, sondern ist nur eine Verbergung des wahren Willens Gottes, mithin als eine bloße Fiktion abzuthun, soweit er dem sogenannten verborgenen Willen widerstreitet

<sup>\*\*)</sup> Mit diesen Bemerkungen sind zu vergleichen die umsichtigen und tief eindringenden Erläuterungen, welche Nitsch in seinem ersten Artikel gegen Möhler zur Lehrart der Reformatoren von der Ursache des Bösen gegeben hat (Stud. und Krit. 1834. F. 1, S. 45—55).

Willens auf die in feiner Schrift: die Erkenntnig Gottes in der Welt S. 531—43, vorgetragene Ansicht. Sie ist vielmehr gegen Beza und andere ältere Anhänger des decretum absolutum gerichtet; und die an einer etwas frühern Stelle bes Textes eingeschaltete Bemerkung: "wodurch einige Neuere sich zu helfen gesucht haben," zu beren Nachweis mich Ritter gewiffermaßen verpflichtet, indem er ihr gleichfalls jene Beziehung giebt, geht eben nur auf die Annahme eines absoluten und relativen Standpunktes in der Bestimmung des Verhält= nisses der Sünde zu Gott. Diese Annahme findet sich der Sache nach im Grunde schon bei Spinoza und kehrt bann in den Theorien, die von diesem Philosophen ihren Ausgang genommen haben, in verschiebenen Formen oft genug wieber. — Was aber die Hppothese von zwei Willen in Gott betrifft, von benen der eine, der verborgene, das Böse durch den menschlichen Willen bewirken soll, während der andre, der offenbare, es dem Menschen verbietet, also die Hypothese von zwei aneinander kontradiktorisch entgegengesetzten Willen Gottes, so kann ich auch nach Ritters Bemerkungen burchaus nicht einsehen, wie Jemand, dem jener verborgene Wille einmal seinen Inhalt enthüllt hat, den offenbaren Willen noch in ernster Überzeugung als wahren und wirklichen Willen Gottes festzuhalten vermag. Und hier darf ich mich auf meinen Gegner selbst berufen. Aus den Erörterungen S. 67 und 68 ersehen wir, daß der offenbare Wille nur zu dem relativen Willen Gottes gehören soll. Über diesen relativen Willen fagt der Verf. S. 67, daß natürlich in Gott, schlechthin und an und für sich betrachtet, nichts relativ ober nur bedingt gesetzt sei, sondern Alles in ihm sei unbedingt; allein wir müßten Gott in Beziehung auf seine Geschöpfe und befonders in Beziehung auf uns faffen, und dabei möchte nun wohl eine folche Unterscheidung nothwendig eintreten. Wäre dieß nun so gemeint, daß Gott seinem Willen in bestimmten Berhält= nissen zu seinen Geschöpfen gewisse Bedingungen gesetzt habe, so daß er nur realisirt werden solle, insofern diese mit ihrem Willen sich ihn aneignen, so würde ich in der Sache felbst mich einverstanden erklären. Aber den Unterschied in diesem

realen Sinne zu behaupten, das gestattet Rittern nicht jeine Auffassung der göttlichen Allmacht; warum würde er auch sonst den Gedanken einer göttlichen Selbstbeschränkung so entschieden verwerfen? Also kann der relative Wille wohl nur den Werth einer subjektiven Vorstellung haben, von welcher, wie unwiderftehlich sie sich uns immer wieder aufdringen mag, wir doch erkannt hätten, daß sie das Wesen des göttlichen Willens nicht ausdrücke, von welcher wir uns also selbst bewußt wären, daß fie keine wirkliche Erkenntniß vom göttlichen Willen enthalte. — Sehen wir aber den verborgenen Willen Gottes genauer an und erinnern uns, daß die ganze Unterscheidung von dem Verfasser grade dazu aufgestellt ist, um die Ausschließung irgend eines Seins ober Geschehens von der unbedingten Urfächlichkeit des göttlichen Willens abzuwehren, so muß es uns gewiß sehr überraschen, daß Ritter diesen verborgenen Willen an der entscheidenden Stelle, wo es galt den schärfsten Ausdruck zu gebrauchen, nur als ein Zulassen bezeichnet (S. 68. 69). War hier wirklich nur ein göttliches Zulassen, worin wesentlich der Begriff eines Sichnegativverhaltens Gottes gegen eine andere Ursächlichkeit liegt, gemeint, so würde ich mich freuen mich für einen Begriff, deffen nach meiner Überzeugung jeder konsequente Theismus an irgend einer Stelle seines Systems bedarf, auf die Zustim= mung eines unfrer angesehensten Philosophen berufen zu dür-Allein dieß gestattet uns der Verf. keinesweges; denn S. 32 rechnet er das göttliche Zulaffen zu den ausbeugenden Unterscheidungen, welche doch nicht im vollen Ernst genommen werden sollen. — Ich ehre aufrichtig den Beweggrund, der ihn von der Behauptung abgehalten hat, daß Gott das Bose, was er nach seinem offenbaren Willen verbictet, nach seinem verborgenen Willen doch wolle und wirke; aber unmöglich kann ich die Lösung des vorliegenden Problems in einer Unterscheidung sehen, die der Verfasser am entscheidenden Punkte selbst im Stich läßt.

## Übergang.

Ob das Borhandensein der Sünde sich irgendwie aus der Idee ableiten lasse, die volle Entscheidung dieser Frage kann erst aus den folgenden Untersuchungen sich ergeben. Soviel aber muß jedensalls zugegeben werden: nicht auf diesem Wege tritt das Bose in unser Bewußtsein, sondern zunächst haben wir es als Thatsache der Erfahrung. So entsteht uns überall, abgesehen von äußerer Überlieserung, die wir indessen ohne eine begleitende innere Wahrnehmung nie wirklich verstehen würden, die Vorstellung vom Bösen. Ja so sehr ist es uns Thatsache der Erfahrung, daß der Verstand dieß unbequeme und widerspenstige Element des Daseins gern wegschaffen möchte durch allgemeine Begriffe — wenn nur die Erfahrung nicht mächtiger wäre als die von ihr sich losreißenden allgemeinen Begriffe. Wir möchten es leugnen, aber es erzwingt sich seine Anerkennung.

So als Thatsache der Erfahrung haben wir auch in unsern bisherigen Betrachtungen die Sünde kennen gelernt, sie selbst und ihr Zurückfallen auf uns als Schuld. Andre ziehen vor aus dem Begriff des Willens das Böse als angebliches Moment desselben dialektisch hervorgehen zu lassen") und haben uns die Abweichung von ihrem Wege zum Vorwurf gemacht\*\*). Wer indessen dem Sange unser Untersuchungen nur mit einiger Aufmerksamkeit gefolgt ist, der wird uns zugeben, daß wir ein solches Versahren nicht einschlagen könnten, ohne uns mit dem Grundgedanken unser Ansicht in schneidenden Widerspruch zu

<sup>\*) 3.</sup> B. Batte in seiner Schrift: die menschliche Freiheit in ihrem Berhältniß zur Sünde und zur göttlichen Gnade.

<sup>\*\*)</sup> Derselbe in seiner Beurtheilung der ersten Ausgabe dieses Buches, Hallische Jahrbücher 1840, S. 1036.

verwickeln. Es mag als ein ganz billiges Verlangen erscheinen, wenn uns, als verstände es sich von selbst, zugemuthet wird einzuräumen, daß die Sünde eben auch "Moment des sich selbst bestimmenden Willens" sei; und doch brauchten wir diesen unsschuldigen Satz nur aufzunehmen, um ihn alle bisher aufgefundenen Bestimmungen über die Natur der Sünde nach und nach aufzehren zu sehen. —

Ist nun das Dasein dieses Zwiespaltes nicht ein Phantom, womit eine melancholische Lebensansicht uns ängstigen will, sondern eine zweifellose Thatsache der Erfahrung, so läßt sich auch die Frage nach dem Ursprunge desselben, nach den Bedingungen feiner Möglichkeit nicht zurückbrängen. Wie kommt in das menschliche Leben, in welchem Alles auf Einheit und Harmonie als das seinem Wesen allein Gemäße hinweist, eine solche Entzweiung, die bis in seine innersten Tiefen hinabreicht und es mit unfäglicher Unruhe und Pein erfüllt? Wie konnte in einer Welt, welche von der heiligen und allmächtigen Liebe geschaffen ist und erhalten wird, ein Widerstreben gegen Gott entstehen, durch welches das Geschöpf im Gericht seines Schöpfers endlosen Strafen zu verfallen vermag\*), deffen Sühnung der Sohn Gottes durch ein Todesleiben vollbringen muß, das ihm den Angstruf auspreßt: Mein Gott, mein Gott, warum haft du mich verlaffen?

Wir wollen hier nicht entscheiben, ob es vielleicht eben im Begriffe der Sünde liegt, daß eine Lösung, die das Räthsel als solches durchaus vernichtet, nicht zu erwarten ist; vermöchte aber die Betrachtung auch nur zu der Einsicht zu führen, daß und

<sup>\*)</sup> Wenn es schon Genes. 6, 6 heißt, es habe Jehovah um der Bosheit des menschlichen Herzens willen gereut, daß er den Menschen gemacht, und er habe sich betrübt in seinem Herzen, so wird, wer die h. Schrift zu lesen versteht, in diesem ergreifenden Zuge über dem Anthropopathischen des Ausdrucks die tiese Bedeutung nicht verkennen.

warum eine solche Lösung unmöglich ist, die den finstern Abgrund, in welchem die Sünde geboren wird, in lauter Licht und Klarheit verwandelt, so müßte doch auch dieses Resultat schon höchst gewinnreich sein, um uns den Menschen, seine ewige Bestimmung und das Verhältniß seiner gegenwärtigen Zustände zu derselben tieser verstehen zu lehren.

So hat dieses große Problem denn auch von jeher den sinnenden Geist beschäftigt, nicht bløß den Theologen und Philosophen von Beruss wegen, sondern Alle, denen es überhaupt Bedürfniß ist die wahre Bedeutung des menschlichen Lebens zu ergründen. Und mit Recht; so gewiß die religiös ethischen Insteressen des menschlichen Geistes die schlechthin höchsten sind, so gewiß kann eine Weltansicht, welche die Frage nach dem Ursprunge der Sünde ganz zu umgehen oder als eine untergeordnete bei Seite zu schieden sucht, nicht anders als höchst dürftig und abstratt ausfallen.

Es wäre darum ein schwer zu rechtfertigendes Verfahren, wenn wir nun sosort, ohne uns auf andere Ansichten einzulassen, zur Darlegung desjenigen Principes im Wesen des Menschen übergingen, wodurch die Entstehung der Sünde auf entscheidende Weise bedingt ist. Den Wey zu unserm Ziele können wir uns, wollen wir nicht auf jedem Schritte durch Zweisel und Einwürfe gehemmt sein, nur so bahnen, daß wir die verschiedenen Theorien zur Erklärung des Bösen, welche durch innern Gehalt oder doch durch äußere Verbreitung in unsrer Zeit besondere Bezachtung sordern, kritisch beleuchten\*). Die Erkenntniß des Verssehlten oder Unzureichenden in diesen nach entgegengesetzten Seiten außeinandergehenden Grundanssichten von der Entstehung der Sünde

<sup>\*)</sup> Dabei haben wir natürlich diejenigen dieser Theorien, die in unsere Darlegung jenes Princips positiv bestimmend eingreifen, noch zur Seite liegen zu lassen.

wird uns zur alleinmöglichen Lösung bes Problems hindräugen. Auch sind wir von vorn herein ja wohl zu der Annahme berechtigt, daß wir zu dem, was tiefere Geister über unste Frage gedacht haben, uns nicht bloß verneinend werden verhalten dürsen; es kann da nicht an Momenten von Wahrheit sehlen, in denen unste Erkenntniß der Sünde sich erweitert und vertieft; und selbst der Irrthum solcher Geister wird uns oft lehrereicher sein als die Wahrheit derer, die sich begnügen die allegemeinen Aussprüche des sittlichen Bewußtseins über das Böse zu wiederholen, ohne sie mit andern nicht minder gewissen und heiligen Wahrheiten vermitteln, also ohne uns ein eindringendes Verständniß jener Aussprüche gewähren zu können.

Fragt man uns aber, woran wir denn nun diese Theorien messen wollen, wenn boch zu bem Zurückgehen auf ein bestimmtes philosophisches System als Norm aller Wahrheit gar feine Anstalt gemacht ist: so haben uns, abgesehen von etwanigen Widersprüchen der zu beurtheilenden Ansichten in sich selbst, unfre bisherigen Unterfuchungen die Grundlage des Urtheils ge= liefert. Finden wir jene Theorien im Einklang mit dem, was uns nun als Wesen und Form der Sünde feststeht, vermögen sie uns die Resultate unsrer Forschung, wie sie auf den unverleugbaren Inhalt unfers fittlich religiösen Bewußtseins und auf das göttliche Wort sich stützen, weiter zu erklären, ohne sie aufzulösen, wie sollten fie uns nicht willtommen fein? Widersprechen sie dem, was wir von jenen Grundlagen aus als Wahrheit erkannt haben, so mussen wir sie natürlich verwerfen. Denn jo ungenügend es wäre auf dem Boden der Wiffenschaft nur eben jene Grundwahrheit unmittelbar festzuhalten, ohne sie weiter zu entwickeln, so wenig vermögen wir, was ihr wirklich widerstreitet, zum Inhalt unfrer Überzeugung zu machen.

## Imeites Buch.

## Prüfung der vornehmsten Theorien zur Erklärung der Hünde.

## Erftes Kapitel.

Ableitung der Sünde aus der metaphysischen Unvollkommenheit des Menschen.

Das Erste, was sich der Frage nach dem Ursprunge der Sünde dardietet, ift der Begriff der metaphysischen Unsvollkommenheit, wie sie an dem Menschen als geschaffenem Wesen haftet. Dem Geschöpf kann eine absolute Bollkommenheit nicht zukommen, sonst wäre es Gott. Er allein ist der Unendliche; dem Geschöpf ist Endlichkeit und Beschränkung wesentlich. Seiner Kraft und seinem Wissen sind bestimmte Grenzen gesetzt; es ist einer Entwickelung in der Zeit und damit der Veränderung seiner Zustände unterworfen; es sindet sich mannichsach abhängig von der Außenwelt, welche bald einen fördernden, bald einen hemmenden Einfluß auf seine Leben auslibt. Vermöge dieser ursprünglich an seinem Wesen haftenden Unvollkommenheit macht sich in seinem Verstande neben der Erkenntniß der Wahrheit der Irrthum, in seiner Empfindung neben der

Lust die Unlust und der Schmerz geltend; darf es uns befremden, daß auch im Gebiete des Willens das Gute nicht vollkommen, sondern mangelhaft, also mit Sünde gemischt erscheint? Müßten wir uns bei einem endlichen Wesen nicht viel mehr darüber verwundern, wenn es im Drange des Lebens und unter
dem immerwährenden Zuströmen vielsacher Erregungen immer
das Rechte träse, als wenn es häusig auch das Unrechte und
Falsche trifft\*)?

Wir haben den Vortheil uns bei der nähern Beleuchtung dieser Ansicht des Bösen an einen allgemein anerkannten Vertreter derselben halten zu können, an Leibnitz, der sie in seiner Theodicee mit dem umsichtigsten Scharfsinn und in den mannichtaltigsten Wendungen entwickelt. Aus ihr sind auch die eben angesührten Sätze der Hauptsache nach entnommen \*\*).

Leibnit's Meinung ift natürlich nicht, daß aus dem von dem Begriff der Areatur unzertrennlichen malum imperfectionis für sich allein überall das malum morale entspringen müffe. Dieß würde zu der Nothwendigkeit führen allen endlichen Wesen das Böse zuzuschreiben, mit andern Worten — wenn doch eine folche Annahme, eigentlich verstanden, völlig finnlos wäre —, den Begriff des Bösen gänzlich zu vernichten durch Auflösung in den der Endlichkeit. Leibnit verkennt keinesweges, daß das sitt=

<sup>\*)</sup> So ungefähr äußert sich Bockshammer in seiner Schrift über die Freiheit des menschlichen Willens, S. 115. Noch schneidender wird der obige Gedanke ausgehrochen in Jacobis Allwill, wo wir — nach einer Aeußerung von Hamann — aufgefordert werden, anstatt zu fragen: wo kommt das Unvollkommene, Nichtige und Böse her? (es ist für diesen Standpunkt charakteristisch, daß er auf gehörige Unterscheidung der Bez. griffe des Unvollkommnen und des Bösen sich eben nicht einläßt) die Frage vielmehr umzukehren und uns zu wundern, daß endliche Geschöpfe sähig sind nach Wahrheit zu fragen, das Gute sich selbst zu gebieten und auf Glückseligkeit Anspruch zu machen. Werke B. 1, S. 132.

<sup>\*\*)</sup> Theodicee Th. 1, §. 20. 31.

liche Übel gewisse Bollkommenheiten, höhere Bermögen, Vernunst und Willen, zu seiner Voraussetzung hat\*). Insosern
nun aber auch in der Sphäre dieser Vermögen, namentlich des Willens, die dem Geschöpf wesentliche Einschränkung zum Vorschein kommt, entsteht das Böse. Dem Willen des Menschen
ist die Richtung auf das Gute überhaupt wesenklich \*\*). Aber
weil er vermöge seiner eingeschränkten Natur nicht bloß durch
abäquate, sondern auch durch dunkle und verworrene Vorstellungen bestimmt wird \*\*\*), so begegnet es ihm, daß er östers
bei den niedern Gegenständen des Begehrens stehen bleibt, statt
zu den höhern und wesenhaften Gütern fortzugehen, und darin
eben besteht das Böse+).

Dieß ift nun nichts Reelles, sondern eine bloße Privation, wie im geistigen Gebiet der Jrrthum und im natürlichen die Finsterniß, Kälte, oder die von Keppler aufgesundene inertia corporum naturalis ††). Wie eben darum nach einem Princip oder einer causa efficiens des Bösen nicht zu fragen ist, sondern nur nach einer causa desiciens ††), so ist nun auch der göttliche Wille nicht als Urheber desselben anzuklagen. Denn während die Volksommenheiten oder Realitäten des Geschöpses, wie sie auch in jeder sündlichen Handlung mit in Wirksamkeit treten, ihre Kraft, ihr Wissen, auf den göttlichen Concursus, der als

<sup>\*)</sup> A. a. O. Th. 2, §. 119.

<sup>\*\*)</sup> Th. 1, §. 33. Th. 2, §. 154.

<sup>\*\*\*)</sup> Th. 1, §. 64.

<sup>†)</sup> Th. 1, §. 33.

<sup>††)</sup> **Th. 1, §.** 20. 30. 32. **Th. 2, §.** 153. **Th.** 3, §. 377. 378. **Vgl.** Causa Dei asserta per justitiam ejus §. 69.

<sup>†††)</sup> Th. 1, §. 33. Th. 2, §. 152. In dieser Behauptung hat die Theodicee zu ihren Vorgängern nicht bloß die Scholastiker, vgl. besonders Thomas Summa, Prima Secundae qu. 75, art. 1, sondern schon den Augustinus, De civ. Dei lib. XII, c. 7, wo übrigens der Gedanke durch ein Wortspiel mit dem Doppelsinn von desicere verdunkelt wird.

<sup>3.</sup> Müller, Die Lehre von der Sunde. 1.

Luft die Unluft und der Schmerz geltend; darf es uns befremden, daß auch im Gediete des Willens das Gute nicht vollkommen, sondern mangelhaft, also mit Sünde gemischt erscheint? Müßten wir uns bei einem endlichen Wesen nicht viel mehr darüber verwundern, wenn es im Drange des Lebens und unter
dem immerwährenden Zuströmen vielfacher Erregungen immer
das Rechte träse, als wenn es häusig auch das Unrechte und
Falsche trifft\*)?

Wir haben den Vortheil uns bei der nähern Beleuchtung dieser Ansicht des Bösen an einen allgemein anerkannten Vertreter derselben halten zu können, an Leibniß, der sie in seiner Theodicee mit dem umsichtigsten Scharfsinn und in den mannichfaltigsten Wendungen entwickelt. Aus ihr sind auch die eben angesührten Sätze der Hauptsache nach entnommen \*\*).

Leibnit's Meinung ist natürlich nicht, daß aus dem von dem Begriff der Kreatur unzertrennlichen malum impersectionis für sich allein überall das malum morale entspringen müsse. Dieß würde zu der Nothwendigkeit führen allen endlichen Wesen das Böse zuzuschreiben, mit andern Worten — wenn doch eine solche Annahme, eigentlich verstanden, völlig sinnlos wäre —, den Begriff des Bösen gänzlich zu vernichten durch Ausschung in den der Endlichkeit. Leibnit verkennt keinesweges, daß das sitt=

<sup>\*)</sup> So ungefähr äußert sich Bockshammer in seiner Schrift über die Freiheit des menschlichen Willens, S. 115. Noch schneidender wird der obige Sedanke ausgesprochen in Jacobis Allwill, wo wir — nach einer Aeußerung von Hamann — aufgefordert werden, anstatt zu fragen: wo kommt das Unvollkommene, Nichtige und Böse her? (es ist für diesen Standpunkt charakteristisch, daß er auf gehörige Unterscheidung der Begriffe des Unvollkommen und des Bösen sich eben nicht einläßt) die Frage vielmehr umzukehren und uns zu wundern, daß endliche Geschöpfe fähig sind nach Wahrheit zu fragen, das Gute sich selbst zu gebieten und auf Glückseligkeit Anspruch zu machen. Werke B. 1, S. 132.

<sup>\*\*)</sup> Theodicee Th. 1, §. 20. 31.

liche Übel gewisse Vollkommenheiten, höhere Bermögen, Vernunft und Willen, zu seiner Voraussetzung hat \*). Insosern nun aber auch in der Sphäre dieser Vermögen, namentlich des Willens, die dem Geschöpf wesentliche Einschränkung zum Vorschein kommt, entsteht das Böse. Dem Willen des Menschen ist die Richtung auf das Gute überhaupt wesenklich \*\*). Aber weil er vermöge seiner eingeschränkten Natur nicht bloß durch abäquate, sondern auch durch dunkle und verworrene Vorstellungen bestimmt wird \*\*\*), so begegnet es ihm, daß er östers bei den niedern Gegenständen des Begehrens stehen bleibt, statt zu den höhern und wesenhaften Gütern fortzugehen, und darin eben besteht das Böse+).

Dieß ist nun nichts Reelles, sondern eine bloße Privation, wie im geistigen Gebiet der Irrthum und im natürlichen die Finsterniß, Kälte, oder die von Keppler ausgesundene inertia corporum naturalis ††). Wie eben darum nach einem Princip oder einer causa efficiens des Bösen nicht zu fragen ist, sondern nur nach einer causa desiciens ††), so ist nun auch der göttliche Wille nicht als Urheber desselben anzuklagen. Denn während die Bollkommenheiten oder Realitäten des Geschöpses, wie sie auch in jeder sündlichen Handlung mit in Wirksamkeit treten, ihre Krast, ihr Wissen, auf den göttlichen Concursus, der als

<sup>\*)</sup> A. a. O. Th. 2, §. 119.

<sup>\*\*)</sup> Th. 1, §. 33. Th. 2, §. 154.

<sup>\*\*\*)</sup> Th. 1, §. 64.

<sup>†)</sup> Th. 1, §. 33.

<sup>††)</sup> **L**ft. 1, §. 20. 30. 32. **L**ft. 2, §. 153. **L**ft. 3, §. 377. 378. **L**ft. Causa Dei asserta per justitiam ejus §. 69.

<sup>†††)</sup> Th. 1, §. 33. Th. 2, §. 152. In dieser Behauptung hat die Theodicee zu ihren Vorgängern nicht bloß die Scholastiker, vgl. besonders Thomas Summa, Prima Secundae qu. 75, art. 1, sondern schon den Augustinus, De civ. Dei lib. XII, c. 7, wo übrigens der Gedanke durch ein Wortspiel mit dem Doppelsinn von desicere verdunkelt wird.

<sup>3.</sup> Muller, Die Lehre von der Sunde. 1.

wendigkeit hervorgehen sieht, als Urheber desselben betrachtet werden müsse? Und gesetzt auch, diesem Geständniß ließe sich ausweichen, wären wir darum viel besser dran, wenn wir doch in dem wesentlichen Verstande Gottes die Quelle des Bösen suchen müßten? Daß damit die eigenthümliche Art, wie die Sünde in. das Bewußtsein des Menschen fällt, als Schuld, nicht sowohl erklärt als vielmehr vernichtet wird, braucht nach frühern Erörterungen nicht weiter ausgeführt zu werden.

Aber auch das, was diese Anficht selbst als den objektiven Begriff der Sünde aufstellt, daß sie Privation sei, läßt sich, wie weiter unten erhellen wird, nicht mehr wirklich sesthalten, wenn sie aus dem Wesen des Menschen nothwendig abfolgen soll. Ebenso müssen die, welche diese nothwendige Abfolge behaupten, ohne die unvergängliche Fortdauer des perfönlichen Individuums zu leugnen, die Sünde für daffelbe verewigen. Entspringt sie aus der Schranke, die zum Begriff der Areatur gehört, so kann sie in allen Aeonen der Zukunft nicht wirklich aufgehoben werden, sondern nur etwa eine unendliche Annähe= rung an die Aufhebung könnte es geben — eine Vorstellung, welche Leibnit in allgemeiner Beziehung wirklich sich an= eignete, wenn er den endlichen Geist als Asymptote der Gott= heit bezeichnete. Eine folche sogenannte unendliche Annäherung aber, in welcher die Entfernung von dem angestrebten Ziele doch immer die gleiche bleibt, nämlich eine unendliche, wäre wahrlich nicht Seligkeit, sondern schlimmer als die Qual des Sispphus. Auch würde, wenn so die Entwickelung zu keinem Resultat führt, selbst die Annahme einer magischen Verwandlung der menschlichen Natur etwa im Tode keine Hülfe gewähren. Denn während auf der einen Seite eine solche Naturverwandlung doch im Grunde nichts Andres ist als die Vernichtung des Wesens, welches vollendet werden sollte, und die Erschaffung eines andern, so würde ja andrerseits auch dieses neue Wesen vermöge der ihm als erschaffenem anhangenden metaphysischen Unvollkommenheit den Keim der Sünde so gut wie das alte in sich tragen. Es ist überhaupt sehr begreislich, wie grade solche Theorien, die den Begriff des Bösen abschwächen, am meisten in Gesahr sind es zu einem beharrenden Element jedes menschlichen Lebens zu machen.

find wir denn zu dieser Auffassung der Theodicee Allerdings scheinen starke Gründe dafür zu sprechen. Überall stellt sich ja die Theodicee die Aufgabe nicht bloß die Möglichkeit, sondern die Wirklichkeit der Sünde mit ihrer beften Welt auszusöhnen und erklärt alles Ernstes die Welt für minder vollkommen, wenn ihr die Sünde fehlte \*), woraus benn doch nach Leibnit's Grundideen die Nothwendigkeit für Gott zu folgen scheint die Entstehung der Sünde zu veranstalten. Auch würde, wenn die ursprüngliche Unvolkfommenheit der Areatur als solcher eben nur den Grund der Möglichkeit des Bösen enthält, der Ursprung desselben noch nicht wirklich erklärt Sollte die Verwirklichung des Bösen schlechterdings nur als That des freien, durch keinerlei Nothwendigkeit bestimmten Willens gedacht werden, so müßte man erwarten, daß die Theodicee das Verhältniß der Willensfreiheit zum Bofen als Kernpunkt ihrer Untersuchung hetrachten werde. Dieß thut sie aber

<sup>\*)</sup> Schon Th. 1, §. 10 u. öfter. Th. 1, §. 25 sagt L. von dem Übel der Schuld, daß es mit dem Besten, was Gott mählen konnte, verstnüpft sei par la suprême necessité des vérités éternelles. — Unter neueren Schriftstellern sindet Lamennais in dieser sich selbst aushebenden Ableitung des Bösen aus der in der Endlichkeit des Menschen gegründeten Schranke Befriedigung, indem er ihr mit einigen Spinozistischen Begriffen zu Hilse zu kommen sucht, in seiner Esquisse d'une philosophie. Es ist diese um so mehr zu verwundern, da ihn seine Theorie von den zwei Principien im Menschen wie in allem Geschaffenen, dem der Individualität, wenigstens auf eine tiesere Auffassung des Bösen als diese hätte leiten sollen.

teineswegs, und gewiß darum nicht, weil ihr Urheber erkannte, daß mit seiner Theorie des Willens, die bei einigen Modifikationen im Besondern doch den Bann des Determinismus nicht wirklich zu durchbrechen vermag, auf diesem Wege nicht weit zu kommen sein würde. Ja an einer merkwürdigen Stelle, wo Leibnitz die ursprüngliche Unvollkommenheit der Geschöpfe allerdings nur als Möglichkeitsgrund des Bösen bezeichnet (cela les rend capables de pecher), leitet er die Verwirklichung dieser Möglichkeit nicht vom freien Willen her, sondern von Umständen in dem Zusammenhang der Dinge (et il y a des circonstances dans la suite des choses, qui sont que cette puissance est mise en acte)\*). Dieß würde denn doch von selbst darauf zurücksühren, daß unter Voraussetzung der bestimmten endlichen Verhältnisse, in denen der Mensch steht, das Böse mit Roth-wendigkeit aus den Einschränkungen seines Wesens hervorgeht.

Dennoch wird eine unbefangene und gerechte Beurtheilung der Theodicee hier eher unaufgelöste Widersprüche der Ansicht erkennen als ihr jene gänzliche Verflüchtigung des Bösen mit allen ihren verderblichen Konsequenzen zur Last legen. Wenn Leibnitz die ursprüngliche Unvollkommenheit des Geschöpses, wie sie unter den Objekten des göttlichen Verstandes und seiner ewigen Ideen sich sindet, cause ideale du mal nennt, so soll; dieß nach seinem Sprachgebrauch eben nur daszenige bezeichnen, wodurch das Böse der Möglich keit nach bedingt ist. Leibnitz sagt dieß auch ausdrücklich, das Böse sei nicht nothewendig, aber möglich sei es vermöge der ewigen Wahrheiten \*\*)

<sup>\*)</sup> Th. 1, §. 156.

<sup>\*\*)</sup> Th. 1, §. 21. Am bestimmtesten spricht dies Leibnitz aus Causa Dei asserta u. s. w. §. 69: Ita sundamentum mali est necessarium, sed ortus tamen contingens, id est, necessarium est ut mala sint possibilia, sed contingens est ut mala sint actualia. Freisich hebt er dieß gewissermaßen wieder auf durch das unmittelbar Folgende:

die eigentliche Ursache des Bösen sei der freie Wille der Kreaturen\*), von dem er nicht bloß den Zwang, sondern auch die Rothwendigkeit ausschließt \*\*). Und wie ihm überhaupt erst der Wille Ursache der Existenzen ist, der Verstand aber, in Sott, nur Quelle der Wesenheiten, der Dinge als möglicher \*\*\*), so kann daraus, daß das Böse als eine Folge aus jener ursprünglichen Einschränkung der Kreatur in der Region der ewigen Wahrheiten mit enthalten ist, immer nur seine Mög-lichkeit abgeleiset werden; verwirklichen kann es aber nur ein Wille, und zwar, da der göttliche Wille schlechterdings nicht Urheber des Bösen sein sollt), nur der kreatürliche Wille.

Demgemäß bestimmt Leibnit das Verhältniß des göttlichen Willens zum Bösen nicht als ein Veranstalten, sondern als ein Zulassen, und vertheidigt den zulassenden Willen lebhaft gegen Bahle's und Andrer Einwürse, wiewohl ohne in den Begriff desselben tieser einzugehen+t). Leibnit unterscheidet in Gott einen vorhergehenden und einen nachsolgenden Willen. Der vorhergehende primitive Wille geht einsach auf das Gute und schließt das Böse aus. Run aber stellt der göttliche Verstand dem schöpferischen Willen eine unendliche Reihe möglicher Welten vor, und in der besten dieser möglichen Welten ist das Böse als conditio sine qua non der höchsten Güter mit

contigens autem (die Lesart in der Dutenschen Ausgabe der Werte Vol. I, p. 485, so wie in der Amsterdamer Ausgabe der Theodicee von 1734, lib. II, p. 360, »non contingens« kann wohl nur auf einem Druckscher Schreibsehler beruhen) per harmoniam rerum a potentia transit ad actum ob convenientiam cum optima rerum serie, cujus partem facit.

<sup>\*)</sup> **Th.** 2, **§.** 120. **Th.** 3, **§.** 274. 288.

<sup>\*\*)</sup> Th. 1, §. 34. Th. 3, §. 288 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Th. 1, §. 7.

<sup>†)</sup> **Th.** 1, §. 23. 24. 30.

<sup>††)</sup> Th. 1, §. 21. §. 25. Th. 2, §. 121. §. 127 f. §. 149. 150. 230.

enthalten. Da nun der göttliche Wille, insofern er schlechterdings nach der Regel der Weisheit sich richtet, nicht anders kann als das Bestmögliche erwählen, so beschließt er als nachfolgender Wille (la volonté finale et décisive) das Böse zuzulassen à titre du sine qua non ou de nocessité hypothetique, qui le lie avec le meilleur\*).

Gäbe es in der fittlichen Welt, wie zu wünschen wäre, nur Schwachheitsfünden, in denen ein auf das Gute gerichtetes Wollen durch die Übermacht eines widerstrebenden Antriebes von seinem Gegenstande abgelenkt wird, so stände dieser Theorie des Ursprunges der Sünde wenigstens von Seiten der Erfahrung nichts Entscheibendes entgegen. Aber wie sollen wir uns boch aus dem Begriffe der bloßen Einschränkung sowie der Privation Handlungen erklären, in denen nicht nur ein schwacher, sondern ein bofer Wille, eine feindselige, tudische Gefinnung, eine frevelhafte Lust am Verbotenen; eine freche, widerstandslose Hingebung an das Lafter fich kund giebt? Ms ein bloßes Stehenbleiben des Willens bei geringern Gütern, anstatt zu größern fortzugehen, lassen sich diese Erscheinungen doch durchaus nicht begreifen. Leibnit hat diese Schwierigkeit nicht verkannt und fucht gelegentlich durch das Beispiel der Kälte, die, wiewohl nur Privation, durch das Gefrieren einer eingeschlossenen Wassermasse eine metallne Röhre zu sprengen vermöge, barzuthun, wie das an sich Privative auf zufällige Weise und par concomitance etwas Positives annehmen könne \*\*). Allein es ist, ganz abgesehen von dem zwiefach Unzureichenden der Beweisart, hier nicht bloß

<sup>\*)</sup> Th. 1, §. 25. 22. Th. 2, §. 119 (wo von einem Berknüpftsein der Übel mit der besten Welt par concomitance die Rede ist). §. 201. \*\*) Th. 2, §. 153.

von etwas die Rebe, was zufälliger Weise zuweilen in der Begleitung des Bösen vorkommt, sondern von durchgreifenden Erscheinungen, in denen sich die eigentliche Konsequenz des Bösen offenbart. Jene Arten der Sünde, in denen uns das Bose zunächst als Privation erscheint, können sich durch Hemmung und Widerstand zur Bosheit eben nur steigern, insofern in ihnen schon von Anfang an, wenngleich auf latente Weise, ein positives Princip wirksam war. — Hätte bie fündliche Handlung, als solche, wie Leibnit aus dem Privationsbegriff folgert, keine wirkende Ursache, so wäre überhaupt nicht einzusehen, wie sie ihrerseits im Subjekt irgend etwas zu wirken, wie sie, um nur bei der ersten innerlichsten Sphäre stehen zu bleiben, einen sünd= haften Zustand hervorzubringen vermöchte. Der unleugbare Zusammenhang, in welchem die einzelnen verkehrten Handlungen eines Menschen unter einander zu stehen pflegen, die fortschreitende Entwickelung, die eben so wohl im Bösen als im Guten stattfindet, die Verhärtung des Willens im Bösen durch wiederholte bewußte Sünde — das ist es, was diese verneinende Auffassung der Sünde am wenigsten zu erklären vermag.

Woher kommt es ferner, daß das Böse grade, wo es am entschiedensten hervortritt, wo die Selbstsucht mit deutlichem Bewußtsein und planmäßiger Durchführung zum Lebensprincip erhoben wird, nur selten von einer allgemeinen Lähmung der Willenskraft und Schwächung des Verstandes begleitet erscheint, sondern viel öster vom Gegentheil, von einer ausgezeichneten Energie Beider\*)? Nicht bloß im Guten, sondern auch im Bösen kann der Mensch sich zusammennehmen. Zeigt nicht die Ersahrung oft genug, daß auch die entschiedene Richtung auf das Böse den Menschen zu elektrisiren und in eine gewaltsame Spannung seiner Seelenkräfte, in rastlose Thätigkeit zu versehen

<sup>\*)</sup> Bgl. Schellings Werke, erfte Abtheilung B. 7, S. 368 f.

vermag\*)? Auch die heil. Schrift weiß von einer evéqyera madons auf den Höhepunkten menschlicher Berkehrtheit, 2 Thessal. 2, 11, und kennt nicht nur pádn rov deov, sondern auch pádn rov o vo a ravā. Apokal. 2, 24. Christus selbst sagt, daß die Kinder dieser Welt klüger sind im Verhältniß zu ihrem eignen Geschlecht als die Kinder des Lichts, Luc. 16, 8. Freilich ist diese Energie des Verstandes und Willens an sich selbst, abegesehen von dem Inhalt des letztern, nicht döse, aber auch nicht gut im sittlichen Sinne, sondern ein natürlich Sutes, an dem das Böse haftet und welches von ihm zu seinem Dienste gemißbraucht wird. Aber daß eben die Richtung auf des Böse das geistige Leben des Menschen so kräftig zu concentriren verung, das ist, wenn die Sünde ihrem Wesen nach nichts Ansbers ist als Schwäche und Hemmung dieses geistigen Lebens, mehr als unbegreislich.

Und wie ließe sich endlich nach dieser Theorie die besondere Bestimmtheit des Sesühls rechtsertigen, mit dem uns das Böse um so gewisser erfüllt, je mehr es uns als bewußter Wille und in scharf ausgeprägter Sestalt entgegentritt? Wir brauchen nicht an die Ungeheuer zu erinnern, die sich in der Seschichte einen Namen gemacht haben; die entschiedene Schlechtigseit, Ruchlosigsteit, zügellose Selbstsucht, die uns im Leben oft genug begegnen,

<sup>\*)</sup> Schon Plato, wie Beiße, Idee der Gottheit S. 110, bemerkt, bezeichnet die adinka als rov krova (rhv adinkav) mala zwrindv nagézovsa nai ngós y kri ro zwrino av zwrino av zwrino zwri

Rhypical evil means physical suffering, but moral evil means morally tad action, not moral suffering at ail. Moral suffering, e.g. Remorse, may be, & milest often must be, moral good, inasmuch as it inseparatly accompanies morally sood action, e.g. rependance. fie meden in une nicht ein Bedauern ber bem Menichen gesetzen

sie wecken in uns nicht ein Bedauern der dem Menschen gesetzten Schranken, ein Mitleiden mit seiner Ohnmacht, sondern mit zürnendem Abscheu und mit Grauen wenden wir uns ab.

Das sind sichere Phanomene des sittlichen Lebens und Urtheils, an denen jede wissenschaftliche Untersuchung des Wesens und Ursprunges ber Sünde sich immer aufs neue orientiren foll, und welche sie uns deuten muß, wenn sie sich rühmen will das Wort des Räthsels gefunden zu haben. Zwar wie der sich verirrenden Theorie, wenn sie nur die gehörige Beharrlichkeit beweist, am Ende auch das Leben nachirrt, so ist es auch dieser in ihren, mannichfachen Modifikationen weit verbreiteten Ansicht vom Bösen theilweise nur zu gut gelungen das Gefühl des sittlichen Abscheus und Schauders, das sie nicht erklären kann, praktisch zu beseitigen und ihre Anhänger an ein bloßes Bedauern zu gewöhnen, daß dieser ober jener so unglücklich ist ein Bösewicht zu sein. Es lenkt sich babei ber Blick immermehr ab von dem Innern des Bösen, und man findet am Ende die Sünde nicht eigentlich um ihrer selbst willen verabscheuungswerth, sondern weil sie den Menschen mannichfach elend macht — wie denn dieß von Leibnitz selbst gelegentlich ausgesprochen wird \*). So durfte sogar der flach eudämonistische Philanthropismus des vorigen Jahrhunderts es wagen sich aus einzelnen

メ

X

<sup>\*)</sup> Th. 1, §. 26; doch kommen sonst in der Theodicee bessere Grundsätze über das Berhältniß zwischen physischem und ethischem Übel vor. Entschiedener tritt jene Ansicht von dem eigentlichen Grunde unsers verwersenden Urtheils über das Böse in einer Schrift hervor, welche, wenige Jahre vor der Theodicee erschienen, überhaupt manche interessante Bergleichungspunkte mit letzterer darbietet, in des englischen Bischofs King Schrift de origine mali. King scheut sich auch nicht den Satz auszussprechen, der allerdings mit Nothwendigkeit aus jener Ansicht folgt, daß das physische übel größer sei als das moralische, cap. V, sect. 5. Freilich wird auf diesem Standpunkte die Seligkeit selbst bloß als physisches Gut betrachtet!

Bruchstücken der Theodicee eine Art von philosophischer Stütze zusammenzusetzen, z. B. in der Villaumeschen Schrift von dem Ursprung und den Absichten des Übels. Wie aber diese weichliche Betrachtungsweise der Sünde an sich nichts taugt, so verwickelt sie uns unvermeidlich in den tiessten und durchgreisendsten Zwiespalt mit der ethischen Grundanschauung des Christenthums. Denn die heilige Schrift, so frästig sie von der erbarmenden Liebe Gottes gegen das sündige Geschlecht zeugt, stellt die Sünde überall als Gegenstand des göttlichen Jornes dar; sie sieht im Sündendiener einen Feind Gottes und einen Genossen des Satans und verkündigt eine strasende Gerechtigkeit Gottes, eine Verdammniß der Gottlosen\*). In dem volls

<sup>\*)</sup> Die Theodicee zwar läßt diese Lehren durchaus unangetaftet und sucht sogar ben Sat von ber ewigen Dauer ber Verdammniß mit ihren Principien in Einklang zu bringen. Auch berechtigt uns nichts diese Anerkennung etwa auf Rechnung der Anbequemung an die populären Standpunkte, welche fich Leibnig in der Theodicee erlaubt haben foll zu segen, wie denn diese auch von Hegel (Borlefungen über Geschichte der Philolophie B. 3, S. 452) ausgesprochene Ansicht von der Theodicee, die die Wahrheit der Gefinnung ihres großen Berfassers Preis giebt, um seine ipekulative Erkenntniß gegen den Vorwurf angeblich beschränkter Vorstellungen in Sicherheit zu bringen, überhaupt nichts weniger als hinreichend begründet ift. Die einzige äußere Stute ift der bekannte Brief an Pfaff, in welchem L. die Scharffichtigkeit des Theologen und deffen naive Zuversicht zu seiner Entdeckung unverkennbar ironisirt. Auch würde unter dasselbe Urtheil mit der Theodicee noch eine Reihe andrer Schriften fallen, die über die Übereinstimmung des Glaubens und der Bernunft, die Causa Dei asserta per justitiam ejus, die über Hobbes Buch von der Freiheit, der Nothwendigkeit und dem Ungefähr, die über Rings Schrift vom Ursprung des Übels, nicht minder eine gute Anzahl von Leibnitz's Briefen, in denen wie in allen jenen Schriften die Grundgedanken der Theodicce anzutreffen find. — Indeffen wird jeder aufmerksame Leser der Theodicee sich boch sagen muffen, wie fremdartig jene Lehren auf diesem Grunde sich ausnehmen, wie kunftlich und gezwungen ihre Rechtfertigung im Ganzen ausfällt, und zu welchen bedenklichen Konsequenzen sie mitunter führt. Dahin gehört besonders die tief eingreifende Berkennung der göttlichen

kommnen Menschen, in Christo, zeigt sie uns als vorherrschendes Gefühl in Beziehung auf die Sünde nicht jene Wehmuth, wie man sie etwa einer unüberwindlichen Schranke in sich ober Andern zollt, sondern heiligen Zorn. Und so fordert fie auch uns nicht zu weichen Klagen über das schmerzliche Verhängniß der Sünde auf, sondern zum glühenden Haß und zum unversöhnlichen Vertilgungskriege gegen dieselbe. Es ist überstüssig hier einzelne Stellen anzuführen; diese Ansicht ist ein Lebenspuls, der das ganze Neue Testament durchdringt; auf jeder Seite desselben ist der göttliche Abscheu vor dem Bösen, wenn nicht ausdrücklich bezeugt, doch zwischen den Zeilen zu lesen; doch mag hier besonders an die Eschatologie der Bibel und namentlich an deren Weiffagung von einer höchsten Steigerung des Bösen vor dem Ablauf der Geschichte, von einem Antichrift Christo gegenüber erinnert werden. In diesem Sinne ist es richtig die ethische Grundanschauung des Christenthums dualistisch zu nennen. Um es kurz zu sagen: eine Weltansicht, die den tiefen Zwiespalt in unserm Dasein als bloße Verneinung auffaßt und seinen Ursprung in der metaphysischen Unvollkommenheit des Geschöpfes sucht. bringt eben nur ein Nichtgutes, aber kein Boses, keinen positiven Gegensatz gegen das Gute heraus und zerschneidet damit den Nerv der christlichen Betrachtungsweise, wie diese ihrerseits sich wieder auf das Engste anschließt an den wirklichen Inhalt alles sittlichen Bewußtseins. Stelle dieses qualitativen Gegensatzes tritt hier der quantitative Unterschied eines Mehr oder Minder; der Wille ist nach Leib= nit wesentlich auf das Gute gerichtet, auch in jeder bosen Handlung \*); und die Limitationen, die an der letztern wegen des

Werthachtung der einzelnen Persönlichkeit, deren ewiges Heil hier überall dem starren Gedanken der besten Welt zum Opfer gebracht wird (vgl. z. B. Th. 2, §. 118. 122. Th. 3, §. 244).

<sup>\*)</sup> Theil 1, §. 33.

untergeordneten Werthes ihres Gegenstandes haften, werden als Privation oder desectus, mithin als Sünde nur durch die unvermeidliche Vergleichung mit einem bessern, d. h. auf höhere Gegenstände gerichteten Wollen ins Bewußtsein fallen. Wie hier Alles auf bloße Grabunterschiede hinausläuft, zeigt sich recht beutlich in der Art, wie Leibnit die naturalis inertia corporum, die ihm auch nur etwas Verneinendes, eine Schranke der Empfänglichkeit des Körpers für den Einfluß der bewegenden Kraft ift, als vollkommenes Prototyp der ursprünglichen Einschräntung der Areaturen, insofern daraus das Bose hervorgeht, behandelt \*). Er vergleicht die bösen und guten Beschaffen= heiten und Handlungen der Menschen mit mehreren Schiffen, welche getrieben von demselben Strome (der göttlichen Thätigkeit, welche zu allem Reellen und Positiven in dem Handeln des Geschöpfes als hervorbringende Ursache mitwirkt), doch in sehr verschiedenen Graden der Schnelligkeit sich vorwärts bewegen wegen des verschiedenen Maßes, in welchem die Trägheitskraft vermöge der leichtern oder schwerern Ladung in den einzelnen Schiffen Wird diese Analogie, auf welche Leibnig hemmend wirkt. einigemal in der Theodicee und auch sonst\*\*) zurückkommt, fest= gehalten, so sinkt das Bose ganz zu einem bloß relativen und komparativen Begriff herab. —

Wir haben schon früher (S. 173) hingedeutet auf die abstrakte Auffassung des sittlich Guten, von welcher Leibnit mit andern großen Philosophen und Theologen. in der Ersorschung des Wesens und Ursprunges der Sünde ausgeht. Es ist nicht möglich das sittlich Gute in seinem eigenthümlichen Wesen als ein ganz durch Freiheit Bedingtes klar zu erkennen, es ist eben darum auch andrerseits nicht möglich die volle Bedeutung des

<sup>\*)</sup> Th. 1, §. 33.

<sup>\*\*)</sup> Causa Dei asserta etc. §. 71.

this is saying in other words that Televioque asone is not this, but speculative thought, ie. Illelaphusic. a comparison to the state is not the whole nor even the distinctive part of

freien Willens für den Gegensatz des sittlich Guten richtig zu Mich würdigen, so lange dasselbe so unmittelbar aus dem metaphysisch Guten abgeleitet oder vielmehr darein ausgelöst wird, daß es eben nur in der Überordnung der vollkommnern (mehr Realität in sich schließenden) über die unvollkommnern unter den Gegenständen unsers Begehrens bestehen soll. Aus dieser Betrachtungsweise entspringt die unklare Bermischung des sittlich und metaphysisch Guten, die uns in der Theodicee so oft begegnet, Aeußerungen wie diese: der freie Wille gehe auf das Gute, und wenn er auf das Böse tresse, so geschehe es zufälliger Weise und weil dieses Böse sich in dem Guten verborgen und dasselbe gleichsam als Maske vorgenommen habe \*). Hier ist denn der Begriff des Guten an beiden Stellen in metaphysischem, der des Bösen in ethischem Sinne genommen.

Aehnlich verhält es sich mit der heut zu Tage so geläusigen Rede, daß das Böse immer am Guten sei. — Oft zwar soll dieser Satz wirklich den Sinn haben, daß das Böse nie im einzelnen Akt (dem äußern oder innern) zur Erscheinung kommen könne, ohne zugleich aus dem Grunde der Seele etwas sittlich Gutes mit heraufzusühren, an dem es haftet wie der Rost am

<sup>\*)</sup> Th. 2, §. 154. \*Le franc-arbitre va au bien, et s'il rencontre le mal c'est par accident c'est que ce mal est caché sous le bien et comme masqué. Dieß stimmt mit der von Plato im Gorgias 468 (Better P. II, Vol. 1, p. 46 f.) entwidelten Theorie quisammen, nach welcher als Gegenstand des Wollens nur die jedesmaligen Zwede betrachtet werden sollen, nicht der Inhalt der Handlung selbst, insosern er sich als Mittel zu einem solchen Zwed verhält (— où rouro poulerne & nearree all'éneive où évena nearree —). Diese Zwede seien aber immer etwas, was der Mensch für ein Gutes halte (vgl. Meno 77 f.). Das der letzte Sat, wie darin der Begriff des Guten genommen wird, im Grunde eine bloke Tautologie ist, erhellt aus dem S. 280 dieser Schrift Bemerkten. — Bgl. übrigens Ritters Geschichte der Philosophie Th. 2, S. 401.

Eisen. Ist es so gemeint, so wird kein Unbefangener zugeben, daß dieß von jeder schändlichen Handlung ohne Unterschied gelten Ohnehin wird die durchgängige Möglichkeit diesen Sat auf dem Wege der Erfahrung und Beobachtung zu erweisen schwerlich Jemand im Ernste behaupten wollen, sondern es bleibt wohl immer bei der blogen Forderung, daß es so sein müsse, weil es eben aus einer gewissen psychologischen Theorie so folgt. Man beruft sich nämlich auf die nothwendige Stetigkeit des sitt= lichen Lebens und Bewußtseins nach beiden Seiten hin, so lange das Gute und das Böse Faktoren desselben sind; irgendwie aber sei das Gute auch bei dem ärgsten Bösewicht noch Faktor seines fittlichen Lebens. Allein es beruht auf einer zu äußerlichen Auffassung eines richtigen Gedankens, wenn man aus dem Vorhandensein dieser streitenden Mächte im innern Leben sofort folgert, daß ihr entgegengesetztes Wirken auch in jedem Moment des erscheinenden Handelns stattfinden müsse. — Wie indessen bieser Satz von Vielen gebraucht wird, z. B. schon in älterer Zeit von Augustinus \*) und Pseudo-Dionysius Areopagita (de div. nominibus, cap. 4), soll er bedeuten, daß dem Bösen kein objektives, substantielles Sein zukommt, daß es niemals Natur im strengen Sinne ist noch werden kann, sondern daß es, in die Sphäre der Subjektivität festgebannt, immer genöthigt ist sich mißbrauchend und verkehrend an ein an sich (im metaphysischen Sinne) Gutes anzuschließen, um an ihm als Basis seine Lüge, sein Unwesen zur Existenz zu bringen. In diesem Sinne ist der Satz so unstreitig wahr, daß nur der ent= schiedene Dualismus ihn leugnen könnte. Allein indem er dann den Begriff des ethisch Guten nicht unterscheidet von dem des metaphhsisch Guten, welcher lediglich auf dem Begriffe der Realität ruht, enthält er den Keim bedenklicher Mißverständ=

<sup>\*) 3. 3.</sup> Op. imperf. c. Jul. lib. I, c. 112.

nisse in sich\*). — So wie wir, wenn einmal die Kategorie der Substanz auf den sittlichen Gegensatz von gut und böse angewandt werden soll, zugeden müssen, daß wie das Böse so auch das ethisch Gute für sich tein substantiell Existirendes sei, sondern ein solches als seine Basis voraussetze: so können wir nun auch den Satz: daß das Böse immer am Guten sei, durch den andern erläutern: daß auch das Gute immer am Guten sei, das ethisch Sute am metaphysisch Suten.

Um zu verstehen, was die Sünde ist und wie sie entspringt, bedarf es noch ganz anderer, konkreterer Begriffe als der der Bejahung und Berneinung, des Seins und Nichtseins, der

<sup>\*)</sup> In der Nichtunterscheidung dieser beiden Begriffe liegt z. B. auch ber Grund, daß in neuerer Zeit zuweilen auch tiefer eindringende Betrachtung in dem Begriffe eines schlechthin bosen Wesens einen logischen Widerspruch hat finden wollen. Denn insofern es Wesenheit habe, sei es gut, mithin das Boje in ihm kein absolutes, sondern durch das noch vorhandene Gut irgendwie begrenzt. Sollte aber das Bose in einem solchen Wesen als absolut gedacht werden, so müßte es alles Gute in ihm, mithin die Wesenheit (natura), an der es haftet, ganz vernichtet haben; dieß Wesen existirte also nicht. ("Satan ist, also ist er gut, also in Gott und mit Gott; Satan ist bose, also ist er nicht." Göschels Fragment über das Bose, im Anhange zu seinem Octavius und Cacilius; S. 201.) Hier find denn wieder die Begriffe gut und bose in ganz verschiedenem Sinne genommen, gut im metaphysischen, bose im ethischen. Die Vorstellung eines wenn gleich erft bose gewordenen, doch schlechthin bojen Wesens, in welchem kein Element des ethijch Guten mehr vorhanden ift, hat unstreitig große Schwierigkeiten; fie liegen theils in dem Begriffe des Bösen selbst; theils in dem Verhältnisse eines solchen Wesens zur Alles umfassenden und tragenden Wirksamkeit Gottes. Widerspruch des zur Absolutheit gesteigerten Bojen mit dem Guten, welches in allem Seienden als solchem ist — nach Augustins Kanon: quidquid est, in quantum est, bonum est -, findet nicht statt; dieses Gute tann jenes Bose nicht begrenzen, weil es gar nicht derselben Sphare angehört; es fann der vollendeten Meifterschaft im Bofen (welche zugleich die vollendete Anechtschaft ift), der Durchdringung und Sättigung aller Lebensmomente mit dem Bosen durchaus keinen Eintrag thun.

<sup>25</sup> 

Realität und Beraubung, mit benen diese Theorie des Bösen und in älterer und neuerer Zeit so manche andere auszukommen wähnt — eine Weise der ethischen Betrachtung, welche bei Spinoza den äußersten Punkt erreicht hat\*). Wir leugnen nicht, daß diese allgemeinen Bestimmungen ihre Wahrheit und ihren Werth in der Erforschung des Bösen haben. Aber irrig ist es, wenn man dabei stehen bleibt und darin den Schlüssel zu dem ganzen Problem zu besitzen meint. Damit, daß das sittlich Sute als das Positive, das Reale bestimmt wird, ist

<sup>\*)</sup> Ethic. P. IV, propos. XX. Quo magis unusquisque — suum esse conservare conatur et potest, eo magis virtute praeditus est; contra quatenus unusquisque — suum esse conservare negligit, eatenus est impotens; vgl. prop. XXII. In der Demonstration von XX. wird dann der Begriff der potentia dem ber Tugend gleichgesett, vgl. die achte Definition zum vierten Theil; mithin ift der Mangel der Tugend oder das Boje eben das Unvermögen des Menschen sein zu erhalten. Dieses Unvermögen aber kann niemals in ihm selbst seinen Grund haben, schol. zu prop. XX, sondern es ift nichts Anders als die Beschräntung, die jedes einzelne Ding nothwendig von andern einzelnen Dingen erfährt, prop. III, IV, das leidende Berhalten desselben, prop. XXIX, XXX, LXIV, also nichts anders als die Grenze der Realität des Einzelwesens, vgl. die Präfation zum vierten Theil. Daß uns diese Grenze, diese an allem Endlichen als solchem haftende Regation — omnis determinatio est negatio — als Privation, mithin als malum erscheint, hat seinen Grund lediglich in unfrer inadäquaten Erkenntnißart, welche die einzelnen Dinge einseitig und außer ihrem Zusammenhange betrachtet, fie mit andern vollkommnern Dingen oder die verschiedenen Zuftände und Entwickelungsstufen desselben Dinges mit einander oder mit einem Allgemeinbegriff dieses Dinges vergleicht und so dahin kommt etwas zu vermissen, prop-LXXIII. Schol. Tract. polit. c. II, §. 8. Epist. XXXII, XXXIV. 3n diesem Resultat trifft Leibnig, wie wir gesehen haben, mit Spinoza zusammen, nur daß bei Leibnig jene Bergleichung, durch welche die Borstellung des Bösen entsteht, eine nothwendige ift: bei Spinoza dagegen beruht sie ganz auf der Willkur und den Vorurtheilen des imaginirenden Denkens, der Philosoph hat fich ihrer entschlagen, und mit dem Begriff des Bosen zugleich hat auch der des Guten für ihn seine Realität verloren, vgl. auch die Appendig zum ersten Buch der Ethik.

fein eigenthümlicher Begriff noch ganz und gar nicht erfaßt; benn diese Prädikate kommen, um nur das Nächste zu sagen, auch dem Naturgebiet zu, wo von dem sittlich Guten doch nicht die Rede sein kann. So lange die philosophische Betrachtung in der Sphäre jener abstrakten Bestimmungen sestgebannt bleibt, ist für sie der Gegensaß des Guten und des Bösen überhaupt noch nicht wirklich vorhanden, und wenn sie ihn dennoch von dort aus bestimmen will, kann sie gar nicht anders als ihn durch Umdeutung auflösen. Um diesen Gegensaß nur überhaupt an seiner wahren Stelle anzutressen, muß sie schon einen Begriff von der Areatur und deren wesentlichem Verhältnisse zu Gott, von Persönlichkeit und Willen gewonnen haben.

Doch es wäre ungerecht, namentlich was den Begriff des Geschöpfes und seines Verhältnisses zu Gott betrifft, solchen der Theodicee gänzlich abzusprechen. Aber wie abstrakt und ganz an quantitativen Bestimmungen haftend ist die herrschende Aufsassing dieses Begriffes! Gott ist das unendliche, alle Realität auf schlechthin vollkommne Weise in sich vereinigende Wesen, die Kreatur ist endlich, beschränkt. Würden ihre Schranken aufsgehoben, so würde sie sofort Gott sein. Darum ist es der Kreastur wesentlich unvollkommen, mit dem malum metaphysicum behaftet zu sein, damit sie sich von Gott unterscheide. Daher nun auch die schon oben gerügte ganz quantitative Aufsassung des Gegensass zwischen gut und böse, aus welcher dann allerdings der verneinende Begriff vom Bösen ganz konsequent abfolgt\*).

Besonders deutlich hat die rein quantitative Auffassung dieser Verhältnisse sich neuerlich in Dr. Baurs Erwiederung auf Dr. Möhlers neueste Polemik w.\*\*) ausgesprochen,

<sup>\*)</sup> Bgl. über Leibnit's Lehre vom Bösen Sigwart, das Problem des Bösen ober die Theodicee. 1840. S. 101-120.

<sup>\*\*)</sup> Tübinger Zeitschrift für Theologie 1834, drittes Heft.

doch mit der Modifikation, daß (mit Spinoza) die Begriffe des malum morale und des sogenannten malum metaphysicum identificirt werden, womit benn unmittelbar ber privative Begriff vom Böfen in den der einfachen Negation übergeht. Das Extrem, zu welchem dort ein rlicksichtsloser Scharffinn die von uns bekämpfte Ansicht hinaufgetrieben hat, ist zu lehrreich, als daß wir uns nicht erlauben sollten einige Hauptstellen aus der Anseinandersetzung über Wesen und Grund der Sünde anzuführen. "Ist Befreiung von der Sünde," heißt es dort, "Aufhebung der Schranken der Endlichkeit, so ist klar, daß nur eine unendliche Reihe von Gradationen auf den Punkt hinaufführen kann, auf welchem die Sünde nur noch als verschwindendes Minimum ist. Soll nun auch dieses Minimum vollends hinweggebacht werden, so müßte das davon volkommen freie Wesen — — mit Gott selbst Eins sein, weil nur Gott der absolut Sündlose ist. es aber außer Gott von ihm verschiedne Wesen geben, so muß in ihnen, sofern sie nicht absolut find wie Gott, eben deswegen auch schon ein Minimum des Bösen vorausgesetzt werden"\*). Etwas weiterhin lesen wir: "Will man Alles, was schlechthin den Unterschied zwischen Gott und den Geschöpfen ausmacht, Sünde nennen (was aber nicht der Gegner, sondern eben nur der Verfasser selbst thut), so ist allerdings ganz richtig, daß die Sünde so wenig aufhört als der Unterschied zwischen dem Schöpfer und den Geschöpfen aufhören kann; nur muß man zugleich so billig sein anzuerkennen, daß hiermit nichts Anders gesagt ist, als was in keinem Falle geleugnet werden kann, daß, so lange der Mensch Mensch ist, quch die Schranke nie hinweggedacht werden kann, die ihn als Geschöpf von dem Schöpfer, dem absoluten Gott, trennt. In diesem Sinne kann der höchste der geschaffenen Geister eben so wenig ohne ein Minimum der

<sup>\*)</sup> A. a. O. S. 230.

Sünde gedacht werden als der verworfenste der gefallenen Geister ohne ein Minimum des Guten, weil ja eben dieß, daß er Geift ist, als Realität auch etwas Gutes ist" \*) - wo benn freilich an eine Unterscheidung des ethisch und metaphysisch Guten nicht von fern gedacht ist. Das Resultat ber ganzen Erörterung wird endlich in folgenden merkwürdigen Worten ausgesprochen: "Ebenbeswegen (weil in jeder Sünde immer nur das für das eigentliche Böse in ihr zu halten sei, was an ihr als Regation erscheine) ist das Böse auch das Endliche, weil das Endliche selbst das Negative ist, die Negation des Unendlichen, und alle Erscheinungen des Endlichen nichts Anders sind als ein relatives Nichts, eine Negativität, die nach dem stets wechselnden Unterschied des plus und minus der Realität in den verschiedensten Formen erscheint" \*\*). Kann man, um zu bem Ausgangspunkte dieser Mittheilungen zurückzukehren, sich zu jeder Quelle qual itativer Unterschiede in der von Gott geschaffenen Welt den Zugang entschiedener versperren? — Daß übrigens das Endliche als folches zum Böjen machen nur eine andre Art ist bas Boje zu leugnen, wurde schon oben bemerkt. Auch wird als praktische Folge von dieser Ausdehnung des Begriffes: bose, über alles Endliche immer weniger dieses zu beforgen sein, daß man sich schwermüthig ober haffend von dem Endlichen um des Bösen willen, das wesentlich an ihm haftet, abwendet, sondern vielmehr, daß man sich das Bose um des Endlichen willen, von bem es einmal nicht zu trennen ift, gefallen läßt.

Die Ableitung des Bösen aus der metaphysischen Unvollkommenheit des Geschöpfs hat damit wie in der Theodicee selbst

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 231.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 233.

jo in den zahlreichen besonders populärphilosophischen Bearbeitungen dieses Problems, die von den Grundgedanken der Theophicee ansgehen\*), die Auffassung des Bösen als Privation immer in enge Verdindung gesetzt. Es liegt uns darum noch ob das Verhältniß des Privationsbegriss zum Wesen des Bösen so wie zu der Ableitung seines Ursprunges aus dem sogenannten malum impersectionis zu prüsen.

Um in diesen Fragen klar zu sehen, müssen wir vor allen Dingen den Unterschied zwischen der einfachen Regation und der Privation, wie ihn schon Thomas von Aquino richtig aus einander gesetzt hat \*\*), schärfer ins Auge fassen. Die einfache Verneinung spricht einem Dinge irgend welche Realitäten ab, die nicht zum Wesen desselben gehören. Die Verneinung überhaupt ist von dem Begriff des endlichen Seins unzertrennlich; mit der eigenthümlichen Bestimmtheit des Einzelnen ist hier überall der Unterschied von Anderm und mit dem Unterschiede die Ausschließung irgend welcher Realitäten gegeben. Diese einfache Berneinung kann, da sie allem Endlichen wesentlich ist, unmöglich als Störung und Verberbuiß angeschen werden; Störung und Verderbniß eines Dinges ist nur das, was seinem Wesen widerstreitet. Die Beraubung (privatio) bagegen ist der Mangel irgend einer Realität, die zum Begriff des Wesens gehört.

Es versteht sich nun ganz von selbst, daß jede Stinde zus gleich eine Privation in sich schließt. Dem vollen Begriff des Menschen entspricht nur die Heiligkeit und die stetig sortschreitende Entwickelung zur Heiligkeit. Jede Sünde aber, wenn sie nicht ein Zeichen von dem gänzlichen Mangel dieser Ents

<sup>\*)</sup> Aus den bedeutendsten derselben liefert Auszüge Werdermann, Bersuch einer Geschichte der Meinungen über Schicksal und menschliche Freiheit, S. 241 f.

<sup>\*\*)</sup> Summa P. I, qu. 48, art. 5.

\* He means - Privation is a necessary result; a companiment, is morelearly but not its cause, its vousce, its creace. This is the unlimited Self-assertion, which kills in us line love of God.

wickelung ist, so ift sie eine Hemmung ihres Fortschrittes. Eine andere Frage ist es jedoch, ob sich das Bose überhaupt auf ben Begriff der Privation zurückführen lasse. Erinnern wir uns des Ertrages unserer früheren Untersuchung über das Wesen der Sünde, so scheint daburch die privative Auffassung des Bösen allerdings sehr begünstigt zu werden. Die Selbstheit, die sich im Bosen auf schrankenlose Weise geltend macht, soll ja affir= mirt werden, aber sie soll es nur so, daß sie der Einheit mit dem göttlichen Gesetz, mit der Liebe zu Gott sich unbedingt unterordnet. Ift nun aber dieß Nichtfortschreiten zu dem Höhern der göttlichen Liebe nicht eine Privation? Ohne Zweifel; aber dieß Richtfortschreiten beruht ja eben darauf, daß das, was lediglich Moment sein soll, sich zum höchsten Princip aufwirft, das Sanze sein will. Die verkehrte Verneinung hat hier eine verkehrte Bejahung zu ihrer Voraussetzung. Und wird dieß nicht die privative Auffassung der Sünde, welches immer die konkreteren Bestimmungen sein mögen, die sie über das Wesen derselben aufstellt, jedenfalls anerkennen müssen? Ist das Bose wirklich Privation, so ist es Störung der Ordnung; ift es Störung der Ordnung, so fragt es sich, was das für eine Araft und Wirksamkeit ist, durch welche die Verwirklichung der Ordnung an dieser Stelle verhindert wird. Ist dieser Frage nicht auszuweichen, so wird das Element, welches durch die Ordnung an diesem bestimmten Platze gefordert wird, doch wohl eben darum fehlen, weil ein andres verkehrtes Element sich an seine Stelle gedrängt hat; was denn eben die verkehrte Bejahung ift.

So richtig es also ift in jeder Sünde eine Privation zu erkennen, so ist doch damit das eigentliche Wesen der Sünde noch keinesweges genugsam bezeichnet und noch weniger ihre Entstehung erklärt. Vielmehr bleibt in letzterer Beziehung die Frage noch unbeantwortet, was das ist, was diese

\* Privation, if taken as the first source of moral soil, is itself insyphicable Except (illogically) as simple.

Myation or Finiteness of the Oscative.

Privation hervorbringt. Denn das mit jener Rede: für das

Böse gebe es keine causa efficiens, sondern nur eine causa desiciens, d. h. einen desectus causae, die Frage nicht abzuweisen ist, erhellt zur Genüge aus unserer Anseinandersetzung des Privationsbegriffs. Antwortet nun Leibnitz nach dem Obigen: die Beraubung folge aus den ursprünglichen Einschränkungen des Geschöpfes, so müssen wir weiter fragen: wie soll aus Verneinungen, die im Begriff des Menschen als Geschöpfes liegen, eine Verneinung folgen, die diefem Begriff widerstreitet? Wie dieß möglich sein soll, hat Leibnit nirgends gezeigt und hätte es, noch unbekannt mit den Selbstbewegungen des Begriffes, durch welche auf rein logischem Wege die Verneinung, das einfache Anderssein sich zum Gegen= satz und Widerspruch steigert, auch auf keine Weise zu zeigen Die Unvollkommenheit, die aus den wesentlichen vermocht. Schranken des Geschöpfes als solchen oder vielleicht aus der allmählichen Entwickelung desselben nothwendig hervorgeht, läßt sich eben darum auch nicht als Sünde, als Störung, mithin auch nicht als wirkliche Privation betrachten. Wird also das Böse aus den bloßen Einschränkungen des Geschöpfes abgeleitet, sosse aus den der Privationsbegriff unmittelbar in die einfache Regation, d. h. in die Leugnung des Bösen auf. Aber ein Problem, an welchem seit Jahrtausenden die tiefsten Geister gearbeitet haben, damit abthun wollen, daß man — mit Spi= noza — den Gegenstand desselben kurzweg für nichts, für gar nicht vorhanden erklärt, sieht doch gewiß einer Flucht ungleich ähnlicher als einer Lösung der Aufgabe.

Schelling findet es auffallend, daß schon unter den Kirchenvätern mehrere, vorzüglich Augustinus, das Böse in eine bloße Privation setzten\*). Mit Recht; denn wie sollen wir daß reimen mit der energischen Auffassung des Bösen, welche die innerste Gesinnung dieses großen Kirchenlehrers und eben darum sein ganzes theologisches System durchdringt?

August in us ist nicht der Erste, der den Begriff des Bösen auf den der Berneinung zurückzusühren sucht. Die scheinbaren Keime dieser Ausicht in der Platonischen Philosophie versichwinden dei näherer Betrachtung; dagegen sindet sie sieh bei einigen stoischen und neuplatonischen Philosophen schon destimmt ausgesprochen \*\*). Innerhalb der christlichen Kirche tritt dieser Begriff vom Bösen zuerst in mannichfaltigen Aeußerungen bei Origenes hervor \*\*\*), dann bei Athanasius+), Basilius d. Gr. ++),

<sup>\*)</sup> Sämmtliche Werte, erste Abtheilung, B. 7, S. 369. Bei Augusstinus sindet sich diese Ansicht vom Bösen z. B. Contra epist. Manich. quam vocant sundam. c. XXXV, seq. Consess. lib. VII, c. 12. De. natura boni c. Manich. c. IV. De civit. Dei lib. XI, c. 9, lib. XII, c. 3. Enchir. cap. XI, XII, XIII.

Besonders bei Plotin — bei dem diese Aufsassung des Bosen mit emanatistischen Vorstellungen zusammenhängt — Ennead. III, lid. II, c. 5. vgl. lid. VIII, c. 8, wo das Bose srésysus rov ővros genannt wird. Bgl. über die Plotinische Lehre vom Bosen Sigwart a. a. O. S. 80 ff. Bogt, Reoplatonismus und Christenthum S. 67 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> De principiis lib. II, c. 9. In Joann. t. II, c. 7 (tom. IV, pag. 65. 66. ed. de la Rue): wo es unter Anderm heißt: κασα ή κακία οὐδέν ἐστιν (mit Beziehung auf das οὐδέν in Joh. 1, 3), ἐπεὶ καὶ οῦκ ον τυγχάνει. Weiterhin bezeichnet er das Böse als ein ἐστερησθαι τοῦ ὅντος. Bgl. Thomasius, Origenes, G. 175 f. Redepenning, Origenes, Th. 2. S. 328 f. — Daß hier der Grundsehler in der quantitativen Auffassung des Unterschiedes zwischen gut und böse liegt, erkennt auch Ritter an, Geschichte der christl. Philosophie Th. 1, S. 534.

<sup>†)</sup> Contra gentes c. VII (tom. I, p. II, p. 7. ed. Bened.).

<sup>††)</sup> In hexaëmeron hom. II (Opp. ed. Garnier tom. I, p. 16 seq.) 'Ομιλία, ὅτι οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ θεός (tom. II, p. 72—83, befonders p. 78). Doch ist seine Formel: τὸ κακὸν στέρησις ἀγαθοῦ, da hier das ἀγαθον nach dem Zusammenhange schon das sittlich Gute bedeutet, mit der Bestimmung des Augustinus nicht zu identissieren.

Gregor von . Rhssa\*). Wir haben schon früher (S. 347) gesehen, daß dabei überall das ächt christliche Streben zum Grunde lag die Ausschließung des Bösen von der göttlichen Urfächlichkeit mit dem Bewußtsein won der lebendigen Gegenwart Gottes in allem Sein und Geschehen zu vermitteln. Mit diesem Interesse verbindet sich das einer emanatistischen Mystik bei Pseudo-Dionysius Areopagita, der sich ziemlich ausführlich mit der Begründung des verneinenden Begriffes vom Bösen beschäftigt \*\*), indem er sich dabei in ein sehr formelles und unfruchtbares Spiel mit den Kategorien: Sein und Nichts, Gut und Bije, vertieft. Aber: dem Ansehen des Augustinus und der weitern Ausbildung, die die Auffassung des Bösen als Verneinung, bestimmter als Privation durch ihn erhalten hat, verdankt dieser Begriff hauptfächlich die allgemeine Verbreitung, die er nicht bloß in der Scholastik, sondern auch in der ältern ·Theologie des Protestantismus gefunden\*\*\*).

Augustinus hat seine Theorie des Bösen ganz im Segensatze gegen den Manichäismus ausgebildet; dessen böse Substanz oder Natur glaubte er nur dadurch abwehren zu können, daß er den Begriff der Privation zum Grunde legte. Demsgemäß pflegt er das Wesen der Sünde als corruptio oder pri-

<sup>\*)</sup> Aóyos nathantinós c. V, VI, XXII, XXVIII; vgl. den dial. de anima et resurrectione.

<sup>\*\*)</sup> De divinis nominibus c. IV, §. 18 bis jum Schluß.

Bei Scotus Erigena ist die Fassung des Begrisses mehr von Pseudo-Dionysius abhängig. Von den Scholastitern genügt es den Thomas, Summa p. I, qu. 48, art. 1. 2. 3. qu. 49. art. 1, anzussühren. Ihm solgen dann die meisten spätern Scholastiser so wie die kastholischen Theologen des schzehnten und siedzehnten Jahrhunderts, namentslich auch Bellarmin. Unter den protestantischen Dogmatisern macht schon Melanchthon in den spätern Ausgaben seiner Loci von dem Privationsbegrisse unter Benutzung der von Thomas ausgestellten genauern Bestimmungen Gebrauch de causa peccati et contingentiae p. 64 seq.

vatio boni zu bezeichnen\*). Da er aber dieß bonum gemöhnlich im metaphysischen Sinne nimmt, wie er es benn auch gelegentlich näher bestimmt als bonum naturae\*\*), so ist jene
Bezeichnung wesentlich gleichbebentend mit Veraubung bes
Seins, Verminderung der Realität (Enchir. c. 12).
Das Böse ist nach Augustins Grundbestimmung, in der er
dem Plato solgt, das was schadet; sein Streben geht dahin
das Sein des Wesens, an dem es hastet, ganz zu verzehren
(consumere), in Nichts aufzulösen (tendit ad non esse); doch
vermag es dieses Ziel niemals zu erreichen, schon darum nicht,
weil das Böse überhaupt nur so existiren kann, daß es am
Guten ist, an der von Gott geschassenen Ratur des böse gewordenen Subjektes; weshalb es sich selbst aufheben wärde,
wenn es diese Ratur wirklich vernichtete\*\*\*). Die Möglichkeit

<sup>\*)</sup> Bgl. außer den schon angesührten Stellen noch besonders in Bezug auf diesen Ausdruck De moribus Manich. c. V. seq. De lib. arb. lib. III, c. 13. 14.

<sup>\*\*)</sup> C. Jul. Pel. lib. l. c. 8. 9. De civit. Dei a. a. D. und lib. XI, c. 17. De nuptiis et concup. lib. II, c. 17. — Colln in seiner Bearbeitung des Münscherschen Lehrbuches der Dogmengeschichte, B. 1, S. 355, findet Augustin im Widerspruch mit seiner spätern Denkart, wenn er in der Schrift de gen. c. Manich. lib. II, c. 29 behauptet: nullum malum esse naturale, sed omnes naturas bonas esse. Allein wie Aug. diesen Satz versteht, verträgt er sich sehr wohl mit den Ansichten, die er im Gegensatz gegen den Pelagianismus entwickelt, wie er denn denselben Gedanken auch in den spätern Schriften, namentlich in der Civitas, im Enchiridion, in den Büchern c. Julian., besonders im Opus imperfectum, in mannichfachen Formen sehr oft wiederholt. Deshalb findet er auch in den Retrattationen, jenen Ausspruch nicht einmal einer Erläuterung bedürftig. — Dürfen wir von dem Titel auf den Inhalt schließen, so scheint nach dem eben Bemerkten die verlorengegangene Schrift des Theodorus v. Mopfuestia: noòs roès léyouras, quos nai ού γνώμη πταίειν τούς ανθφώπους, gegen den Augustinus wenigflens den Ragel nicht eben auf den Ropf getroffen zu haben.

<sup>\*\*\*)</sup> De moribus Manichaeorum c. VI. VII. Op. imperf. c. Jul. lib. I, c. 112. Enchir. c. XII.

dieser Korruption, wie sie nur der Kreatur zukommt, hat darin ihren Grund, daß diese weder von sich selbst ist noch aus dem Wesen Gottes (de Deo) entsprungen, sondern durch den schöpferrischen Willen Gottes aus Nichts gemacht\*). In Kings früher angestührter Schrift wird dieser Gedanke hinaufgetrieben bis zu einer eigenthümlichen Art von Dualismus, welcher das Nichts als miterzeugendes Princip des geschaffenen Daseins an die Stelle der Materie bei den Alten treten läßt; er sagt: nascitur creatura a Deo patre persectissimo, at a nihilo quasi matre, quae est ipsa impersectio\*\*).

Rehmen wir nun noch hinzu, daß Augustinus, wie schon früher bemerkt wurde, das Bose von Seiten des Gegenstans des, wordus es sich überall als verkehrte Begierde bezieht, als conversio ab eo, quod magis s. summe est, ad id, quod minus est, bezeichnet: so scheint denn freilich der Gegensatz des Bösen gegen das Gute, wie wir ihn auch anfassen mögen, uns aus den Händen zu entschlüpfen. Denn selbst wenn wir an die Stelle des minus der Realität das Richts setzen, so ist ja doch seine Wahrheit in der Vorstellung, daß das Nichts einen wirklichen Gegensatz gegen das absolute Sein, gegen Sott bilde\*\*\*). Wäre überhaupt ein solcher Gegensatz gegen das absolute Sein möglich, so könnte das Richts diesen Gegensatz doch offenbar nur bilden, insofern es dem absoluten Sein als ein Anderes gegensüberstände, d. h. insosern es nicht Nichts, sondern Etwas wäre.

<sup>\*)</sup> De lib. arb. lib. II, c. 20. Contra epist. fund. c. XXXVI, XXXVIII. Contra Jul. lib. I, c. 8. De nupt. et conc. lib. II, c. 29.

<sup>\*\*)</sup> De origine mali cap. IV, sect. 9. vgl. sect. 2. Terselbe Gebanke findet sich nicht selten bei Theosophen und theosophischen Secten.

<sup>\*\*\*)</sup> Contra Secundinum Manich. c. 10, stellt A. den Satz auf: non esse contrarium Deo, qui summe est, nisi quod omnino non est. Aus diesem vermeintlichen Gegensatz des Nichts gegen das Sein hatte schon Origenes a. a. O., indem er die Identität des Seienden mit dem Guten zu Grunde legte, seinen verneinenden Begriff vom Bösen erschlossen.

Halten wir uns vollends genqu an die obige Bestimmung, nach welcher der Mensch im Bosen nach dem Realen strebt wie im Suten, nur nach dem Geringen statt nach dem Großen und Größten ober boch mehr nach jenem als nach diesent, so tritt an die Stelle bes Gegensates zwischen gut und bose unvermeidlich der bloß graduelle Unterschied zwischen einem Unvollkommnern und einem Vollkommnern. — Jener Grundfehler in der Art, wie dem Augustinus der Begriff des Bösen entsteht, das Bestreben ihn in seinem Gegensatz gegen den Begriff des Guten aus dem Mehr oder Minder der Realität der darin begehrten Objekte herzuleiten, durchdringt besonders die Bücher de libero arbitrio und führt hier, wie in den Schriften de ordine, de moribus Manichaeorum, de natura boni, mitunter zu sehr sonderbaren Ergebnissen, z. B. daß es doch immer noch besser sei böse und elend zu sein als gar nicht zu sein, welches das summum malum sei, das das durch Sünde zerrüttete Ge= schöpf doch noch vollkommner sei als das vernunfilose, so wie verdorbenes Gold höher geschätzt werde als reines Silber\*).

So scheint denn allerdings die Grundansicht des Augusti= nus von der Sünde ganz übereinstimmend zu sein mit der des Leibnitz. Und wenn doch in Augustins Schristen überall das tiesste Bewußtsein von dem positiven Gegensatze des Bösen gegen das Gute und ein Eindringen in das Wesen des Bösen sich auß= spricht, welches der Theodicee weit überlegen ist: so scheint es, als könnten wir uns dieß etwa nur so erklären, daß sein Sinn

<sup>\*)</sup> Derselbe Gedanke findet sich bei Leibnig in der Theodicee, bei Spinoza (ep. XXXII.), auch in Hegels Encyklop. §. 248: "Wenn die geistige Zusälligkeit, die Willkur bis zum Bosen fortgeht, so ist dieß selbst noch ein unendlich Höheres als das gesetzmäßige Benehmen der Gestirne oder als die Unschuld der Pflanze." Wenn nur zwischen so disparaten Dingen, wie einerseits die Unschuld der Pflanze, das gesetzmäßige Benehmen der Gestirne, andrerseits der bose Wille des Menschen, überhaupt irgend eine Vergleichung möglich wäre!

höher gestanden habe als sein System, daß dessen Schranken, zu eng um den Reichthum christlicher Ersahrungen, die Fülle tieser Anschauungen in diesem großen Geiste zu sassen, von seiner darauf gegründeten Erkenntniß der Sünde an mannichsachen Punteten durchbrochen worden seien.

Indessen bei näherer Erwägung zeigt sich doch eine sehr bedeutende und tiefgreifende Verschiedenheit in der Art, wie Beide, Augustinus und Leibnit, den Begriff der privatio boni s. naturae in ihrer Theorie des Bosen auffassen. Während namlich jener den Ausdruck Privation gewöhnlich in aktiver Bedeutung vom Bösen braucht, nimmt ihn dieser passiv; Letterem ist das Böse ein Zustand des Mangels, des Beraubtseins, den er mit der metaphyfischen Unvollkommenheit des Geschöpfes in wesentlichen Zusammenhang sett, Ersterem dagegen eine beraubende, das Sein vermindernde Thätigkeit, nicht bloke Schwäche, fondern eine dem Sein widerstrebende Richtung (malum tendit ad non esse), beren Vorhandensein sich nicht anders als aus der Freiheit des Willens erklären läßt. Bei Auguftinus ist es klar, daß das Geschaffensein des Menschen aus Richts und die darans entspringende Korruptibilität seiner Natur nur den .Grund der Möglichkeit für die Entstehung des Bösen liefert, das Wirklichwerden desselben aber allein aus der Freiheit der Kreatur abgeleitet werden soll, indem der Begriff der Freiheit ihm nicht gestattet den Inhalt des Willensaktes wieder als Wirkung einer andern Ursache zu betrachten\*). — Rur bei diefer Auffaffung konnte ja auch August in us dem Begriff der privatio den der corruptio oder auch perversio gleich=

<sup>\*)</sup> So im dritten Buch de lib. arbitrio c. 17. 18 und an verschiedenen Stellen der Ubrigen antimanichäischen Schriften. Die entscheisdende Bedeutung dieser Bestimmungen für Augustin & Theorie des Bosen erkennt auch Baur an, die christliche Lehre von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Gottes in ihrer geschichtlichen Entwickelung B. 1, S. 905

setzen. Das Böse ist dem August in us eine Verneinung, aber in dem Sinne, in welchem z. B. das Feuer eine Verneinung ist, insofern es den Stoff zu verzehren strebt, in dem es sich entzündet.

Ist nun dieß die wahre Bedeutung dieser Begriffe bei Augustinus, so ist damit unleugdar ein tieser und fruchtbarer Blick in das Wesen des Bosen gethan. Das Böse ist nun nicht mehr ein bloßer Mangel, sondern ein positiver Segensatz gegen das von Gott geschassene Sein, ein Princip der Zerstörung, wobei übrigens wohl zu beachten ist, daß Augustinus in dieser spekulativen Betrachtung das sittlich Bose und das physische Übel, wie seine Manichäischen Segner, in ununterschiedener Einheit unter dem Begriffe des malum zusammenzusassen pflegt, gewiß nicht zum Vortheil der Untersuchung. Es ist im Wesentlichen dieselbe Ansicht vom Bösen, welche in Göthes Faust ausgestellt wird\*). — Diese Aussassung des Bösen hat unstreitig

Und später von einer andern Seite in Fausts Klage über ihn, der — — — "zu nichts

Mit Ginem Worthauch deine Gaben mandelt."

Eine entgegengesetze Ansicht vom Wesen des Bosen entwickelt Tieck in einer seiner tiefsinnigsten Dichtungen, im Hexensabat. Hier entsteht die Wirklichkeit vielmehr durch den Absall der kräftigsten geschaffenen Geister von Gott, durch ihren Sturz in die Tiefe, und Lucifer ist hier das weltbildende, gestaltende Princip, "die Kraft, die die Welt, das Lebender Ratur, Geist und Strömung der Materie in Bewegung setzt und durch scheinbare Bernichtung schafft und durch scheinbare Schöpfung vernichtet." Aehnliches ist innerhalb der christlichen Kirche seit der Ophitischen Gnosis in abgesonderten Parteien oft genug dagewesen. Ihre vornehmste Wurzel hat indessen jene dichterische Darstellung wohl in den Spekulationen Solgers, welche den Hegelschen Proces noch in dem em-

<sup>\*)</sup> Besonders in dem Bekenntniß des Mephistopheles: "Ich bin der Geist, der stets verneint; Und das mit Recht; denn Alles, was entsteht, Ist werth, daß es zu Grunde geht; Drum besser wär's, daß nichts entstünde."

einen ächten, gesunden Kern; sie beruht auf der Erkenntniß, daß die Existenz der Welt, des endlichen Seins ein an sich Gutes, dem göttlichen Willen und Wohlgefallen Gemäßes ist. Und daß dieß Grundvoraussetzung des Christenthums ist, wird Jeder, der dem Schöpfungsbegriff deffelben nur die geringste Aufmerksamkeit widmet, zugeben müffen. Sollte die neuere Rede von dem weltscheuen Dualismus des Christenthums mehr als leere Beschuldigung sein, so müßte sich nachweisen lassen, daß es die Entstehung der Welt durch einen Abfall, eine Entfrembung von Gott bedinge. Prüfen wir indessen jene Bestimmung näher, so fällt leicht in die Augen, wie einseitig und einer unbefangenen Beobachtung des menschlichen Lebens in seiner Verderbniß wenig entsprechend es ist das Wesen bes Bösen ganz auf die Tendenz zum Nichtsein zurückzuführen. Dieß zwar haben wir schon früher (S. 236 f.) erkannt, daß es in der Entwickelung des Bösen einen Gipfelpunkt giebt, wo es zur Furie des Zerstörens wird, zum grimmigen Haß gegen alles Seiende. Jeden= falls indessen sind Zustände, in denen uns die zerstörende Gewalt des Bösen so losgerissen von allem Interesse der Selbstsucht ent= gegentritt, nur sehr vereinzelte Erscheinungen; sie mögen uns mahnen, daß das Bose ein Element des Wahnsinns in sich trägt. Im Allgemeinen aber zeigt es keineswegs eine Tendenz zur Auf-

bryonischen Zustande eines einförmigen Herliber- und Hinübergehens zwischen Gott und dem Richts festhalten. Gott begiebt sich in das Nichts, damit wir sein möchten, und opsert sich selbst, sein Nichts vernichtend, damit wir nicht ein bloßes Nichts bleiben, sondern zu ihm zurückehren und in ihm sein möchten. Will aber dieses Nichts außer Gott sein, also ein positives Nichts werden, so ist es das Böse. Das ist ein göttliches Spiel, in welchem es eigentlich zu Nichts kommt und auf welches die Fronze mit Recht vernichtend herabschaut. Daß übrigens in der Philosophie jenes edlen Geistes andre Elemente liegen, die dieses unfruchtbare Princip und seine Konsequenzen unbedingt durchbrechen, braucht saum bemerkt zu werden.

töfung, zum Nichtsein rein als solchem\*). Bielmehr weckt es im Menschen, oft alle seine Kräfte spannend und auf Einen Punkt vereinigend, ein maßloses Streben zu besitzen, zu genießen, nur eben für sich, so daß das einzelne Ich sich darin Unbedingt- heit anmaßt, von der höhern Einheit, der es angehören soll, sich losreißend und die Einheit in sich selbst suchend. Die Sünde will zerstören, aber nur das, was der Gier der Selbstsucht hemmend in den Weg tritt. So hat die negirende Richtung im Bösen eine verkehrte Position zu ihrem Grunde. Und dieß muß uns Augustinus selbst bestätigen; "wenn er im Einzelnen darauf ausgeht die Ratur des Bösen uns zu schildern, oder im Allgemeinen den Unterschied zwischen Sutem und Bösem uns bezeichnen will, so kommt immer etwas Bejahendes zum Vorssschien will, sochmuth, Habsucht, Selbstliebe und Ähnliches.

<sup>\*)</sup> Man könnte, um das Böse nach allen seinen Stementen dieser Bestimmung unterzuordnen, die Erklärung zu Hilse nehmen, welche Ausgustinus von dem Begriff des Seins giebt de moribus Manichaeorum c. VIII: Nihil est esse quam unum esse. — Simplicia per se sunt, quia una sunt; quae autem non sunt simplicia, concordia partium imitantur unitatem et in tantum sunt, in quantum assequuntur. Quare ordinatio esse cogit, inordinatio vero non esse; quae perversio etiam nominatur atque corruptio. Allein abgesehen davon daß dieser Gedante seiner Schönheit und relativen Wahrheit unbeschadet auf einem abstrakten Begriff von der höchsten Einheit beruht, würde auch so die Zulänglichkeit jener Auffassung des Bösen nicht zu retten sein, wenn es anders richtig ist, was eine frühere Betrachtung (S. 178) uns geschrt hat, daß das Böse nicht bloß Unordnung ist und Auflösung der Einheit, sondern zugleich verkehrte Ordnung und Einheit.

<sup>\*\*)</sup> Worte Kitters a. a. O. S. 357. — Wenn übrigens Ritter die hier nachgewiesene eigenthümliche Fassung des Privationsbegriffes bei Augustinus nicht besonders beachtet und überhaupt in seiner Darsstellung der Augustinischen Lehre vom Bosen theilweise zu abweichenden Ergebnissen gelangt, so scheint dieß besonders darin seinen Grund zu haben, daß er einem Element in Augustinus' Denkweise, dessen Abstunft aus der griechischen Philosophie er doch selbst anerkennt, entscheidens

<sup>26</sup> 

Wir haben uns oben überzeugt, daß dieß auch gar nicht anders sein kann, so wie es mit dem Begriffe der Privation und ihrem Unterschiede von der einsachen Negation ernstlich genommen wird. Doch scheint Augustinus nicht immer ein deutliches Bewußtsein von den Verhältnissen und Unterschieden dieser Begriffe zu haben, weßhalb er zuweilen in der Behandlung des Privationsbegriffes unvermerkt auf den andern Standpunkt geräth. —

Wenn die Apologie der Augsburgischen Konsession die Erbfünde nicht in einen bloßen desectus gesetzt wissen will, sondern
als die andere Seite derselben die concupiscentia geltend macht\*),
so ist Melanchthons Absicht hierbei offendar nicht, der Augustinischen Bestimmung des Bösen als Privation entgegenzutreten.
Diese ist von ganz metaphysischer Bedeutung, sie bezieht sich auf die Sünde in abstracto betrachtet, wie unsre ältere Theologie sich ausdrückte; Melanchthon aber hat es hier mit einem Gegensaße in der empirisch=psychologischen Aussassung des angedornene sittlichen Berderbens zu thun, wie er durch die ganze Theologie des Mittelalters hindurchgeht, indem die eine Seite sich mehr an den desectus oder die carentia (absentia privativa) justitiae originalis hält, die andere mehr an die posistive Verkehrtheit, die vitiosa qualitas, welche nach Augustins Vorgange als concupiscentia bezeichnet zu werden

deres und bleibenderes Gewicht beilegt als ich vermag. Ich meine die besonders in den früheren Schriften des Augustinus häusig vorkommende ästhetische Ansicht, daß das Böse durch den Kontrast gegen das Gute der Schönheit der Welt und der Offenbarung der göttlichen Gerechtigkeit diene, vgl. Ritter a. a. D. S. 329 f. Sollte aus diesem ästhetischen Gesichtspunkt, durch den allerdings, wie Ritter nachweist, selbst die Ausschlagen Gerechtigkeit in jenen Schriften bestimmt ist, wirklich die Arthwendigseit des Bösen abgeleitet werden, so wäre damit die Iden Deiligkeit der Idee der Schönheit geopsert; was sich doch dem System des Augustinus nicht vorwersen läst.

<sup>\*)</sup> Art. de peccato originali, S. 55 der Rechenbergichen Ausg.

Darum laffen Metanchthon und die altprotestanti= schen Dogmatiker durch die Anerkennung dieser Zwiefachheit im Wesen der Erbsünde sich eben so wenig wie z. B. Thomas von Aquino\*) abhalten in der allgemeinen Begriffsbestimmung des Bösen sich an die Augustinische Privationstheorie anzuschließen, — vgl. S. 175. In concreto und ethice betrachtet — das ist die herrschende Lehrart der altprotestantischen Theologie über diesen Punkt \*\*) — sei die Erbsünde keinesweges ein bloßer Mangel der ursprünglichen Gerechtigkeit, sondern in Rückficht der andern wefentlichen Seite, der concupiscentia, eine qualitas positiva; in abstracto und metaphysice betrachtet sei sie dagegen eine bloße Privation — wo denn freilich auffallend ist, daß das irrationale Verhältniß dieses metaphysi= schen Begriffes von der Sünde zu der ethischen Ratur derselben den Theologen kein Bedenken gegen diese Bestimmungen erregte. Zugleich leuchtet ein, daß bei dieser Art den Privationsbegriff auf das Böse anzuwenden die alten Theologen eigentlich den Gebrauch davon nicht machen konnten, wehhalb er manchen Neuern besonders willtommen und werth ist, nämlich um das Vorhandensein des Bösen mit der Vollkommenheit des göttlichen Wiffens und Wollens auszugleichen. Denn die Annahme durfen wir ihnen doch nicht unterlegen, das Gott das Böfe im Menschen nur in abstracto extenne.

<sup>\*)</sup> Summa P. I, qu. 48, art. 1. 2. 3. qu. 49, art. 1. vgl. mit P. II, I, qu. 82, art. 1.

originalis natura et quidditate p. 1406 und Quenstedt a. a. D. P. II, cap. II, sect. II, qu. 11 zu verweisen.



## Zweites Kapitel.

## Ableitung der Sünde aus der Sinnlichkeit.

Unfre Untersuchung der Privationstheorie führte uns zu dem Ergebniß, daß der Privationsbegriff selbst, entschieden durchgeführt, auf etwas Positives in der Sünde treibt, wodurch diese störende Privation bewirkt wird. Fragen wir nun, was dieses Positive ist, so verweisen uns unzählige Stimmen der Gegenwart, noch mehrere aus der nächsten Bergangenheit an die Sinnlichteit\*). In ihr soll die Quelle der Sünde liegen, deren Wesen mithin in der Übermacht der Sinnlichkeit über den Geist bestehen würde. Und eben daraus, daß der

<sup>\*)</sup> Wenn diese Ansicht zu allen Zeiten zahlreiche Anhänger gefunden hat, so haben es doch auch die größten Lehrer der Kirche nicht an nachbrücklichen Protestationen dagegen sehlen lassen, wgl. z. B. Augustinus de civit. Dei lib. XIV, c. 2—5. Luther de servo arbitrio S. 167 s. (Ausg. v. Seb. Schmidt in 4.). Melanchthon in der Apologie art. de pecc. orig. S. 55. vgl. 52. 53. In der Konkordiensormel (sol. declar. art. I, de peccato orig.) wird der Erbsünde ihr Sitz vornehmlich in superioribus et principalibus animae facultatibus angewiesen. — Was den Augustinus betrisst, so scheint es um so weniger überstüssig an solche Stellen wie die oben angesührte zu erinnern, da ihm in unser Zeit nicht selten die Ableitung des Bösen aus der Sinnlichkeit zugeschrieben wird, z. B. von Baumgarten-Crusius, Lehrbuch der Sittenlehre S. 220. Die concupiscentia hielt Augustinus so wenig für die ursprüngsliche Quelle der Sünde, daß sie ihm vielmehr erst deren Wirtung und Strase war.

Mensch nicht bloß Geist ist, sondern auch sinnliches Wesen, so wie aus den nähern Bestimmungen des Verhältnisses zwischen beiden Seiten soll sich denn auch das Vorhandensein der Sünde und ihre allgemeine Ausbreitung im menschlichen Geschlecht ganz leicht und natürlich erklären.

Den unbestreitbaren Vorzug hat die Ableitung der Sünde aus der Sinnlichkeit vor der Privationstheorie, daß damit die abstrakte Auffassung des Bösen und der mit ihm zusammenhangenden Begriffe in eine konkretere übergeht.

Ritter nimmt die Ableitung der Sünde aus der Sinnlichkeit in Schut \*); aber er giebt dabei letterm Begriffe einen Sinn, in welchem wir jene Theorie nicht angreifen. Er versteht unter dem Sinnlichen das Beränderliche und Zeitliche unsers Daseins, uns selbst, insofern unfre Gegenwart irgendwie bestimmt ist durch unsre Bergangenheit, und stellt ihm als bas Überfinnliche das Wefen des Menschen und aller Geschöpfe entgegen, wie es in Gottes ewigem Verstande gesetzt ist. Er behauptet von hier aus, daß unfre Zurücführung ber Sünde auf die Selbstsucht von felbst in die Erklärung derselben aus der Sinnlichkeit übergehe. Denn das Ich, welches von dem Selbstsüchtigen auf falsche Weise geliebt werde, sei doch nur das zeitliche, nicht das ewige Ich, wie es in Gottes ewigem Wefen vorbildlich gesetzt sei. Wir geben Letzteres unbedingt zu; denn wie das Ich in den Ideen des göttlichen Verstandes seinen ewigen Urstand hat, ift es nicht bloß in der vollkommnen Reinheit und Wahrheit seines eignen Wesens, sondern auch in der vollkommnen Einheit mit Gott und der Welt gesett, und seine vollkommne Einheit mit Gott und der Welt ift die Bedingung der vollkommnen Reinheit und Wahrheit seines eignen Wesens. der Mensch so sein eignes Ich, so kann diese Liebe freilich nie

<sup>\*)</sup> Über das Böse S. 5. f.

Selbstjucht sein. Dagegen könnte Einer wohl die Glückseligkeit eines nachirdischen, von ihm in seiner Unvergänglichkeit erkannten Daseins zum Ziele seines Strebens machen und doch, wenn er in seiner Vorstellung sie gar nicht auf die Gemeinschaft mit Gott und auf das Leben in der vollendeten Liebe bezöge, sondern eben nur auf seine selbstische Befriedigung, auch in diesem Streben ganz der Selbstsucht und Stinde verfallen sein. Allein wir haben es hier nicht mit einem philosophischen Sprachgebrauch zu thun, nach welchem Ritter den Unterschied des finnlichen und des überfinnlichen Seins eben so wohl wie auf den Menschen auf alle andern Geschöpfe bezieht, sondern mit dem Sprachgebrauch, den er selbst als ben gewöhnlichen bezeichnet, und der eben auch den gewöhnlichen Weisen das Bose aus der Sinnlichkeit abzuleiten zum Grunde liegt. Die Sinnlichkeit ist uns diejenige Seite unfers Wesens, in welcher unfre Bestimm= barkeit burch Einbrücke ber Außenwelt beruht\*). -Will man die Bestimmungen, mit denen diese Theorie verkehrt, auf allgemeinste philosophische Begriffe zurücksühren, so wird man diese nicht in dem Gegensatze zwischen Idee und Erscheinung suchen müffen, sondern in dem Gegensatz zwischen Geist und Materie, Thätigkeit und Sein. Das Gute wird ihr in Gott die reine Geistigkeit, im Menschen als sinnlich vernünftigem Wesen die unbeschränkte Herrschaft des Geistes über die Materie sein. Doch scheinen allerdings bei Manchem, der sich zu dieser Ansicht bekennt, beide Fassungen des Begriffes: Sinnlichkeit, sich unklar mit einander zu vermischen.

<sup>\*)</sup> Auch Lücke, indem er den Satz vertheidigt, daß die Sinnlichkeit wesentlicher Faktor im Ursprung der ersten und der folgenden Sünden sei, Göttinger Gel. Anzeigen 1839, St. 27, S. 261 s., erklärt aus, drücklich die Sinnlichkeit in einem weitern und feinern Sinne zu nehmen, vermöge dessen auch in der geistigsten Stinde der Wille doch der Welt zugekehrt sei.

Andrerseits kann es mit der hier zu beurtheilenden Theorie natürlich nicht so gemeint sein, daß die Sinnlichkeit, der sinnliche Tried und seine Befriedigung an sich das Böse sein solle. Denn daraus würde solgen, daß überall, wo beseelte Materie ist, auch das Böse sich sinden müsse; welcher Verständige aber könnte sich entschließen in den Trieden der Thiere und deren Besriedigung Sünde zu sehen? Und wollten wir es, so hätten wir doch eben den Begriff des Bösen nur aufgelöst durch übermäßige Ausdehnung seiner Grenze; wem Alles Sünde ist, worin das sinnliche Leben sich äußert, dem ist im Grunde nichts mehr Sinde; alle Schuld, alles Bewußtsein eines innern Zwiesspaltes, der nicht sein soll, ist verschwunden; was übrig bleibt, ist eine nothwendige Ordnung der immer unschuldigen Natur.

Also — nicht in der Sinnlichkeit an und für sich kann im Sinne dieser Ansicht das Bose wurzeln, sondern nur in ihr, infofern fie im perfönlichen Geschöpfe zusammen ist mit dem Geifte. Aber soll uns diese Wendung nicht sogleich wieder zurückführen auf den vorigen Punkt, so werden wir auch in diesem Gebiet die Aeußerungen der sinnlichen Natur nicht unmittelbar und als solche zur Sünde machen dürfen, sondern nur insofern die Sinn= lichkeit, anstatt ganz dienendes Organ des Geistes zu sein, Basis seiner irdischen Existenz, Vermittelung seiner Selbstthätigkeit und Empfänglichkeit im Berhältniß zur Welt, bem Geiste wiberstrebt und sich zunächst Selbstständigkeit und eben damit weiter die Herrschaft im menschlichen Leben anmaßt. Suchen wir uns den einzig denkbaren Sinn dieser Theorie noch näher festzustellen, so mussen wir uns erinnern, daß doch, streng genommen, nicht eigentlich die sinnliche Natur, sondern in letzter Beziehung immer nur der Wille, der Mensch als Wollender das Subjekt der wirklichen Sünde sein kann. Es liegt dieß schon im Begriff der Sinnlichkeit, darin, daß sich ihr überhaupt kein Handeln zu= schreiben läßt; jede Ansicht muß dieß zugeben, die nicht auf Zu=

rechnung und Schuld in der Sünde von vorn herein Verzicht leisten will. Also nur so kann nach dieser Betrachtungsweise, wenn sie sich nicht in offenbaren Widersinn verwickeln soll, das Böse aus der Sinnlichkeit hervorgehen, daß der wollende Geist sich von ihrer Übermacht bestimmen läßt, anstatt ber in seinem eignen Wesen liegenden Forderung zu folgen.

Mein wie erklärt uns nun diese Theorie die Möglich= keit einer so seltsamen Erscheinung, daß diesenige Seite der menschlichen Ratur, welche nach dem Begriffe derselben die höhere ist, sich thatsächlich als die niedere, dienende, die niedere als die höhere, herrschende darstellt? Woher diese Störung und Um= kehrung der wahren Ordnung, wie sie aus dem wesentlichen Verhältnisse beider Seiten sich mit unverbrüchlicher Nothwendig= keit ergiebt?

Man verweist uns darauf, daß die Forderung der sinn= lichen Natur auf das Angenehme und Lusterregende, die der vernünftigen Natur auf das Gute gehe, und daß beide Bestimmungen in den Gegenständen natürlich oftmals nicht zusammentreffen. Allein wenn sich von hier aus wohl begreifen läßt, wie zwischen den von beiden Seiten ausgehenden Antrieben zuweilen augenblickliche Verwickelungen entstehen können, so ist doch damit die Möglichkeit noch durchaus nicht erklärt, daß in jolchem Zusammenstoß das Angenehme über das Gute, die For= derung der niedern finnlichen Natur, die immer nur eine bedingte ist, über das unbedingte Gebot der höhern geistigen Natur jemals die Oberhand gewinne, wie dieß am bestimmtesten in Sünden wider das Gewissen, wider die Forderung des wachen, sich seiner selbst bewußten Geistes der Fall ist (vgl. S. 221). Dazu kommt, daß es eben schon ein abnormes und von diesem Standpunkt aus in seiner Möglichkeit unbegreifliches Berhältniß ift, wenn das Gute für den Geist nicht zugleich das Angenehme und Lusterregende ist, wenn es als ein starres Soll nur den Gegensatz

der Willensneigung bildet. Doch das Befrembendste ist, daß es in diefem Gebiet nicht bloß einen Kampf, begleitet von öftern Niederlagen des Geistes, nicht bloß eine allgemeine Übermacht der finnlichen Natur über den Geist, sondern auch eine rückläufige Entwickelung, eine fortschreitende Entartung giebt, in welcher die Sinnlickeit den Geist sich immermehr unterwirft und ben Willen immer vollständiger zum Diener ihrer Begierben macht. Hier würde nach dieser Theorie eine Macht, die der Geist schon besaß und die er seinem Wesen nach sich zu erhalten sucht, ihm von der Sinnlichkeit wider Willen, und zwar nicht bloß auf Augenblicke, sondern oft für den ganzen übrigen Verlauf des irdischen Lebens wieder entrissen, so daß die Sinnlichkeit, die Seite unsers Wesens, nach der wir bestimmt werden, das vernichtete, was von dem selbstthätigen Princip unsers Wesens gewirkt ist. Und so gänzlich vermag sich dieses Verhältniß zu verkehren, das für unzählige Menschen das Geistige lediglich zum Mittel des Sinnlichen geworden ift, daß z. B. die Beschäftigung mit den Interessen des Geistes für nicht Wenige nur insofern Werth hat, als sie dazu dient ihnen ihre finnlichen Bedürfnisse und Bequemlichkeiten zu verschaffen, ja daß endlich das Geistige nur noch gebraucht wird, um den sinnlichen Genuß zu raffiniren und zu würzen. Das Alles find Thatsachen, welche durch die Erfahrung so vollkommen verbürgt werden, daß nur gänzliche Unbekanntschaft mit dem Leben sie in Abrede stellen könnte; was aber hat eine Theorie, welcher das Bose lediglich aus der Sinn= lichkeit kommt, um die Möglichkeit einer solchen positiven Um= kehrung des Verhältnisses deutlich zu machen?

Wollte man sich zur Lösung dieser Schwierigkeit auf die - Freiheit des Willens zurückziehen, welche ja eben in dem Vermögen desselben bestehe sich entweder den Forderungen des Geistes, der Vernunft oder den Reizen der Sinnlichkeit zuzuneigen und so diese oder jene zur herrschenden Macht zu erheben:

dass/

fo ist damit die Erklärung des Bösen aus der Sinnlichkeit nicht bloß modificirt, sondern der Hauptsache nach aufgegeben. Denn daß die Sinnlichkeit — im gegenwärtigen Zustande der mensch= lichen Natur — auf den Willen wirkt als Reiz sich gegen die Forderung des sittlichen Gesetzes zu bestimmen, daß ferner die Übermacht der simmlichen Antriebe über die geistigen eine der Hauptformen ist, in denen die sittliche Zerrüttung des menschlichen Lebens sich offenbart, das muß am Ende jede Theorie des Bösen, die sich gegen die Thatsachen nicht verblenden will, an= erkennen. Und viel mehr bliebe in der That auch dieser Theorie, wenn sie den Freiheitsbegriff in der angegebenen Weise zu Hülfe nimmt, nicht übrig. Denn wird einmal die letzte Entscheidung, ob der Geist oder die Sinnlichkeit das Übergewicht haben soll, dem freien Willen und seiner ungehemmten Selbstbestimmung übertragen, so ist der eigentliche Ursprung der Sünde nicht mehr in der Sinnlichkeit, sondern nur darin zu suchen, daß der Wille vermöge seiner Freiheit sich selbst eine verkehrte Richtung gegeben und eben damit erst Unordnung und Übermaß in die Sinn= lichkeit gebracht hat. Daß der Geist die Sinnlichkeit und ihren Trieb zum Princip seines Handelns macht, anstatt sich nach seinem eignen Gesetz zu bestimmen, das ist eben wegen der Frei= heit, die er besitzt, nicht Schwäche, sondern positive Selbst= verkehrung des Willens; und wie nun der Geist als wollender dazu kommt sich nicht nach seiner eignen Natur zu beftinimen, sondern sich von der Sinnlichkeit bestimmen zu lassen, worin diese Selbsterniedrigung, diese Dahingabe seiner selbst in unwürdige Sklaverei ihren Grund hat, das ist dann das eigent= liche Problem, in welchem die Frage nach dem Ursprung des Bösen erst zur Sprache kommt. Wie natürlich und psychologisch begreiflich es immer scheinen mag, daß die finnlichen Vor= stellungen, deren Gegenstände dem Menschen unmittelbar gegen= wärtig sind und ihm für den nächsten Augenblick Genuß versprechen, stärter auf den Menschen wirten als die geistigen und so int einzelnen Falle die Entstehung der Sünde herbeisühren: wird nur anerkannt, daß nicht von der Sinnlichkeit, sondern vom Willen, also vom Geiste die Entscheidung über Thun oder Lassen abhängt, so wird das ganze weitläusige Gewebe psychologischer Erklärungen, mit welchem besonders die Aufklärer des vorigen Jahrhunderts ihre Sinnlichkeitstheorie zu schmücken liebten, durch den einsachen Satzerissen, daß dem Geiste nichts näher ist als der Geist\*).

Will darum die Ableitung des Bofen aus der Sinnlichkeit sich selbst treu bleiben, macht sie darauf Anspruch' nicht bloß die Natur des Bosen zu bezeichnen, sondern auch seinen Ur= sprung zu erklären, so kann sie den vorher (hypothetisch) angenommenen Begriff der Willensfreiheit als eines Vermögens sich entweder nach den Antrieben des Geistes oder nach benen der Sinnlichkeit zu bestimmen gar nicht in ihren Zusammenhang aufnehmen. Sie hat dieß zwar oft genug gethan in älterer und neuerer Zeit; allein wir können darin nur einen auffallenden Mangel an folgerichtigem Denken erblicken. Will sie den Begriff ober vielmehr den Namen der Freiheit einmal nicht Preis geben, so kann ihr diese doch nichts Anders sein als die Kraft des Geistes, wodurch er sich in seinem Handeln gegenüber der Macht der sinnlichen Natur nach seinem eignen Wesen, nach geistigen Antrieben beftimmt. Diese Kraft aber muß im Verhältniß zur Macht der sinnlichen Natur doch wohl eine irgendwie beschränkte fein; benn nur baburch ist im Zusammenhange dieser Ansicht

<sup>\*)</sup> Solchen Erklärungsarten begegnet es oft, daß sie erst den Geist leugnen und den Menschen in das Naturgebiet herabziehen, um es dann hinterher ganz natürlich zu finden, daß er in seinem Handeln dem Thiere gleich bloß sinnlichen Antrieben folgt. Das zu lösende Problem, die übermäßige Gewalt des Sinnlichen über den Menschen, wird dabei als die rechte Ordnung vorausgesetzt und aus ihm weiter argumentirt.

für den Menschen die Sünde möglich; eben in diesen Schranken des Geiftes hat sie ihren Grund. So wenig kann die Sünde nach dieser Theorie aus der Freiheit, aus dem, was ihr die Freiheit nur bedeuten kann, entspringen, daß sie vielmehr eben da anfängt, wo diese Freiheit aufhört \*). Und zwar können diese Schranken, auf welche der Geist in seinem Streben sein eignes Wesen handelnd zu offenbaren trifft, nicht durch ihn selbst, etwa durch eine ursprüngliche That der Selbstbeschränkung im Verhältniß zur sinnlichen Natur, gesetzt sein — in welchem Falle diese ursprüngliche That des Geistes die Ursünde, die Übermacht der Sinnlichkeit erst eine Folge davon, damit aber das Princip dieser Theorie aufgegeben wäre —; sondern Schranken find ihm ohne sein Zuthun durch eine ihm von außen kommende Rothwendigkeit gesetzt. Der Übermacht der Sinnlichkeit entspricht somit von der andern Seite eine natürliche Schwäche und Ohnmacht des Geistes; ja diese übermäßige

<sup>\*)</sup> Anders z. B. Bretschneider, der von der angegebenen Auffassung der Freiheit ausgeht und dennoch meint die Sünde der Freiheit zuschreiben zu können. In der jostem. Entwickelung aller dogmat. Begriffe S. 498 (dritte Aufl.) heißt es: Inwiefern sie (die Bernunft) sich als Bermögen zu wirken zeigt, heißt sie Wille, Bernünftigkeit, und inwiefern sie der alleinige Grund des Handelns sein soll, Freiheit. Die moralische Freiheit, als Vermögen des Menschen betrachtet, ist daher das Vermögen der menschlichen Vernunft, der Erkenntnig des Wahren und Guten als alleis nigem Grunde des Wollens und Handelns zu folgen und allen andern nicht aus der Bernunft hervorgehenden Antrieben zu widerstehen. — S. 530 aber wird gesagt: das Formale der Sünde bestehe in der Kenntnif des Gesetzes und in der mit Freiheit (d. i. in dem Zustande der Vernünftigkeit) geschenen Abweichung vom Gesetz. Der Ursprung dieses offenbaren Widerspruches ift freilich weiter zu suchen als in Bretschneibers dogmatischem Denken, bgl. den Anhang zu diesem Kap., und nur die Berdoppelung des Widerspruches, die in dem erklärenden Zusat zu Freiheit: "d. i. in dem Zustande der Bernünftigkeit," liegt, dürfte es selbst zu verantworten haben.

Stärke, und Reizbarkeit der sinnlichen Triebe ist überhaupt nur ein relativer Begriff, welcher lediglich Bedeutung hat in Beziehung auf den Mangel derjenigen Energie, deren der Seist bedarf, um die sinnliche Natur sich ganz zum dienenden Organe anzueignen; und es wird darum dasselbe sein zu sagen: die Sünde hat ihren Ursprung in der Sinnlichkeit (in deren Übermacht), oder zu sagen: die Sünde hat ihren Ursprung in der natürlichen Schwäche des Geistes, hier zunächst des wollenden. Ist sie aber in diesen wesentlichen Schwäche gegründet, so läßt sie sich nicht mehr als Verkehrung betrachten; soll sie dagegen als Verkehrung im Bewußtsein sessgehalten werden, so macht uns die Berufung auf die Sinnlichkeit ihren Ursprung nicht im Geringsten erklärlich.

Von hier aus fällt zugleich ein volleres Licht auf das Vershältniß dieser Ansicht von dem Ursprunge der Sünde zur Leiben ih ist schen Privationstheorie. Fassen wir jene aus dem Gessichtspunkte des Willens als des eigenklichen Sizes der Sünde ins Auge, so zeigt sich, daß sie die Privationstheorie zu ihrer allgemeinen Grundlage hat und eigentlich nur als eine weitere Aussührung derselben in besonderer Nichtung anzusehen ist; so wenig sie sich dessen gewöhnlich bewußt zu sein scheint\*). Auch hier verliert sich der Gegen satz des Guten und des Bösen in einen Grad unterschied. Das freie Wollen des Menschen hat verschiedene Grade der Stärke; ist der Grad ein höherer, so

<sup>\*)</sup> Doch findet sich das Bewußtsein dieses Zusammenhanges z. B. bei Töllner, theol. Untersuchungen St. 2, IV. Bon der Erbsünde S. 140, auch bei Bretschneider, Grundlage des evangesischen Pietismus S. 126, wiewohl hier nur in schwankenden, von Widerspruch nicht freien Andeutungen. Dagegen sehlt es ganz bei einem der entschiedensten Anskläger der Sinnlichkeit als der Wurzel aller Sünde, bei Michaelis in seinen "Gedanken über die Lehre der heil. Schrift und über die Sünden Genugthuung."

unterwirft es sich die sinnliche Natur, und das Resultat. ist die Tugend; ist der Grad ein niederer, so behält die Sinnlichkeit die Oberhand, und das Resultat ist Sünde und Laster. —

Aber hat die Unmöglichkeit uns den Ursprung einer totalen Berkehrung des Berhältnisses zwischen Geist und Sinnlichkeit im menschlichen Leben auf diesem Wege irgend benkbar zu machen vielleicht darin ihren Grund, daß wir dieses Verhältniß bisher zu allgemein aufgefaßt haben, Beibe, Geist und Sinnlichkeit, wie feste, abgeschlossene Größen einander gegenüberstellend? Berhältniß ift nicht ein ruhendes Sein, sondern ein leben= diges Werben. Bergegenwärtigen wir uns barum die besondere Gestaltung desselben in der allmählich Entwickelung des menschlichen Lebens und die daraus entspringenden Schwankungen und Beränderungen. Die Sinnlichkeit entfaltet sich nicht nur zuerst, sondern auch durch einen verhältnismäßig bebeutenden Zeitraum hindurch für die menschliche Wahrnehmung allein. Che der Geist zum Bewußtsein und zur Selbstthätigkeit erwacht, hat das Kind sich schon gewöhnt nur das sinnlich Angenehme zu begehren, in seinem Thun finnlichen Antrieben zu folgen, und daß es so ift, werden wir doch nicht für eine Unordnung und Störung, die erft aus einer freien That abzuleiten wäre, ausgeben wollen. Wenn nun der Geift aus seinem anfänglichen Potenzstande heraustritt und seine Forderungen an das Leben des Menschen stellt, so sindet er die sinnlichen Triebe schon im Besitz besselben und durch die Gewohnheit der Herrschaft zu einer. beträchtlichen Macht herangewachsen, während er natürlich anfangs nur mit einem Minimum pon Kraft ausgerüftet ist. Dürfen wir uns wundern, daß die Sinnlichkeit seinen Ansprüchen ein beharrliches Widerstreben entgegensetzt, und daß er bei dem Bemühen fie geltend zu machen einen harten Kampf mit ihr zu bestehen und häufige Niederlagen von ihr zu erleiden hat? Und wenn im Fortschritt der Entwickelung der Geist allmählich zu

immer größerer Kraft gelangt, so wächst doch zugleich die Gewalt der sinnlichen Triebe, so daß diese immer im Vorsprung bleiben — ein Vortheil, der ihnen nur schwer und laugsam entriffen werden kann. Auch muß man sich hier nicht täuschen lassen durch augenblickliche Siege des Geistes, die den Schein erregen, als sei die sinnliche Ratur nunmehr unterworfen, und als müsse darum die Übermacht, mit der sie sich später vielleicht wieder wirksam zeigt, irgendwo anders ihren Grund haben als in ihr selbst. Diese Siege sind aber immer nur partiell, und während die Macht der Sinnlichkeit auf dem einen Punkt zurücgedrängt wird, besestigt sie sich im Stillen auf einem andern Punkte und bricht dann vielleicht plözlich von ihm aus desto stärker hervor. Daher das Ungleichmäßige, die häusigen Schwankungen und rückgängigen Bewegungen in der fortschreitenden Bewältigung der sinnlichen Ratur durch den Geist. —

Eine besondere Verstärtung scheint dieser Theorie noch zuzuwachsen, wenn wir auf die in neuerer Zeit veränderte Grundansicht von dem Verhältnisse der geistigen Seite unsers Wesens zur sinnlichen achten.

Früher stützte sich die Ableitung des Bösen aus der Sinnlichteit gewöhnlich auf eine abstratte und mechanische Aufsassung ihres Verhältnisses zum Geist, welche den Nenschen als ein aus Seele und Leib, aus Seist und Natur zusammengesetztes Wesen betrachtete. Und in demselben Sinne bekennen sich auch jetzt noch Viele zu dieser Ableitung. Unter dieser Voraussetzung ist das Widerstreben der Sinnlichteit wider den Geist leichter zu begreisen; dagegen wird es doppelt schwer einzusehen, wie doch der Geist dazu komme die Fesseln der niedern sinnlichen Natur, welche ihm so ganz äußerlich bleibt, zu tragen, und ferner, warum, wenn ihm doch num einmal durch eine nothwendige Ordnung ein solches Joch auserlegt ist, er sich selbst zurechne, was in der der Sinnlichteit verliehenen Gewalt begründet ist \*). Besser scheint es sich dagegen zu stellen, wenn man nach neuerer Ansicht von der untheilbaren Einhelt des Geistes mit der Natur ausgeht und ihn als die erwachende, zum Bewnstsein kommende Natur, die Natur somit als den schlasenden Geist betrachtet. Dann ist es gewiß minder besremdlich, daß der seiner selbst sich bewußt werdende Geist sich nicht so leicht und schnell aus der Verwickelung mit den Gewalten der sinnlichen Natur herausarbeiten kann; so wie es sich andrerseits nun auch wohl begreisen läßt, daß er, was eigentlich nur eine ungebändigte Macht der sinnlichen Natur ist, sich selbst zurechnet; denn die Natur ist eben er selbst im Potenzstande.

Aber so wenig die eben berührte mechanische Auffassung des Verhältnisses zwischen Seift und Sinnlichkeit — wir können sie die Kompositionstheorie nennen — die unsre ist, so müssen

<sup>\*)</sup> Diese Schwierigkeit meinen sich Manche durch die Annahme zu lösen, Gott selbst habe es so geordnet, daß das an fich natürliche und noth= wendige Widerstreben der Sinnlichkeit gegen den Geift uns als ein selbstverschuldetes ins Bewußtsein trete, um uns durch das Schuldbewußtsein desto kräftiger zum Vorwärtsstreben im Guten anzuspornen. Es ist ganz in der Ordnung, wenn ein solcher naiver Bersuch den Vorhang, hinter welchem Gott heimlich machiniren soll, unvermerkt ein wenig zu küpfen jum Lohne die Entdeckung heimträgt, daß Gott einen ben ihm felbst in der Welteinrichtung begangenen Fehler, das verhältnißmäßig zu geringe Maß der dem Menschen verliehenen Geistestraft, diesem aufbürde, ihn die Sould davon in seinem Bewußtsein tragen lasse, damit er in der verdoppelten Anstrengung des Menschen, freilich leider auf Roften seines Friedens und seines Einklanges mit sich selbst, die nöthige Berhesserung finde. Auf diesen Standpunkt uns stellend sollten wir doch meinen, Gott hätte es naber haben konnen, wenn er bem Geifte des Menfchen gleich ein binreichendes. Maß von Kraft mitgetheilt hatte, um die ihm eingepflanzten fittlichen Forderungen, so wie fie in Beziehung auf einen bestimmten Fall im Bewußtsein hervortreten, auch fofort zu verwirklichen, um die Sinnlichkeit in ebenmäßigem, ungehemmtem Fortschritt ber Entwidelung fich zu unterwerfen und zum Organ anzueignen.

\* What is here said seems to contain the fundamental view, or analysis, of Miller's write philosophy; — God the I finite Spirit, and of Mailer:

wir uns doch nicht minder entschieden verwahren gegen die hier zum Grunde gelegte Identitätstheorie, welche den menschlichen Geist als die höchste Blüthe des Naturlebens, als das Resultat seines Entwickelungsprocesses begreifen will. Unstreitig läßt sich die Einheit des endlichen Geistes und der Ratur in einem durchaus gesunden Sinne behaupten, was die Theologie des Chriftenthums nur leugnen könnte, wenn fie die Bedeutung seiner Auferstehungslehre vergessen hätte. In dieser Lehre liegt doch offenbar dieses, daß im letzten Resultat Geist und Natur jo volltommen Eins sein sollen, daß diese als σωμα πνευματικόν dem Geiste durchaus nicht mehr irgendwie als ein Aeußerliches und Fremdes gegenüberstehen, sondern ihm schlechthin abäquat sein wird als seine vollkommene Erscheinung und Offenbarung. Sind aber Geist und Natur so im Resultat Eins, so muffen sie es allerdings auch schon an sich sein, b. h. im göttlichen Verstande, welcher die Ziele aller Entwickelungen, die Ideen, die fie zu realisiren haben, auf ewige Weise anschaut. Was wir verwerfen, ist eine Ibentitätslehre, die den Geist aus der Natur hervorgehen läßt und ihm so die Natur, die nur die Voraus= setzung und Vermittelung seines Erscheinens ist, zum Princip giebt \*). Jene ideale Einheit erträgt den größten realen Unterschied; ja sie fordert ihn, insosern auf der gegenwärtigen Entwickelungsstufe des Menschen seine Leiblichkeit — das souu wuzinov — eben noch nicht die dem Geiste vollkommen angemessene ist, sondern erst dazu verklärt werden soll. Es giebt in Wahrheit keinen stetigen Übergang von der Natur zum Geifte; der Geift ist nicht bloß von den zunächst unter ihm liegenden

II

<sup>\*)</sup> Es ist eine harte, aber wohlverständliche Lehre der Geschichte, daß die Verwischung der heiligen Grenze zwischen Seist und Natur niemals zur Spiritualisirung der Natur (im Menschen), sondern immer nur zur Naturalisirung des Geistes hat führen wollen. —

<sup>3.</sup> Duller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

Stusen, sondern von der Natur als Ganzem qualitativ versich ieden und auf unendliche Weise über sie erhaben, ein schlechthin neuer Ansang, welcher nicht allein aus den nächsten Stusen des Naturlebens, sondern auch aus dessen Totalität in seinem innersten Wesen durchaus nicht verstanden werden kann. Der entscheidendste Beweis für diese Sätze liegt darin, daß der Mensch im Unterschiede von allen Naturwesen Religion hat, also nicht bloß ein Verhältniß zur Welt, sondern auch ein absolutes Verhältniß zu Gott. Darum kommt ihm allein, als Geist, die Würde des göttlichen Geschlechtes zu, Apgesch. 17, 28. 29.

Wird dieß anerkannt, so bleibt es schlechtexbings unbegreiflich und bedürfte auf jeden Fall noch einer anderweitigen Ableitung, der Zurückführung auf eine ursprüngliche Störung im Geiste selbst und in seinem Verhältnisse zu Gott, daß der Geist, so wie er seiner selbst und seiner göttlichen Bestimmung sich an= fängt bewußt zu werden nicht sofort die sinnliche Ratur seinem Willen unterwirft und durch denselben unwandelbar beherrscht. Hat sich im Kinde vor diesem Erwachen schon die Gewohnheit gebildet sinnlichen Antrieben zu folgen, so doch natürlich nicht die Gewohnheit die sittlichen Antriebe den sinnlichen unterzuordnen, wodurch doch eigentlich die sinnliche Natur erst zu einer Macht dem Geiste gegenüber wird. Auch erfolgt das erste Erwachen des Geistes zu sittlichem Bewußtsein gewiß nicht in der Weise einer unmerklichen Zunahme der Kraft von Tage zu Tage, sondern durch einen plötzlichen Übergang, als ein blitzartiges Aufleuchten aus dem dämmernden Dunkel der Bewußt= lofigkeit. Das Licht bes Bewußtseins, um ein Baabersches Wort auf dieß Verhältniß anzuwenden, hat zum Vater den Blitz. So entspringt im kindlichen Geiste die Ahnung, daß das Sittliche, was ihm bisher nur als Wille der Altern, Erzieher, Lehrer entgegengetreten, als göttlicher Wille eine unbedingte Geltung habe, die erste bestimmte Selbstoffenbarung des Gewissens.

Dieß gegen die anthropologische Grundlage der obigen An-Doch nehmen wir einen Augenblick an — wirklich zugeben könnten wir es freilich nur bei Verkennung des Wesens der Freiheit, bei Berwechselung ihres Begriffes mit dem einer potenzirten Naturkraft —, es bestände ein quantitatives Verhältniß zwischen Geift und Ratur als Faktoren der menschlichen Entwickelung, beide wären also als gleichartige Größen zu betrachten, deren gegenseitiges Verhältniß ganz durch Zunahme und Abnahme bestimmt ist, und im Anfange dieser Ent= wickelung, wo diese heraufsteigt aus der Vorstufe des frühesten kindlichen Alters, wäre der Geist als Kleinstes gegeben, der andre Faktor dagegen, die Natur, als Größtes, also mit dem vollkommensten Übergewicht. Wachsen nun im Fortschritt der Entwickelung beibe Größen in gleichem Maße an, so wäre die Tugend dem Menschen schlechterdings unmöglich. Soll er dazu gelangen können, so muß entweder der zweite Faktor von jenem Anfangspunkte an still stehen als unveränderliche Größe, während der erste allein zunimmt — was im lebendigen Individuum undenkbar ift —, oder das allmähliche Steigen beider Potenzen muß auf der Seite des Geistes schneller vorschreiten als auf der Seite der Natur, so daß im Berlauf der Entwickelung zuerst ein Indifferenzpunkt einträte, wo beide Größen sich das Gleichgewicht halten, nach diesem Wendepunkte aber das Verhältniß sich umkehrte und der Geift ein immermehr sich steigerndes Ubergewicht über die finnliche Natur erlangte. Was würde aus dieser Konstruktion folgen? Unstreitig dieß, daß im ge= wöhnlichen Entwickelungsgange des menschlichen · Lebens, abge= jehen also von einzelnen, befonders bedingten Abweichungen, die Macht der Sünde am größten sein müßte in dem Zeitpunkte des kindlichen Alters, wo der Geift aus seinem Potenzftande sich

zur Aktualität erhebt, wo das fittliche Bewußtsein erwacht. Das aber werden die, welche das Böse aus der Sinnlichkeit ableiten, gewiß nicht behaupten wollen, wie es denn auch der Erfahrung nicht minder als den unzweideutigen Aussprüchen Christi (Matth. 18, 3. 19, 14) und des Apostels Paulus (1 Kor. 14, 20) gradezu widersprechen würde. Von der andern Seite würde, wenn die Sünde nichts Anders wäre als das noch nicht gebändigte Thier im Menschen, wenn sie ihren Grund darin hätte, daß die animalische Natur als die Vorstufe des menschlichen Bewußtseins sich heftig sträubt den Geift aus ihren Banden zu entlassen und sich seiner Herrschaft zu unterwerfen, für das all= mähliche Verschwinden der Sünde das allgemeine Gesetz sich ergeben, daß es mit der fortschreitenden geistigen Bil= dung gleichen Schritt halten müßte. Aber bestätigt das die Erfahrung? Merdings hat nicht bloß das Vorürtheil der Theorie, sondern auch eine oberflächliche Beobachtung des Lebens oft genug die Behauptung aufgestellt, die Unsittlichkeit nehme in demselben Maße ab, in welchem die geistige Bildung zunehme, und die ächtesten Kinder dieser Zeit wissen sich nicht wenig mit der Entdeckung, daß nicht das Christenthum, sondern die Kultur der Weg zur wahren Freiheit und das Heilmittel für alle Gebrechen der Welt sei. Aber es bedarf nur eines scharfen und unbefangenen Blickes in das Leben, um diese Musionen zu ver-Grade auf den höhern Bildungsstufen ift sehr oft die tiefste sittliche Entartung und Zerstörung anzutreffen, eine alle Verhältnisse in Fäulniß auflösende Frivolität der Gesinnung eine ganzliche Erstorbenheit für jede Regung heiliger Liebe, ein kalter, seiner selbst sich vollkommen bewußter Egoismus, der die Anmuthung irgend ein eignes Interesse aufzuopfern als eine Lächerlichkeit von sich weist, dem die Menschen, mit denen er in Berührung kommt, nur als Ziffern gelten, um mit ihrer Hülfe sein Facit herauszubringen. Die geistige Bildung rottet nicht eine einzige Richtung des sittlichen Verderbens aus, sondern sie verhüllt und verseinert nur alle; so wenig vermag sie den Menschen zu erlösen, daß sie, wenn sie nicht durch ein höheres Princip geheiligt wird, die Herrschaft der Sünde in ihm nur befestigt.

Somit macht uns diese Ansicht, könnten wir uns auch ihre anthropologische Grundlage gefallen lassen, die Wirklichkeit nicht verständlich, sondern verwickelt uns mit ihr in unauflöslichen Widerspruch.

Wir haben in unfrer bisherigen Prüfung dieser Theorie die thatsächliche Voraussetzung derselben noch dahin stehen lassen, daß die Erfahrung in den mannichfaltigen Erscheinungen der Sünde uns überall als Grundtypus die entzügelte Gewalt der sinnlichen Natur zeige, daß somit die Sünde ihren wefentlichen Gegenstand in dem finnlichen Besitz und Genuß habe als eine übermäßige Hinneigung des Menschen zu demselben. Aber ist denn diese Voraussetzung richtig? Können wir leugnen, daß mit jener selbstsüchtigen Sinnesart, die Niemand anstehen wird schlechthin um ihrer selbst willen zu verwerfen, nicht selten sogar eine ausgezeichnete Macht des Willens über die Sinnlichkeit gepaart erscheint? Was haben die Leidenschaften des Ehrgeizes, der Herrschsucht mit der Sinnlichkeit zu schaffen? Ja welche Gewalt hat die Begierde nach einem so geistigen Befitthum, wie der Nachruhm ift, den Forderungen der Sinnlichkeit schon angethan! Und wie sollen wir diese doch als das Wirkende anschen in dem Treiben jener Gewaltmenschen, welche zuweilen wie zerstörende Meteore in der Geschichte erscheinen? Eigenschaften, die an und für sich höchst bewundernswürdig sind, scharfen Verstand, klare Besonnenheit, unerschütterliche Festigkeit, eine seltene Energie des Geiftes, seben wir hier vereinigt im Dienste des beharrlichen Strebens um jeden Preis dem eignen

Ich unbeschränkte Geltung zu verschaffen, den eignen Willen und dessen zufälligen Inhalt, ja selbst die bloße formelle Willkür, die sich an gar keinen bestimmten Inhalt dahingeben will, zum Gesetz sür Andre in möglichst weiten Areisen zu machen. Ist das auch ein Übergewicht der Sinnlichkeit über den Geist? Oder sollen wir etwa, weil es das offenbar nicht ist, dem sittlichen Abschen vor dieser Gesinnung entsagen mit denzenigen unter unsern Zeitgenossen, welche sich längst gewöhnt haben die Größe nur nach der Krast zu messen und den Begriff des Sittlichen wohl gar nur als eine Verhüllung des Begriffes der Krast zu betrachten\*), welche von diesem Standpunkte aus

<sup>&</sup>quot;) Wir dürsen Gothe gewiß nicht verwechseln mit denen, die wir hier vorzüglich im Auge haben; auch über das Wesen der Sünde hat ihm der Genius zu guter Stunde Tieseres geoffenbart als irgend einem neuern Dichter Deutschlands. Aber in seiner bewußten Weltansicht bildet es allerdings einen Grundzug Kraft und Thätigseit als die eigentliche Wesen- heit des Sittlichen zu betrachten; wie ein einsichtiger Ausleger des Dichters, Schubarth, schon vor einer Reihe von Jahren in seiner größern Schrift über Göthe gezeigt hat. Nicht die Richtung der Kraft entscheidet schlechthin über gut und bose, sondern da ist überall irgendwie noch das Gute, wo nur die Kraft, in welcher Richtung immer, in Thätigseit bleibt; nur die Erschlassung der Kraft, die Versumpfung des Lebens ist das Böse:

Wer immer ftrebend sich bemüht,

Den tonnen wir erlosen.

Wie dieß gemeint ist, sehen wir daraus, daß Faust durch seine nie rastende Strebsamkeit von unten und durch das ewig Weibliche von oben ohne Reue und Sühne zum himmlischen Ziele gelangt; was freilich denen grade gefällt, welchen die Grundwahrheiten des Evangeliums so ganz unverständlich geworden sind, daß sie in jenen Forderungen nichts sehen als eine willkürliche Festsetung gewisser Bedingungen der Begnadigung. Dieser Begriff vom Guten scheint zu den Früchten zu gehören, welche der große Dichter von seinem Studium des Spinoza geerntet. Denn diesem ist das Gute, wie wir schon früher bemerkt haben, nichts Anders als die Macht, die Realität, und eben darum das Princip desselben das wohlbekannte, wenn gleich geistig ausgesaßte: suum utile quaerere, was denn auch an

vornehm herabblicken auf die "gemeine" sittliche Beurtheilung solcher außerordentlichen Erscheinungen als eine sehr beschränkte? Run, diesen Vorwurf wird die christliche Betrachtungsweise der menschlichen Dinge ruhig hinnehmen müssen; denn allerdings vermag sie da keine Größe zu erkennen, wo der Mensch sich losereißt von dem heiligen Willen und Gesetz Gottes, und ihr ersicheint das Böse dadurch, daß es sich zu luciferischer Vermessen-heit erhebt, in Wahrheit nicht ausgehoben, sondern nur gesteigert und vertieft.

Und das eben ist der Hauptmangel dieser Theorie im Verhältniß zu den Thatsachen der Ersahrung, daß sie im Grunde nur die eine Reihe der Phänomene des Bösen im menschlichen . Leben berücksichtigt, diesenige, in welcher die Sünde sich allerdings zunächst als ein Übergewicht der Sinnlichkeit über den Geist offenbart, dagegen die vielsachen Erscheinungen der Sünde, die aus dem Hochmuth, einer von der ungeordneten Sinnlichkeit ganz unabhängigen Quelle, entspringen, so gut wie unbeachtet läßt (vgl. S. 224). Sie kennt die Sünde nur als ein Herabsinten des Menschen, nicht aber als eine falsche Selbsterhebung, als den desectus des Geistes, nicht als seinen excessus. Die Betrachtung bleibt eben bei den rohesten, handgreisslichsten Gestalten der Sünde stehen; da ist sie aber in der

Göthe, in seinem Briefwechsel mit Zelter, einigemal einen warmen Anwalt findet.

Es ist merkwürdig, daß auch die Fichtesche Sittenlehre, wie viel mehr auch der entgegengesette Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen über das Böse zu versprechen scheint, doch am Ende zu keinem bessern Begriff von der Quelle desselben gelangt als zu dem einer ursprünglichen Trägheit der menschlichen Natur.

Das ist übrigens die unbestreitbare Wahrheit dieser Betrachtungsweise, daß die Umkehr zum Suten nirgends schwerer ist, als wo mit der ausschließlich selbstsüchtigen Richtung eine allgemeine Erschlaffung, eine Bersunkenheit in interesselose Gleichgültigkeit verbunden ist.

That noch nicht am schlimmsten, sondern da, wo sie als ein feines, wasserhelles, aber besto zerstörenderes Gift das mensch= liche Leben durchbringt; und wer einen Begriff hat von dem harten Streit, den die Seele in ihrem tiefsten Innern zu bestehen hat, wenn sich der Satansengel des Hochmuthes, des Ehr= geizes, des Neides gegen die geistige Überlegenheit Andrer gewaltig wider sie erhebt und sie mit Fäusten schlägt, dem wird es fast lächerlich vorkommen, wenn ihm zugemuthet wird nur in der dem Geist widerstrebenden Sinnlichkeit seinen eigentlichen Feind zu erkennen. — Schon in der Urgeschichte unsers Geschlechtes nach der Genefis zeigt sich, wie D. von Cölln treffend bemerkt \*), diese zwiefache Richtung in der Entwickelung ber Sünde, einerseits Übermacht und Entartung des finnlichen Triebes, andrerseits Anmaßung und Übermuth. Derselbe Gegensatz durchdringt die ganze Geschichte Jsraels. Etwas anders modificirt erscheint er in der Geschichte des Erlösers als Gegensatz zwischen der Sünde der Pharisäer und der Zöllner. Aber ferner als die Zöllner stehen dem Reiche Gottes die Pharisäer, Matth. 21, 31.

Diese Neigung die Sünde im Hochmuth und dessen Früchten zu übersehen hängt genau zusammen mit der praktischen Grundrichtung, welcher diese Erklärungsart des Bösen vorzüglich zusagen muß und welche sich an ihr nährt und entwickelt. Der Mensch muß das Vorhandensein der Sünde in seinem Leben anerkennen, so gern er es sich auch gänzlich ableugnen möchte; aber damit giebt sich der in den Tiesen der Selbstsucht wurzelnde Hang zur Selbstgerechtigkeit noch nicht überwunden;

<sup>\*)</sup> Biblische Theologie B. 1, S. 234. 235. Auf diese zweiseitige Entwickelung der Sünde in der Genesis ist übrigens schon von kabba-listischen Schriftstellern aufmerksam gemacht worden.

er sucht sich nun baburch zu behaupten, daß er die Sünde von dem eigentlichen Ich des Menschen entfernt und in die Aleußer= lichkeit verlegt. Christus fagt: die Sünde komme, zuerst in der Gestalt des bosen Gebankens, aus dem Herzen, d. i. aus dem innersten Gebensheerde, dem Sitz der Reigungen und der Selbstbestimmung, und eben darum vermöge sie den Menschen zu verunreinigen \*); diese Theorie dagegen behauptet, sie komme aus der Sinnlichkeit, d. i. aus einem Lebensgebiet, das in Beziehung auf das eigentliche Ich des Menschen ein äußerliches ist; woraus denn von selbst folgt, daß sie eine tiese Verunreinigung des ganzen Menschen nicht zu bewirken vermag, sondern daß sie mehr wie ein von außen ihm angeflogner irdischer Schmut zu betrachten ist, der das Durchstrahlen der wahren Gestalt des innern Lebens hemmt und deffen Erscheinung trübt. selbst bleibt dabei geschützt gegen jede beschimpfende Anklage; der Wille ist eigentlich immer auf das Gute gerichtet (benn gabe es einen böfen, verkehrten Willen, so tame die Sünde ja gewiß aus ihm, nicht aus der Empörung der Sinnlichkeit wider den Geist);

<sup>\*)</sup> Matth. 15, 19. 20. — Die dialogispol novygol find im Berhältniß zu dem Folgenden: povoi, moizeiai, u. s. w. gewiß nicht als eine einzelne Gattung der Sünde neben andern, sondern als die erste Entwickelungsstufe der Sünde aufzufassen, an die sich dann die andern als thatjächliche Berwirklichung berselben anschließen. — Schwierig kann in dieser Stelle erscheinen, wie doch das aus dem Herzen hervorgehende Bose den Menichen profaniren foll, da es ja grade dadurch, daß es aus dem Herzen hervorgeht, ein schon profanirtes Inneres vorauszusetzen scheint. Schwierigkeit löset sich durch die Erwägung, daß die Verwirklichung dessen, was zunächft als unreiner hang im herzen wurzelt, nun eben das wirklice Bewußtjein und Handeln in That und Rede (ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι) verunreinigt. Daß damit nun auch der Leib, der ein Tempel des heiligen Geistes werden soll, entweiht wird, ift zwar nach der Grundanschauung des R. T. immer das Sekundare, aber darum nichts weniger als gleichgültig, vgl. das Paulinische: καθαρίσωμεν έαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός καί πνεύματος (wo die Ordnung als Steigerung zu verstehen ist), 2 Kor. 7, 1.

das Gute mißräth dem Menschen gleichsam nur, indem es in die Erscheinung tritt, und so entsteht — das Böse. Die Sünde ist dann in Wahrheit nicht mehr unsre That, sondern unser Gesschied, eine beklagenswerthe Krankheit unsrer Natur, die ihren letzten Grund nur darin haben kann, daß nun eben im Menschen so Verschiedenes wie Geist und Sinnlichkeit durchaus hat Eins werden sollen, und daß die Sinnlichkeit leider so stark ist und der Geist so schwach; wir selbst sind nicht mehr böse, sons dern wir leiden nur das Vose. Was Oedipus dei Sophokles von seinen Werken sagt, daß sie mehr erlittene als begangene seine (Oed. in Colono v. 266. 267), das würde dann von allen bösen Werken der Menschen gelten.

Und wie jede selbstgerechte Entschuldigung immer nur die andere Seite einer ungerechten Beschuldigung ist, so enthält denn auch diese Erklärung des Ursprunges der Sünde eine schwere Verleumdung der sinnlichen Natur des Menschen, wodurch dieser aufgebürdet wird, was der Ankläger selbst, der Geist, dessen Willen die Sinnlichkeit als ihrem Herrn dienen muß, verbrochen hat. Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. Diesen fal= schen Beschuldigungen gegenüber wird es nöthig Hamanns oben (S. 216) angeführten Ausspruch über das Verhältniß der Sinnlichkeit zur Entstehung der Stinde in Erwägung zu geben. Die Sinnlichkeit ist, streng genommen, immer schuldlos; ihre Triebe und Neigungen find selbst im gestörten Zustande niemals auf das Böse als solches gerichtet; die Schuld ist des Wählen= den, der sie zu Werkzeugen seiner verkehrten, gott= und natur= widrigen Gedanken mißbraucht. Das bezeugt Jedem sein Gewissen, wenn es um der Sünde willen ihn selbst schuldigt. Aber es ist leicht zu begreifen, daß eine Theorie, die in der Herleitung der Sünde das Verhältniß des endlichen Geistes zu Gott ignorirt, auch sein Verhältniß zur Natur, zunächst im Gebiet des eigenen Lebens, mißkennen und verfälschen muß. Wer, an=

statt das Princip der Sünde eben in der Losreisung von Gott zu suchen, den Menschen schon als gott-los vor aussetzt, um jenes Princip zu sinden, der ist auf dem besten Wege ihn auch naturlos zu machen. Indem er an der wahren Quelle der Sünde vorübergeht, wird er kaum umhin können die unschuldige, göttlich geordnete Verschiedenheit in seinem Wesen zu einem ursprüng-lichen und unversöhnlichen Zwiespalt zu steigern, um damit ein Princip zu gewinnen für die Herleitung der Sünde.

Und hier öffnet sich unserm Blick eine andere Seite der praktischen Folgen dieser Ansicht — gegenüber jener leichtfinnigen Behandlung der Sünde, welche fich in die Übermacht der Sinnlichkeit über den Geist als in eine unüberwindliche Schranke unsers Daseins findet —, eine düstre, schwermüthige Abwendung von der sinnlichen Sphäre des menschlichen Lebens, ein praktischer Spiritualismus, der ganz nahe anstreift an die Manichäische Weltansicht. Ist das Böse nichts Anderes als das Widerstreben der Sinnlichkeit gegen den Geist, warum tabeln wir dann noch die mönchische Asketik, die darauf ausgeht die finnliche Natur zu schwächen und ihre Triebe und Bedürfnisse zu unterdrücken? Wir können darin nichts Anderes sehen als die einfache Konsequenz dieser Ansicht, wie sie sich da mit Nothwendigkeit aufdrängt, wo der Geist sich seinen angestammten Abel durchaus nicht will kränken lassen, wo es ihm mit dem Streben nach Heiligung tiefster Ernst ist. Liegt es im Wesen der sinnlichen Natur gegen den Geist anzukämpfen, so strebt der Geist mit Recht danach, soviel er vermag, naturlos zu werden. Man kann die Methoden tadeln, durch deren Anwendung die mönchische Astese dieses Ziel zu erreichen suchte; aber das Ziel selbst wird man anerkennen muffen.

Ober genügt es zur Abwehr dieser bedenklichen Folgerungen uns darauf zu berufen, daß ja nicht die Sinnlichkeit selbst und ihre Triebe und Neigungen, sondern nur das Übermaß der= selben im Berhältniß zum Geift für bose gehalten werde? Aber was die Sinnlichkeit mit Nothwendigkeit aus sich entwickelt, wenn sie ein bestimmtes Maß erreicht hat, das muß sie als Reim schon in sich getragen haben auch bei dem geringsten Maß; immer muß die Tendenz in ihr sein dem Geist sich zu widersetzen; und wenn nun in dieser Widersetzlichkeit die Sünde besteht, so liegt es gewiß sehr nahe, daß das Streben nach Heiligung seine ganze Macht auf möglichste Lähmung und Unterdrückung der Sinnlichkeit überhaupt richtet. Und dazu wird die Aufforderung um so dringender, da ja nach dem Zusammenhange dieser Ansicht die Sinnlichkeit sich schon im Besitze der Herrschaft über das menschliche Leben befindet, wenn der Geist seine Ansprüche geltend macht, mithin die fittliche Entwickelung von dem gestörten Verhältniß, von dem Übergewicht des niedern Gebietes über das höhere ihren Anfang nimmt. Die kräftigste und vollständigste Wirksamkeit zur Aufhebung der Sünde wird nach dieser Theorie natürlich auf beide Seiten zugleich gehen, den Geist zu stärken und die Sinnlichkeit zu schwächen suchen; faßt man aber die einzelnen Seiten für sich auf, so wird es wesentlich gleichgültig sein, ob man sich mehr bestrebt den Geist zu stärken oder die Sinnlichkeit zu schwächen.

Das Schlimmste auch bei dieser ernstern Anwendung der hier erörterten Ansicht ist, daß, während das Streben nach der Heisligung den Feind ganz in den Außenwerken sucht, nur zu oft die Schlange desto sorgloser am eignen Busen gehegt und gespslegt wird. Die sinnliche Lust und Weltliebe wird bekämpst und unterdrückt; aber die gefährlichern Mächte des Dünkels, des Hochmuthes, der ausschließenden, engherzigen Sinnesart läßt man ruhig gewähren. Ja selbst seine Siege werden in solchem Zustande dem Gemüth oft zur Falle; sie dienen nur dazu den innern Feind zu verstärken, indem sich geistlicher Stolz und Selbstgerechtigkeit an ihnen nährt.

Es läßt sich nicht leugnen und ist auch nach den bisherigen Erdrterungen sehr begreiflich, daß es vorzugsweise Pelagianische Ansichten sind, auf beren Grundlage, wenn auch nicht die eigent= liche Ableitung der Sünde aus der Sinnlichkeit — denn diese wurde bei nur einiger Konsequenz durch den vom Pelagianismus überall hochgehaltenen Begriff ber Wahlfreiheit ausgeschloffen —, doch die einseitige Auffassung der Sunde als einer Übermacht der Sinnlichkeit über den Geist sich geltend gemacht hat. Vergleichen wir mit dieser Thatsache das, was wir so eben als praktische Folgerung bieser Auffassung der Sünde erkannt haben, fo drängt sich hier von selbst die beiläufige Bemerkung auf, wie wenig doch die Unterschiede von leichterm und schwererm Blute, von sanguinischem und melancholischem Temperament sich dazu eignen, um aus ihnen den Gegensatz der Pelagianischen und Manichäischen Denkart herzuleiten; wie es benn schon an fich ein ganz verkehrtes Unternehmen ist einseitige Richtungen, hervorgegangen aus der tiefsten Bewegung des menschlichen Gei= stes, der nach der Erkenntniß der ewigen Wahrheit ringt und es doch nicht über sich gewinnen kann sich wahrhaft hinzugeben, auf dergleichen physiologische Unterschiede zurückzuführen. Pelagianismus hat in der That eine tiefere Wurzel in den Grundrichtungen der menschlichen Natur nach ihrer gegenwär= tigen Beschaffenheit; und wenn er sich allerdings in unserer Zeit gewöhnlich ziemlich lag in der Beurtheilung und Behandlung der sittlichen Dinge zeigt, so vermag er doch eben so wohl eine schwermüthige Anwendung von Allem, was das sinnliche Leben Anmuthiges und Reizendes darbietet, einen düstern Eifer das eigene Verdienst aufzurichten und sich zu diesem Zwecke ganz der Entfagung zu widmen aus seinem Schooße zu erzeugen. bestätigt uns besonders das Mönchthum; aus dessen Zellen ging zunächst der Pelagianismus hervor, und bei ihm fand er die lebhafteste Begünstigung und Vertretung gegen Augustinus'

Lehrart\*). Es verträgt sich damit sehr wohl das Obenangedeutete, daß andrerseits im Mönchthum, sosern es sich als die Vollkommenheit des menschlichen Lebens geltend macht, ein mächtiger Zug zu Manichäischen Ansichten tief begründet ist. Eben die Neigung den ursprünglichen Gegenstand des sündigen Strebens nicht in dem innern, sondern in dem äußern Gebiet des menschlichen Daseins, in der Sinnlichkeit und ihrer Lust zu suchen ist das vornehmste Band zwischen beiden Richtungen\*\*). —

Es ist schon früher von uns anerkannt worden, daß dem Ubergewicht der Sinnlichkeit über den Geist in Bezug auf die Erscheinung der Günde im menschlichen Leben eine sehr bedeutende Stelle gebührt. Aber darin eben verfährt diese Ansicht ungründlich, daß fie nicht bloß sich lediglich an die eine Seite der Erscheinungen der Sünde, freilich die gewöhnlichste und augenfälligste, hält, sondern auch, wenn es gilt Wesen und Grund der Sünde zu erforschen, bei der unmittelbaren Erscheinung derselben und ihrer Beschreibung stehen bleibt, anstatt zu einem tiefer liegenden Punkte fortzuschreiten. Es leuchtet hier= aus ein, daß eine Theorie des Bosen, die zur Entwickelung dieses Begriffes nichts weiter hat als den Gegensatz von Vernunft und Sinnlichkeit, Geist und Natur, ben Charakter einer gewiffen Oberflächlichkeit in ihrer ganzen Behandlung dieses Gegen= standes niemals überwinden kann. Wir haben im ersten Buch dieser Untersuchungen gesehen, daß diese Störung der wahren Harmonie zwischen den beiden Seiten unfers Wesens — welche übrigens nicht bloß Auflösung dieser Harmonie ist, sondern in unzähligen Fällen, überall wo ber Geift den finnlichen Begierden

<sup>\*)</sup> Bgl. Wiggers' pragmat. Darstellung des Augustinismus und Pclagianismus Th. 2, S. 19.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Nitsich's System der driftlichen Lehre §. 106. Anm. 2 (S. 228 f. sechste Aufl.).

willig dient, Vertauschung der wahren Einheit mit einer falschen umgekehrten — nur in einer Zerrüttung unsers höchsten Vershältnisses zu Gott, ihr Princip haben kann\*). Und nur wenn dieses Princip hier gefunden, wenn die Sünde ihrem innersten Wesen nach als Abfall von Gott zur Selbstvergötterung erkannt ist, wird uns der furchtbare Zwiespalt, das unermeßliche Elend, welches sich von der Sünde aus über das ganze menschliche Leben verbreitet hat, wahrhaft verständlich; wer die eigentliche Quelle der Sünde in eine Unempfänglichseit der Sinnlichseit für die bestimmende Kraft des Geistes setzt, der kann sich vor der unübersehdaren Masse dieses Jammers, die auf einen ohne Vergleich schlimmern Kern alles sündigen Wesens hinweist, nur dadurch retten, daß er sie sich möglichst zu verbergen sucht.

Indessen die von uns bekämpste Erklärungsart der Sünde deckt sich mit dem Schilde der höchsten Autorität; es soll — das war vor einigen Jahrzehnten die fast einstimmige und ist noch jest eine sehr verbreitete Ansicht unter den Theologen — deutliche Lehre des Neuen Testaments sein, daß die Sünde, wie Einige sagen, aus dem Körper\*\*), wie Andere sich vorsichtiger ausdrücken, aus der sinnlichen Natur des Menschen und deren Trieben und Neigungen herstamme. Christus selbst

<sup>\*)</sup> Auch in der tiefsinnigen Erzählung der Genesis vom Sündenfall geschieht es erst als Folge eines ursprünglichen Frevels gegen Gott und zur Strafe desselben, daß die Schlange vor allen Thieren des Feldes so festgekettet wird an die Erde, daß sie auf ihrem Bauche kriechen und Staub essen muß ihr Lebenlang.

<sup>\*\*)</sup> Ammon z. B. beschuldigt in seinem Handbuch der dristlichen Sittenlehre Th. 1, §. 12 den Apostel Paulus gradezu eines "moralischen Dualism, welcher darin besteht, daß man die Materie als den Sitz des Bösen, den Geist aber als die Quelle des Guten betrachtet!"

foll dieß gelehrt haben Matth. 26, 41. Joh. 3, 6, eben so Jacobus 1, 14. 15, ganz besonders aber der Apostel Paulus, der nicht bloß an mehreren Stellen den Sitz der Sünde in das sowua ober die uély verlege, sondern die sáck ganz bestimmt, nament= lich in den Briefen an die Römer, die Gelater, die Koloffer, als Quelle der Sünden, den der Sünde hingegebenen Menschen als σαρκικός, den Kampf des πνεύμα mit der σάρξ und den Sieg des erstern als die wefentliche Aufgabe der christlichen Heiligung bezeichne. Dáck aber sei eben nichts Anders als die finnliche, animalische Natur des Menschen (wozu natürlich nicht die bloße Leiblichkeit, sondern auch das psychische Lebensprincip und die aus ihm entspringende Mannichfaltigkeit von Empfindungen, Trieben, Begierben gerechnet werden muß), und ihr gegenüber stehe darum das πνευμα, welches die höhere ver= nünftige Natur des Menschen und ihre theoretischen und praktischen Vermögen bedeute.

Was nun zuerst die nichtpaulinischen Stellen betrifft, so find wir durchaus nicht berechtigt in dem Ausspruche Christi: zò μέν πνευμα πρόθυμον, ή δε σαρξ ασθενής, Matth. 26, 41, eine allgemeine Belehrung über Wesen und Ursprung der Sünde zu suchen. Der Erlöser sagt es nicht von den Men= schen überhaupt und in allen Zuständen, daß der Geist willig sei zum Guten, sondern nur von seinen Jüngern, deren Liebe zu ihm er kannte, und wenn er sie warnt vor der Schwäche der finnlichen Natur — denn das ist allerdings hier oxog —, so bezieht sich dieß auf die eigenthümliche Beschaffenheit des heran= nahenden Momentes, welcher ihre Treue mit Schrecknissen, die unmittelbar auf die Sinnlichkeit wirken, bedrohen follte. Wenn an dieser Stelle πνευμα offenbar einen Bestandtheil des menschlichen Wesens bedeutet, so verhält es sich anders mit dem Worte des Herrn bei Joh. 8, 6: rò yeyevvnuévov en ens oagnos σάρξ έστι. καὶ τὸ γεγεννημένον έκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά έστι.

Hier ist nverua nach V. 5 und 8 unzweifelhaft das nverua äycor und (an der zweiten Stelle) das aus ihm geborne neue, Gott zugewandte Leben. Das pepperensone en ens ocenós bagegen bedeutet die finnliche, natürliche Geburt des Menschen, aus welcher auch nur finnliches natürliches Leben hervorgeben kann, nicht aber das, wodurch der Mensch Bürger des göttlichen Reiches wird, vgl. zu d. St. Lückes Kommentar zum Ev. Joh. B. 1, S. 524. Der Ausspruch verneint mithin nur, daß das, woran Rikobemus benkt, ihn zur Theilnahme an dem Reiche Gottes befähige; über die Quelle deffen, was dieser Theilnahme positiv entgegensteht, der Sünde, giebt er uns keinen Aufschluß. Jac. 1, 14. 15. dagegen lehrt uns allerbings die Entstehungsweise der sündlichen That im gegenwärtigen Zustande des menschlichen Geschlechts kennen; aber es ist ganz willkürlich unter der enequeia nur die auf sinnlichen Genuß gerichtete Begierde zu verstehen.

Wenn an diesen und einigen ähnlichen Stellen der Schein einer Ableitung der Sünde aus der Sinnlichkeit für die aufmerksamere Betrachtung leicht verschwindet, so wird doch die Untersuchung viel schwieriger und verwickelter, so wie wir uns zur Lehrart des Apostels Paulus über diesen Punkt wenden\*). Dieß müssen wir gleich von vorn herein anerkennen, daß Paulus den Leib, die Glieder öfters nicht nur als ausstührende Organe der Sünde, sondern auch als Sipe ihrer Macht bezeichnet, was sich nur auf die ungeordnete Gewalt der sinnlichen Triede und Begierden beziehen kann. So Köm. 6, 12.
13. 19. Köm. 7, 5. 23. 24. Die Interpreten sinden gewöhnlich

<sup>\*)</sup> Bgl. Tholuck, erneute Untersuchung über oxof als Quelle der Sünde, Studien und Kritiken 1855, drittes Heft, S. 477 ff. Ernesti, die Theorie vom Ursprunge der Sünde aus der Sinnlichkeit im Lichte des paulinischen Lehrgehaltes betrachtet. 1855.

<sup>3.</sup> Muller, Die Lehre von ber Gunbe. I.

denselben Sinn auch in Röm. 6, 6. Rol. 2, 11. Es wird fich indessen später zeigen, daß für diese Stellen eine ganz andere Auffassung die begrundetere ist. Was den Apostel, besonders ver= anlassen konnte die Offenbarung der Sünde in der Ubermacht der sinnlichen Begierden öfters stark hervorzuheben, hat Neander gezeigt\*). Mit dieser der finnkichen Ratur des Menschen zuerkannten Bedeutung aber ift die Ansicht, mit der wir es hier zu thun haben, noch ganz und gar nicht begründet; und wenn in der Behandlung dieses Gegenstandes von Exegeten und Dog= matikern die Begriffe: Quell, Sig, Organ, oft genug ziem= lich bunt durch einander gemischt werden, so hat sich unsre weitere Untersuchung doch nur an den ersten unter diesen Begriffen zu Die Frage ist also, ob das Vorhandensein der Sünde im menschlichen Leben nach Paulus seinen Grund in der finnli= chen Ratur des Menschen und in einer unsprünglichen Unempfäng= lichkeit derselben für die bestimmende Kraft des Geistes habe; womit denn im Zusammenhange dieser Theorie zugleich unmittelbar das Wesen der Sünde bestimmt wäre, dahin nämlich, daß sie in der Übermacht der Sinnlichkeit über das Streben des Geistes bestehe. Und dies würde der Apostel allerdings lehren, wenn saoß im Gegensate von arevua wirklich bei ihm, wie noch in neuester Zeit von sehr vielen Theologen angenommen wird \*\*), die finn=

<sup>\*)</sup> Geschichte der Pflanzung der criftl. R. durch die App. B. 2, S. 665 (vierte Ausg.).

<sup>\*\*) 3.</sup> B. von Usteri, Entwickelung des Paulin. Lehrbegriffes S. 43 ff. (vierte Auflage); Schulz, die christl. Lehre vom h. Ab. S. 96 f. (erste Aufl.); De Wette, christl. Sittenlehre §. 10; Bretschneider, Grundlagen des evangelischen Pietismus §. 12; v. Cötln, bibl. Theologie B. 2, S. 237. 248. Dieser Auffassung des Begriffes oxos hat sich unter den neueren Auslegern des Paulus zuerst Tholuck, Rommentar zum Br. an die Römer, zu R. 7, B. 14 (in der ersten Ausgabe vom J. 1824), widersett. Merkwürdig schwankend äußert sich hierüber Baur in seinem "Paulus". Einerseits erklärt er ausdrücklich S. 528: "Fleisch

liche Ratur des Menschen mit den ihr wesentlichen Bedürfnissen und Trieben, Lust- und Schmerzempsindungen bedeutete. Denn daß dem Ap. Paulus die säoß nicht bloß Sit oder Organ der stündlichen Lust ist, sondern eine Sitndenquelle, ein im menschlichen Leben wirkendes Princip, welches Gott und seinem Geset widerstrebt, das kann nach Stellen wie Röm. 8, 7 f. Gal. 5, 16 f. Eph. 2, 3, und nach der öster bei ihm vorsommenden Bezeichnung des von der Sünde beherrschten Lebens durch nard säona nach Stellen Weiselhaft sein.

Daß nun ociet in diesem Gegenfate gegen zverun nichts weiter bedeuten sollte als die finnliche, wenn man will, anima= lische Ratur des Menschen, das muß uns freilich schon beim Blick auf andere Momente der Paulinischen Lehre sehr unwahrscheinlich vorkommen. Soll nach Paulus der menschliche Leib — etwa weil er zaïnós ist. — in einem wesentlichen Zwiespalt mit dem Geiste stehen, soll aus diesem Zwiespalt mit Rothwendigkeit, wenngleich in der Form der Kontingenz und Freiheit, die Sünde entspringen, wie könnte bann Paulus die Christen auffordern Leib und Glieder dem Dienste Gottes zu weihen? wie könnte er ihren Leib, diesen gegenwärtigen, irdisch materiellen Leib für einen Tempel des heiligen Geistes erklären? Röm. 6, 13. 19. 12, 1. 1 Kor. 6, 13. 15. 19. 20. Vorzüglich ist hier merkwürdig 1 Kor. 6, 13, wo die große, heilige Bedeutung der menschlichen Leiblichkeit im Gegensatz gegen modernen Spiritua= · lismus besonders darin hervortritt, daß der Apostel nicht bloß jagt: τὸ σῶμα τῷ πυρίφ, jondern auch umgekehrt: ὁ πύριος τῷ

ist der Mensch nicht bloß nach der einen Seite seines Wesens, sondern er ist, seiner natürlichen Beschaffenheit nach betrachtet, seinem ganzen Wesen nach Fleisch." Und dann wird doch wieder säch gradezu der "leiblichen Natur des Menschen" gleichgesetzt, S. 551. Freilich ist auch bei Baur die sächt zugleich Princip, Sitz und Organ der Stude, was eine bestimmte Fassung ihres Begriffs sast unmöglich macht.

Ist die Herleitung der Sünde aus der Sinnlichkeit ernstlich gemeint, so wird die Sinnlichkeit als das Bestimmende, der Geist und Wille als das Bestimmte betrachtet; damit aber ließen sich jeue Momente in der Lehre des Apostels nur unter der Voraussetzung ausgleichen, daß er der Sinnlichkeit ein Ber= mögen sich aus sich selbst entweder dem Dienste Gottes oder dem Dienste der Sünde zu weihen zugeschrieben, d. h. daß er ihr die Prädikate von Willen und Geist beigelegt hätte. — Wenn ferner grade bei dem Apostel Paulus die Lehre von einer zukünftigen Auferstehung des Leibes so stark hervortritt, so scheint diese Lehre zwar mit der Ableitung des Bösen aus der Sinnlichkeit nicht in unmittelbarem Widerspruch zu stehen — wegen des Unterschiedes zwischen σωμα ψυχικόν und σωμα πνευματικόν, 1 Kor. 15, 44 —; aber einen tiefeingreifenden Zwiespalt der Tendenz beider Lehren werden wir uns nicht ableugnen können. Wo ein= mal die Ansicht, daß die Sünde aus der Sinnlichkeit herstamme, und die damit zusammenhangende schroff dualistische Auffassung des Verhältnisses zwischen Seele und Leib feste Wurzel gefaßt hat, da wendet sich das Interesse von der Frage um die Erhal= tung und verklärende Wiederherstellung der Leiblichkeit ab und findet in der Vorstellung von einer bloß geistigen Existenz des Menschen nach dem Tode seine Befriedigung. Ja dieser Zwiespalt der Richtungen steigert sich sofort zum direkten Wider= spruch, wenn wir nicht dem Apostel jedes Nachdenken über die nächsten Folgen seiner Lehrsätze absprechen wollen. Denn wenn Paulus die Sünde dadurch, daß er sie als eine Feindschaft gegen Gott betrachtet, entschieden von der göttlichen Anordnung und Verursachung ausgeschlossen hat, so konnte er, falls ihm der positive Grund der Sünde in der sinnlichen Natur des Menschen lag, lettere auch nicht auf Gott als Urheber zurückführen, son= dern nur auf ein Gott entgegengesetztes Princip. Dann aber kann die Erlösung des Menschen von der Macht der Sünde sich

jo wenig mit der verklärenden Auferweckung feines Leibes voll= enden, daß sie vielmehr mit ber Zerstörung deffelben anfangen müßte. — Eben fo wenig läßt sich die Ableitung des Böfen aus ber Sinnlichkeit mit ber vollkommnen heiligkeit bes Erlösers, einem Grundpfeiler apostolischer Lehre, in wahre Ubereinstimmung bringen. Enthält die Sinnlichkeit nicht bloß einen Reiz für den Willen fich gegen den Willen Gottes zu bestimmen, sondern ist sie die hervorbring nde Urfache ber Sünde, entspringt bemnach aus ber finnlichen Natur unter ben gegebenen Berhältnissen ber menschlichen Entwickelung mit Nothwendigkeit irgend ein Grad von sittlicher Unreinheit: so finden wir uns in dem verhängnisvollen Dilemma, entweder, wie auch viele Reuere von dieser Anficht aus gewagt haben, die unbesteckte Heiligkeit des Lebens Christi (das άμαρτίαν μή γνώναι 1 Kor. 5, 21) ober auf doketische Weise die volle Wahrheit der menschlichen Natur in Christo (das ἀνθρωπον είναι 1 Tim. 2, 4. Köm. 5, 15. 1 Rot. 15, 21, γενόμενον έκ γυναικός, έκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα Gal. 4, 4. Köm. 1, 3), wozu unstreitig auch die Theil= nahme an dem σωμα ψυχικόν unsers gegenwärtigen Lebens gehört, aufopfern zu müssen. Eins aber ift den deutlichen Aussprüchen und dem ganzen Zusammenhange der apostolischen Lehrentwickelung, ja den tiefsten Interessen des christlichen Glaubens eben so widerstreitend wie das Andere. Ein Ausweg scheint sich zwar hier noch darzubieten in der Vorstellung, zu welcher sich Töllners Scharffinn gebrängt findet, um mit jenen Voraussehungen die Sündlosigkeit Jesu zu vereinigen. Es ist die Vorstellung, daß Jesu eine übernatürliche Einwirkung Gottes hier zur Hülfe gekommen fei und ihn durch fortgesetzte Wunder in jedem kritischen Augenblicke vor der Sünde bewahrt habe\*). .

<sup>\*)</sup> Theolog. Untersuchungen B. 1, St. 2, S. 126. Bei Töllner ift es eigentlich die Behauptung, daß die Sünde mit Nothwendigkeit aus

Allein dann geht der wahre Begriff der innern Reinheit des Erlösers doch verloren; die Sände ist dann auch bei ihm immerfort im Bervorbrechen und wird nur durch eine äußere Gewalt zurückgebrängt und an ihrem Zustanbekommen in einzelner That verhindert. Diese mechanische Vermittelung steht ganz auf gleicher Linie mit der besonders durch Bellarm in entwickelten Vorstellung der katholischen Dogmatik vom Urstande, nach welcher auch in diesem schon ein Widerstreben der sinnlichen Natur gegen ben Geist, eine naturalis propensionum pugna — Bellarmin scheut sich nicht dieß einen languor, morbus naturae humanae zu nennen und ex conditione materiae abzuleiten vorhanden ist und nur durch das donum supernaturale iustitiae originalis velut auréo freno zurückgehalten wird\*). Der Anstoß würde auch nicht gehoben, wenn man die Lehre von der personlichen Einhelt der göttlichen und der menschlichen Natur in Christo, auf welche die altkirchliche Dogmatik ja allerdings die Sündlosigkeit des Erkösers gründet \*\*), zu Hülfe tufen wollte,

den ursprünglichen Schranken der menschlichen Natur hervorgehe, welche er durch diese Auskunft mit der Sündlosigkeit Jesu zu versähnen sucht. Und allerdings trifft dieser Widerstreit mit einer christlichen Grundlehre und damit weiter die Unfähigkeit die Menschwerdung des Sohnes Gottes von dieser Seite ihrer Nöglichkeit nach zu erkennen nicht bloß diese Sinn-lichkeitstheorie, sondern, wie aus den Untersuchungen des vorigen Rapitels zur Genüge hervorgeht, die Ableitung der Sünde aus der metaphysischen Unvollkommenheit des Menschen überhaupt. — Bon derselben Art wie dieser Einfall Töllners ist die Baylesche Meinung, welcher Strauß in seiner christlichen Glaubenslehre §. 78 (B. 2, S. 371) — natürlich nur hypothetisch, unter Boraussehung der christlichen Gotteslehre — beisstimmt, daß Gott, wenn er das Böse nicht wollte, dessen Wirklichwerden ja durch Entziehung des Concursus, so oft der Mensch eine Sünde begehen wollte, verhindern könnte.

<sup>\*)</sup> De gratia primi hominis cap. IV. V.

<sup>\*\*)</sup> Gewiß mit Unrecht, wie denn bei dieser Auffassung der Heiligkeit Christi theils die Versuchlichkeit, welche der Verfasser des Briefes an die Hebräer eben so sehr hervorhebt wie seine steckenlose Reinheit, theils die

so daß als Zaum für die sinnliche Natur an die Stelle jener übernatürlichen, wunderhaften Einwirtung Gottes die göttliche Natur in Christo träte. Denn auf diese Art würde die Reinheit der menschliche natur doch nicht erhalten und überdieß die persönliche Einheit göttlicher und menschlicher Natur in Christo mit einer ganz äußerlichen (Nestorianischen) Vorstellung von dem Verhältniß beider vertauscht. Hier bleibt also ein unauflöslicher Widerspruch, welchen nicht unsern Vorstellungen, sondern dem Apostel aufzubürden wir billig Bedenken tragen.

Von der entgegengesetzten Seite muß es uns sehr mißtrauisch machen gegen die odige Auffassung des Begriffes odoß bei Paulus, daß er das Böse, und zwar in seiner höchsten Steigerung, auch solchen geschaffenen Wesen zuschreibt, die keine irdisch sinnliche Natur, kein odaa pozenóo besitzen, den bösen Seistern. Wenn der Apostel von Christo, der die irdisch sinnliche Natur mit uns getheilt (Gal. 4, 4. Hebr. 2, 14), das Böse verneint, in den Dämonen dagegen, welche jener Natur nicht theilhaftig sind, das Böse anerkennt, wird es nicht schon dadurch allein wenigstens höchst wahrscheinlich, daß nach seiner Ansicht das Böse zu der sinnlichen Natur des Menschen in keinem wesentlichen Verhältnisse statur des Menschen in keinem wesentlichen Verhältnisse stehe, daß also odoß bei ihm noch etwas Anders bedeuten müsse als die Sinnlichkeit? —

11

Wahrheit seiner fortschreitenden sittlichen Entwickelung, wie sie uns besonders durch Luc. 2, 52. verbürgt wird, und mit Beiden zugleich die Anschallicheit des irdischen Lebens Christi verloren geht. Ihre eigentliche Wurzel hat diese versehlte Behandlung der Sündlosigkeit Christi darin, daß die ältere Dogmatit in ihrer Ansicht von seinem irdisch menschlichen Leben den großen, vollen Gehalt des kavrdv knevwor Phil. 2, 7. nicht sestihielt und darum einem gewissen Schwanken zwischen Annäherungen bald an dosetische, bald an Nestorianische Bestimmungen sich nie ganz zu entziehen vermochte. — Über das Verhältniß der Heiligkeit Jesu zu seiner Theilnahme an unserer sinnlichen Natur so wie zu seiner Versuchlichkeit voll. Ullmanns tressliche Schrift über die Sündlosigkeit Jesu, besonders S. 113—131. 152 f. (siebente Auss.).

Fassen wir nun den Pauliuischen Gebrauch des Wortes σάοξ selbst näher in's Auge, so will er sich gleich an einer der Hauptstellen, Gal. 5, 13—24, mit der Bedeutung: Sinnlichkeit durchaus nicht vertragen. Schon von vorn herein müßte es bei dieser Bedeutung höchlich auffallen, wie doch der Apostel der Warnung die christliche Freiheit nicht in einen Antrieb für die oaog zu verkehren die Ermahnung einander durch die Liebe zu dienen gegenüberzustellen vermag, V. 13. Und so hat er auch in dem Folgenden bei der eneduja nagnás rach dem Zusammenhange offenbar besonders die Begierden des Haffes, Vieides u. dgl. (άλλήλους δάκνειν καλ κατεσθίειν B. 15) im Sinne. Darum führt er denn auch V. 20 in der Reihe ber koya ΄ της σαρχός folgende auf: έχθραι, έρεις, ξηλοι, δυμολ, έριθείαι, διχοστασίαι, αίρέσεις, φθόνοι, φόνοι. Was haben alle diefe Sünden mit der Sinnlichkeit zu thun? Oder wenn es am Ende nicht schwer hält bei jeder Sünde, insosern sie in die Erscheinung tritt, irgend einen Zusammenhang mit der Richtung auf das Sinnliche nachzuweisen, wie sollen wir uns doch die Sinn= lichkeit als das eigentlich Wirkende in ihnen (kora της σαρνός) vorstellig machen? In Analogie mit dieser Stelle nennt der Apostel die Korinther oagninoi, weil Reid, Zank und Zwietracht unter ihnen ift, weil sie sich ganz von einzelnen menschlichen Lehrern abhängig machen, anstatt nur auf Christum sich zu gründen, 1 Kor. 3, 1—4. Auch durch das enereleis das oagni, Gal. 3, 3, will doch der Apostel keinesweges ein Übergewicht bezeichnen, das die Galater allmählich den finnlichen Reigungen und Begierden eingeräuntt hätten, sondern ihr Vertrauen auf die Werke des Gesetzes. Daffelbe gilt von der gewissermaßen parallelen Stelle Röm. 4, 1, wo die Ordnung der Worte, wie sie der recipirte Text giebt, gewiß beizubehalten und demnach κατά σάρκα mit εύρηκέναι zu verbinden ist (vgl. Fritiche, Pauli ad Romanos epistola tom. I, pag. 213. 214).

Auch hier bezieht sich das nard odena ebennéval auf das, was Abraham durch seine Gerechtigkeit aus den Werken erlangt hat - nämlich καύχημα άλλ' οὐ πρός τὸν Θεόν -; was foll aber hier die Sinnlichkeit? Auch die xara aagna aagoi, 1 Kor. 1, 26, find dem Ap. offenbar nicht bloß die Anhänger einer materialistischen ober sensualistischen Richtung in der Philosophie, sondern, wie aus dem ganzen Zusammenhange der ersten Kapitel dieses Briefes erhellt, Alle ohne Unterschied, welche in den verschiedenen Systemen der Hellenischen Philosophie ihre Befriedigung suchten, im Gegensatz gegen das Vertrauen auf die göttliche Gnade in Christo, 2 Kor. 1, 12. Aber am entschiedensten burchbricht die Schranken der gewöhnlichen Auffassung von ociox Kol. 2, 18 f. Der Apostel bekämpft hier eine Sette, bei der sich mit theosophischer Spekulation eine strenge Asketik vereinigte, welcher er felbst die άφειδία σώματος zum Vorwurf macht. Diese auf ihre höhere Erkenntniß und ihre sinnlichen Entsagungen stolzen Spiritualisten bezeichnet Paulus als aufgeblasen von ihrem Fleischessinne und behauptet, daß ihr absonderliches Treiben nichts Anders zum Zwecke habe als ihrem Fleische Genüge zu leisten, V. 28.

Wenn nun nach diesem Allen die Bedeutung Sinnlichkeit für das Paulinische: odes, auf keinen Fall ausreicht, was ist der wahre und volle Begriff des Wortes?

Wollen wir eine genetische Entwickelung besselben versuchen, so müssen wir zurückehen auf den Begriff von IP, dem schon der alttestamentliche Sprachgebrauch eine über die ursprünglichen Grenzen desselben weit hinausgehende Bedeutung gegeben hat. An unzähligen Stellen zwar wird die sinnliche Wurzel des Begriffes sestgehalten, die materielle Substanz des menschlichen und thierischen Leides, bald unterschieden von Haut oder Knochen, bald ohne Rücksicht auf diesen Unterschied, zuweilen auch im tropischen Sinne, wie Hiob 19, 22. Ps. 27, 2. 84, 3.

Jerem. 19, 9. Daran schließt sich die Bedeutung an, nach welcher TVP ben menschlichen Leib überhaupt bezeichnet im Gegensatze gegen בילי, רוין, כלב כי שון. לכ פי שון. 16, 9. 84, 3. Hiob 12, 10. 14, 22. Auf dieser Grundlage entwickelt sich sodann ein ausgebehnterer Gebrauch des Wortes, der jenen Gegensatz fallen läßt und alle irdischen Geschöpfe, in denen sinnliches Leben ist, gradezu nennt, z. B. Gen. 6, 17. 19. 7, 15. 21. 8, 17. Rum. 16, 22. 27, 11. Hioh 34, 15. Pj. 136, 25. Dan. 4, 9. Besonders ist es die menschliche Natur und die ihr angehörigen Einzelwesen, welche in den alttestamentlichen Schriften, vorzüglich von den Propheten, sehr häufig durch "L'I bezeichnet werden, Gen. 6, 12. Deuter. 5, 26. Pf. 56, 5. 78, 39. 144, 21. Jef. 40, 5. 6. 49, 26. 66, 16, 23. 24. Jerem. 12, 12. 17, 5. 25, 31. 45, 5. Ezech. 20, 48. 21, 4. 5. Joel 3, 1. Sach. 2, 13. Die Vorstellung, welche bei dieser Bezeichnung des Menschen und anderer Geschöpfe dominirt, ist die der Schwäche, Gebrechlichkeit und Vergänglichkeit alles irdischen Wesens. An mehreren Stellen tritt diese Vorstellung ganz bestimmt hervor, z. B. Hiob 34, 15. Pf. 78, 39. Jes. 40, 6, befonders im ausdrücklichen Gegensatze gegen Gott als den ewig Dauernden, allein Mächtigen, gegen Gottes Geist als die Quelle aller Kraft, Deut. 5, 26. Jes. 31, 3. Jerem. 17, 5. Pf. 56, 5. Daß aber an irgend einer Stelle des A. T. TYP die sinnliche Natur des Menschen als Sitz eines Widerstrebens gegen ben Geift und einer Hinneigung zur Sünde bezeichne, läßt sich durchaus nicht erweisen. Gesenius im Thesaurus (s. v.) und nach seinem Vorgange mehrere Andre finden diese Bedeutung besonders Kohel. 5, 5, außerdem noch Kohel. 2, 3. Allein wenn man die Worte: TETR INTER אָרַבְּאַיֶּרָ auch ihrem allgemeinen Gebanken nach wie Gesenius auffaßt, so können sie doch immer nur so überset werden: Gestatte beinem Munde nicht beinen Leib — durch

Gelübde (von Opfern), die dein Vermögen überschreiten, und die darum das Bedürfniß beines Leibes dich hindern wird zu erfüllen — in Sünde zu bringen; von einer zur Sünde geneigten Sinnlichkeit aber enthält die Stelle nichts. Noch weniger ist Rap. 2, B. 3. bei dem Entschluß den Leib mit Wein zu pflegen, während das Herz sich weislich verhielte, von einer im Leibe wurzelnden Neigung zur Sünde die Rede\*). könnte man diese Vorstellung noch in dem schwierigen Ausspruch Gen. 6, 3. finden. Inbessen reicht man doch auch hier bei der Erklärung von היא בעלר, mag man nun die unmittelbar fol= genden Worte als Fristbestimmung bis zum Untergange dieses Geschlechts um seiner Sünde willen ober als Beschränkung der Lebensdauer für die folgenden Geschlechter (was doch mit Kap. 9, 10—23. nicht zusammenstimmen will) verstehen, mit der Bedeutung der Vergänglichkeit und Sterblichkeit des Menschen wegen und in Ansehung seiner leiblichen Natur aus. Auch den alttestamentlichen Apokryphen ist dieser Gebrauch des Wortes σάρξ fremd\*\*); dagegen kommt es bei dem Siraciden häufig in der Bedeutung: menschliche Natur, die Einzelwesen, die diese Natur an sich tragen, vor.

An diese eigenthümliche Behandlungsweise des Begriffes im A. T., wie sie mit den Grundanschauungen des Mossaismus und der geoffenbarten Religion überhaupt eng zusammen=

<sup>\*)</sup> Da Gesenius selbst den Sinn der Stelle so bestimmt, s. unter und Wiz, so kann sie wohl nur durch ein Bersehen hierher gestommen sein.

<sup>\*\*)</sup> Unpassend wird sauce saonos Sirac. 23, 23, wo saof ganz eigentlich zu-verstehen ist von der Substanz des Leibes, hieher gezogen. Eher könnte man jene Bedeutung Sirac. 28, 5. sinden. Doch ist auch hier kein hinreichender Grund vorhanden über die sonst überall vorkomemende Nebenvorstellung der Niedrigkeit, Gebrechlichkeit, Sterblichkeit hinauszugehen.

hängt, schließt sich der Sprachgebrauch des N. T. und insbesondere der des Ap. Paulus unmittelbar an. Zuweilen wird von ihm oxog unstreitig im eigentlichen, physiologischen Sinne ' gebraucht für die irdisch materielle Substanz des mensch= lichen und thierischen owua, sofern sie noch dem Organismus angehört; getrennt vom organischen Verbande heißt fie nesar, Röm. 14, 21. 1 Kor. 8, 13\*). So gebraucht Paulus sáęk 1 Kor. 17, 39. Eph. 5, 29. Bon dieser Wurzel des Begriffes ausgehend bezeichnet Paulus öfters durch oces die äußere, sinnlich wahrnehmbare Seite bes menschlichen Da= feins im Gegensatz gegen die innere, geistige — ein Berhaltniß, welches er auch wohl durch σωμα und πνευμα, 1 Kor. 6, 16. 17. 7, 34. Röm. 8, 10 (womit zu vergl. 2 Kor. 4, 10), einmal auch durch δ έξω und δ έσωθεν ήμων ανθοωπος, 2 Apr. 4, 16, ausdrückt. Diese Bedeutung hat σάρξ Rom. 2, 28. 1 Kor. 5, 5. 7, 28. 10, 18. 2 Kor. 4, 11. (vgl. mit V. 10.) 7, 5. 12, 7. Hieher gehört auch der polvspòs saonds nai πνεύματος 2 Kor. 7, 1, dessen Sinn durch Vergleichung mit 1 Aor. 7, 34 (άγία και σώματι και πνεύματι) und Rom. 2, 28, 29 vollkommen klar wird. Noch ganz auf derselben Ent= wickelungsstufe des Begriffes hat es seinen Ort, wenn P. einigemal durch sáeg die leibliche, sinnliche Gegenwart im Unterschiede von der geistigen Gemeinschaft (έν πνεύματι) aus= drückt, 2 Kor. 5, 16. Kol. 2, 1. 5. Auch hier findet sich der= selbe Gegensatz an andern Stellen durch σωμα und πνεύμα

<sup>\*)</sup> Dieß möchte wohl der eigentliche Unterschied im neutestamentlichen Gebrauch von sächt und nokas sein, nicht der gewöhnlich angegebene des lebendigen und des todten Fleisches, vgl. Apgesch. 2, 26. 31. Aposal. 19, 21. Im klassischen Sprachgebrauch ist freilich auch diese Grenze keine seste; darum hat er nicht bloß saqnopäyos für eine gewisse Art Särge, was uns nach unsrer Unterscheidung der Begrisse nicht befremden könnte, sondern auch saqnopäyos und saqnopayia im eigentlichen Sinne, eben so saqnopöqos und saqnopoeia, saqnodasis, saqnidion.

bezeichnet, 1 Kor. 5, 3. 4. 2 Kor. 10, 10. Es ist von hier ein natürlicher Fortschritt in der Entwickelung des Begriffes, wenn oaog die Bedeutung des irdischen Daseins des Menschen überhaupt und der ihm eigenthümlichen Zustände und Berhältniffe gewinnt. So ζήν, περιπατείν, έπιμένειν έν oneni, Gal. 2, 20. 2 Kor. 10, 3. Phil. 1, 22. 24, ferner besonders Rol. 1, 22 - er ro σώματι της σαρχός αὐτοῦ, in dem Leibe seines irdischen Lebens - 24. (womit zur Bestätigung und Erläuterung zu vergleichen ift Hebr. 5, 7. 10, 20), sodann das nærd ocena in Beziehung auf Christum Köm. 1, 3. 9, 5. (Apgesch. 2, 30?) Hieher gehört auch Eph. 2, 15, wo the Exdear von dioas abhängt und genau mit dem unmittelbar folgenden εν τη σαρκί αύτου zu verbinden ift. Diese έχθρα ist die Feind= schaft zwischen Järael und den Heiden, welche noch dauerte, so lange das irdisch menschliche Dasein des Erlöfers währte, und welche nur durch seinen Berföhnungstod, ber in Verbindung mit der von ihm abhängigen Sendung des Geistes ein wesentlich neues, über alles Bisherige schlechterdings erhabenes Verhältniß der ganzen Menschheit zu Gott begründete, aufgehoben werden tonnte — ἀποκτείνας την έχθραν έν αὐτῷ [sc. τῷ σταυρῷ wenn nicht vielleicht zu lesen ist: er avzo]\*) — Dieselbe Be= deutung hat ságt 2 Kor. 11, 18. Gal. 6, 12. 13. Phil. 3, 3. 4. Eph. 6, 5. Rol. 3, 22. Philem. 14, und zwar so, daß an allen diesen Stellen das irdisch menschliche Dasein und dessen Verhältnisse, alle Eigenschaften, Zustände, Thätigkeiten, die sich auf die Stellung des Menschen zur Welt beziehen, im formalen Gegenfațe gegen das Verhältniß des Menschen zu Gott und

<sup>\*)</sup> Diese Auffassung der tiefen Stelle, welche für die verschiedenen Momente ihres Gedankens erläuternde Analogien findet in Matth. 10, 5. 15, 24. Gal. 6, 15. Kol. 3, 11. 2 Kor. 5, 16. 17. Kol. 1, 22. 2, 14. Hebr. 10, 20. Joh. 16, 7, scheint mir richtiger als die von Harleß in seinem Kommentar zu diesem Briese S. 216—234 (erste Ausgabe) mit

Christo aufgefaßt werden\*). Es lag dann sehr nahe mit dem A. I. die menschliche Ratur selbst auf ihrer gegenwärtigen irdischen Entwickelungsstuse und die ihr angehörigen Einzelwesen, besonders als Gesammtheit gedacht, durch ocos zu bezeichnen. So 1 Tim. 3, 16 (vgl. Joh. 1, 14. 1 Joh. 4, 2. 3), aber auch Röm. 6, 19. Gal, 4, 13; serner Röm. 3, 20. 1 Kor. 1, 29. Gal. 2, 16. (vgl. Joh. 17, 2. Matth. 24, 22. Luc. 3, 6.)

An allen diesen Stellen hat der Begriff:  $\sigma \acute{\alpha} \varrho \xi$ , mag er nun die äußere Sphäre des menschlichen Daseins im Unterschiede von der innern oder mag er das Menschliche überhaupt im Unterschiede von Gott und seiner Wirtsamkeit bezeichnen, un=mittelbar noch keine ethische Bebeutung. Er nimmt diese erst an und überschreitet damit wesenlich die Grenzen, innerhalb deren der Gebrauch von VII im A. T. sich hält, insosern sener nothwendige und schutdlose Unterschied in die Absonderung und den realen Gegensatz übergeht. Nun ist säszt nicht mehr ein besonderes, aber an seiner Stelle vollkommen verechtigtes Gebiet des menschlichen Lebens, sondern eine allgemeine Richt ung desselben, diesenige Richtung, welche in Lust und Begierde den Güteru der Welt zugekehrt und darum von Gott abgewandt ist. Sagnexóz, er sagne vor, nara sägne vor, kar, negenarardr,

großem Scharssinn vertheidigte. Es behält immer nach dem Jusammenshang der Stelle etwas Gewaltsames das peroveolzov του φραγμου, also auch die έχθρα auf etwas Andres zu beziehen als auf die Trennung Israels und der Heiden und den Fortschritt des Gedankens von der Versschnung Beider mit einander zur Versöhnung Beider mit Sott an eine andere Stelle der Periode zu seten als dahin, wo diese sich von selbst abtheilt, καταργήσας.

<sup>\*)</sup> Es ist bemerkenswerth, daß Paulus 2 Kor. 11, 23 f. das næe à sáona navzāsdat P. 18. auch auf den Dienst Christi — freilich nur insofern er auch ein unächter sein kann — mit allen seinen Mühen und Leiden bezieht.

στρατευόμενος (Köm. 7, 14. 8, 4. 5. 8. 13. 1 Ror. 3, 3. 2 Kor. 10, 2. 3.) ist der Mensch, insofern er von dieser Richtung beherrscht wird. Wesentlich begründet ist in der nachgewiesenen Genesis des Begriffes die Hingebung an die Güter des κόσμος; die έπιθυμία (έπιθυμίαι) της σαρκός bei Paulus, Gal. 5, 16. 25. Eph. 2, 3, entspricht darum ganz der έπιδυμία zov κόσμου bei Johannes, 1 Br. A. 2, B. 17 (vgl. die έπιθυμίαι ποσμικαί Tit. 2, 12), während Letterm die έπιθυμία της σαγκός nur eine bestimmte Art der έπιθ. του κόσμου ist, B. 16. Bei Paulus selbst ist das Irdischgesinntsein Phil. 3, 19, nur ein mehr objektiv gestalteter Ausbruck für den Sinn des Fleisches, Rom. 8, 6. Das Princip der Gelbstsucht dagegen tritt in dem Paulinischen Begriff der oces in den Hintergrund. So hat denn dieser Begriff in unsrer frühern genetischen Entwickelung der Sünde da seinen Ort, wo das Princip der Selbstsucht sich durch die Weltlust vermittelt und verhüllt (vgl. S. 205 ff.).

Wenn nun der Apostel dieser odog das mverpe als Princip alles Guten und Heiligen im menschlichen Leben gegenüberstellt, Gal. 5. und Rom. 8, so darf dieß nicht auf das nve vu a τοῦ ἀνθρώπου, sei es nun wie es von σώμα voer wie es von sõua und worg unterschieden wird, gedeutet werden. wäre dieß damit verträglich, daß nach Paulinischer Lehre das πνευμα in diesem anthropologischen Sinne selbst für die Befleckung empfänglich ist, 2 Kor. 7, 1, und der Heiligung und Reinerhaltung eben so gut bedarf wie  $\psi v \chi \dot{\eta}$  und  $\sigma \tilde{\omega} \mu \alpha$ , 1 Thess. 1 Kor. 7, 34, daß es diejenige Lebenssphäre ist, die in 5, 23. der Wiedergeburt vor Allem erneuert werden soll, Eph. 4, 23 vgl. Röm. 12, 2? Daß der Geist des Menschen nicht verderbt, sondern nur von außen gehemmt werden konne in seiner Wirksamkeit, und daß die Sunde eben das Ergebniß dieser Hemmung sei, diese Vorstellung läßt sich hiernach dem Apostel durchaus

one the thysicogical, a region or faculty of Luman hattire, and the the stricted, a principle of conduct & will, — this is the

nicht zuschreiben, und wenn man dafür gewöhnlich Köm. 7. anführt, so beruht das, wie bald näher erhellen wird, auf einer unbefugten Berallgemeinerung dieser Darstellung. Das avenpa in seinem ethischen Gegensatze gegen saof ist also nicht, wie Usteri sich ausdrückt\*), "ber menschliche, wenn auch immerhin vom göttlichen Geiste gestärkte Geist", sondern der göttliche Geist selbst, natürlich sosern er als im Menschen wirkendes und herrsche zur schendes, sein geistiges Leben sich aneignendes Princip aufgefaßt λ μ. μ. τ. wird, das πνευμα της ζωής εν Χοιστώ Ιησού, Rom. 8, 2, das πνευμα θεού Χριστού, B. 9, bas πνευμα τού έγείραντος Ίησουν ex vençov evoluov er vuir, B. 11. Darum stellt der Ap. Rom... 7, 6, die naivorns aveuparos gegenüber der nalaiorns γράμματος, welches doch selbst in objektiver Hinsicht πνευματικόν ist, B. 14. Und wer könnte zweifeln, daß das äysovai zo πνεύματι, Gal. 5, 18, im Sinne des Ap. ganz dem äyesdai τῷ πυεύματι τοῦ θεοῦ, Röm. 8, 14, entspricht? Das aber ift außer Frage, daß Gal. 5, 16. 17. 22. 25. πνεθμα eben so ge= faßt werden muß wie V. 18. Wenn nun dennoch die Interpreten hier so oft an den menschlichen statt an den göttlichen Geist gedacht haben, so erklärt sich dieß, abgesehen von dogmatischen Vorurtheilen, besonders daraus, daß der menschliche Geist eben die Stätte der Empfänglichkeit für das Wirken des göttlichen Geistes ist, Röm. 8, 10. 16 \*\*). — Auch unser deutscher

\*) Entwickelung des Paul. Lehrbegriffes S. 43 (Aufl. 4).

<sup>\*\*)</sup> Hier zeigt sich auch leicht die Berwandtschaft des ardownos ψυχικός, 1 Kor. 2, 14, mit dem σαρκικός. Wenn der Geift des Menschen sich der Einwirkung des göttlichen Geistes, durch die allein er wirklich zu werden vermag, was er sein soll, entzieht, so geräth er zur Strafe seiner Selbstverkehrung in die Dienstbarkeit der niedern Mächte des pspchischen Lebens, in denen nur das Berhaltnig des Menschen zum Weltlichen und Zeitlichen fich geltend macht. Diese Mächte werden die herrichenden, fein Bewußtsein gang erfüllenden, seinen Willen bestimmenden. Darum heißt er wvzinos im Gegenfate gegen den avevuarinos, deffen

Sprachgebrauch hat nach Luthers Vorgang für das averparenóv in seinem Gegensatze gegen das oaguenóv eine andre Bezeichnung als die des bloß Geistigen; er nennt es das Geistliche. —

In allgemeinster Haltung schildert diesen Gegensatz zwischen πνεθμα und σάρξ Gal. 5, 13-25 \*). Das gegen den Geift gelüftende Fleisch B. 17. ift also das Leben und Weben des Menschen in ben Dingen ber Erscheinungswelt. Gben dieß, nicht die sinnliche Natur des Menschen, ist das Fleisch, das gefreuzigt werden soll, V. 24, was dem unbefangenen Schriftforscher um so einleuchtender sein muß, je weniger sich doch dieses Kreuzigen durch ein bloßes "im Zaume halten" (vgl. dovlaywyeir rò coma, 1 Kor. 9, 26.) erklären läßt. Eben jo leicht erkennbar ist diese Bedeutung von saet 2 Kor. 1, 17. Eph. 2, 3 ("auch wir Alle wandelten einst in den Begierden der weltlichen, von Gott losgeriffenen Richtung unfers Lebens"). Der grocovμενος ύπο του νοὸς της σαρχός αύτου, Rol. 2, 18, ift ber bon seinem ungöttlichen Weltsinne Aufgeblasene, der auch in seiner scheinbaren Demuth und Entsagung doch nur die Befriedigung dieses eiteln Weltsinnes sucht. Auch ist von hier aus deutlich, wie Paulus dem saquenoi este, 1 Kor. 8, 8, erläuternd beifügen kann: nal narà andownou nequnareire — namlich nach dem Sinne des von Gott losgetrennten und damit dem weltlichen Treiben verfallnen Menschen. In derselben allgemeinen Haltung behandelt der Galaterbrief den Gegensatz zwischen πνεθμα und σώρξ \$7. 6, 8. 3, 3.

In bestimmter Beziehung auf das Leben der Wiedergebornen wird dieser Antagonismus zwischen πνεθμα und σάρξ

Geist an dem Geiste Gottes sein Lebensprincip hat. Bgl. die ψυχικοί, πνεύμα μη έχοντες im Briefe des Judas B. 19, die σοφία έπίγειος. ψυχική Jat. 3, 15. Auch das σώμα ψυχικόν im Unterschiede vom σώμα πνευματικόν, 1 Kor. 15, 44 f, dient zur Erläuterung.

<sup>\*)</sup> Bgl. Reander a. a. O. S. 737 f.

<sup>29</sup> 

aufgefaßt Köm. 8, 4—13. Aus der hier entwickelten Bedeutung von σάρξ ergiedt sich nun auch; wie Baulus B. 7. von dem φρόνημα τη, σαρνός sagen kann, das es kropa eds dedu sei (wozu zu vgl. 1 Joh. 2, 15—18. Jak. 4, 4), daß es dem Gesetze Gottes nicht unterthan sei und es auch nicht sein könne.

— B. 18. sind die πράξεις τοῦ σώματος unstreitig die von der sinnlichen Lust ausgehenden Handlungen. Wenn diesen nun nach der Struktur der Sätze das κατὰ σάρκα κην zu Ansang des Verses entspricht, so folgt doch daraus nicht, daß beide Begriffe einander genau decken, sondern nur daß sie auf Einer Seite stehen gegenüber dem πνεῦμα und seinem Wirken. Das κατὰ σάρκα ξην verhält sich zu den πράξεις τοῦ σώματος wie das Genus zur Species.

Wenden wir uns nun zu Röm. 7, 14—25, fo treffen wir hier denselben Gegensat, doch in einer andern Form. Bor Allem müssen wir uns erinnern, daß uns Paulus hier eine bestimmte Entwickelungsstufe des innern Lebens schildert, die Darstellung dadurch noch mehr individualifirend, daß er seine eignen Ersahrungen in ihr sich abspiegeln läßt. Die Zeichnung des Lebens aus dem Glauben an Christum beginnt erst. Kap. 8, B. 1. Da nun nach apostolischer Lehre nur die, welche in Christolssind, des Geistes theilhaftig geworden, so kann vor diesem Wendepunkte das der Nacht der Sünde sich entgegenstelsende Princip noch nicht das πνεύμα (τοῦ δεοῦ) sein. Und so sinden wir denn auch, daß es der Apostel anders bezeichnet; er nennt es ἔσω ἄνθοωπος, νοῦς B. 22. 23. 25\*). Andrerseits

<sup>\*)</sup> Unstreitig hätte Paulus das συνήδεσθαι und δουλεύειν τῷ νόμῷ τοῦ θεοῦ auch dem πνεῦμα, nāmlich τοῦ ἀνθρώπου, zuschreiben tönnen. Er hat aber die obigen Bezeichnungen vorgezogen, theils weil sie schon an sich eher als πνεῦμα, welches vorherrschend den Rebenbegriff von Kraft in sich schließt, zum Gebrauch sich darbieten da, wo dieses höhere Elements unsers Wesens in seiner Ohnmacht sich durch eine entsprechende

will der Apostel aber keinesweges den Zustand des unerlöseten Menschen überhaupt, also auch den sichern Sündendienst mit eingeschlossen, schildern; denn in letzterm ist die oxog, in der einen oder andern Form, die allein herrschende; von einem wirklichen Kampf derfelben mit einem entgegengesetzten Princip kann da nicht die Rede sein. In dem Justande aber, den Paulus schildert, ist offenbar ein solcher Kampf vorhanden, vgl. beson= ders V. 28; zwar tritt das göttliche Princip dem Menschen nur erst als Gesetz gegenüber, doch regt sich das Wohlgefallen an demselben, der Wunsch mit ihm auch im Leben übereinzustimmen, und infofern ein dem Gesetz gleichförmiger Wille; aber dieser Wille hat noch nicht die Macht das wirkliche Leben des Menschen in seinen mannichfachen Gebieten auch nur dem Anfange nach zu bestimmen und zu durchdringen, weil ihm dazu die Araft der Erlösung fehlt. Wo nun dieses Streben nach Ein-Klang mit dem göttlichen Gesetz, bessen Bedeutung dem Geiste sich vollkommner aufzuschließen beginnt, einmal erwacht ist, da muß es auch als das innerste Selbst des Menschen anerkannt werden, als eine tiefe Befinnung desselben auf sich selbst; baher die Bezeichnung έσω ανθρωπος, B. 22, daher die Absonderung des eigentlichen Ich von dem Thun der Sünde, B. 17. 19. In einem Solchen aber ist das fündige Wesen in die verhältniß= mäßig äußere Sphäre des Daseins verdrängt, wo es, während im Innern schon ein besserer Trieb sich erhebt, wohl noch seine ungestörte Herrschaft behauptet; daher die Darstellung des guten Willens als eines durch die in der oxog wohnende Sünde verhinderten, V. 18, daher die Auffassung der Sündenmacht in

Gestalt des ganzen Lebens zu verwirklichen dargestellt werden soll, theils um der Bermischung desselben mit dem göttlichen Princip aller wahren Erneuerung in der sündigen Menschheit, dem werden im höchsten Sinne, vorzubeugen.

solchem Menschen als eines fesselnden vouos er rois uéleai, B. 23, daher der Gegensat: τῷ μέν νοί δουλεύω νόμφ δεοῦ, τη δὲ σαρκί νόμφ άμαρτίας, B. 25. Indem nun hier die άμαρτία von der saot noch unterschieden und Letztere nur als eigenthümlicher Sitz der Erstern in diesem Zustande aufgefaßt wird, ist der Begriff der saot, ftreng genommen, noch auf der Stufe der fittlich indifferenten anthropologischen Bedeutung festgehalten, die wir früher nachgewiesen haben. Er bezeichnet das gesammte er= scheinende Dasein des Menschen, das Leben deffelben in der Welt nach allen seinen Beziehungen. Wie hiernach B. 25. einen deutlichen, angemessenen und von aller Tautologie freien Gedanken gewinnt, und wie damit der Gegenfatz in 8, 4, das  $\mu \dot{\eta}$ κατά σάρκα, άλλά κατά πνευμα περιπατε εν ber Gribfeten, rein und scharf heraustritt, so hebt sich nun auch der Anstoß in V. 18, deffen Worte: oux oiner en euoi, rour' foren en ry ouqui μου αγαθόν, sonst, mag man nun σαρξ durch "Sinnlichkeit" oder durch "das von Gott losgetrennte, von der Selbstsucht beherrschte Leben" oder gar durch "unsittliche Gefinnnung" übersetzen, einen gleich sonderbaren Sinn liefern \*). Ift ocos eben die gesammte erscheinende Wirklichkeit des menschlichen Lebens, so konnte der Apostel das ér épol gewiß sehr wohl durch ér ts σαοπί μου erffären \*\*).

<sup>\*)</sup> Bei der zweiten und dritten Annahme ergiebt sich von selbst das Tautologische des Sages. Bei der ersten Annahme erscheint es übersstüssig zu versichern, daß in der Sinnlichseit Gutes (nach dem Zusammenschange ohne Zweisel das sittlich Gute) nicht wohnt. — Pfleiderer in seinem "Paulinismus" S. 54 f. referirt nach Lüdemann, Anthropologie des Apostels Paulus, meine Ansicht von der Paulinischen oxos mit den Worten: das Fleisch sei die Weltliebe, und übersetzt in meinem Sinne Köm. 7, 18 so: in meiner Weltliebe wohnt nichts Sutes!

<sup>\*\*)</sup> Die von Philippi, besonders in seinem Kommentar zum Briese Pauli an die Kömer vertheidigte Auslegung von Köm. 7, 14—8, 12, nach der der Abschnitt 7, 14—25 die eine Seite in dem Leben des

Eine starke Stütze endlich scheinen der Annahme, daß der Apostel die Sünde aus der Sinnlichkeit herleite, zwei Aussprüche

Wiedergebornen beschreiben soll, 8, 1—12 die andere, halte ich für ganz ummöglich. Aus dem Juftande der herrichenden, den Menfchen geistlich tödtenden Sünde, 7, 9—13, in den Zustand, welchen Paulus er zo πνεύματι είναι, πνευμα Χριστού έχειν nennt, 8, 9, würde es dann gänzlich an einem Uebergange fehlen; plöglich und unvorbereitet würde mit 7, 14 die Schilderung des Wiedergebornen beginnen. Wenn Paulus ferner von sich als Wiedergebornem aussagte, B. 14: éyà oagzinig (ober σάρχινος) είμι, πεπραμένος ὑπὸ τῆν ἀμαρτίαν, wie vertrüge sich das mit seinen Zeugnissen: Χριστός ήμας έξηγόρασεν έκ της κατάφας του νόμου, Gal. 3, 13, oder: εί τις έν Χριστφ, καινή κτίσις. τά άρχαῖα παρήλθεν, ίδού, γέγονεν καινά τὰ πάντα, 2 Kor. 5, 17 — ja wie mit seinen Aussagen in demselben Briefe: δ παλαιός ήμων ανθρωπος συνεσταυρώθη, ΐνα καταργηθή τὸ δώμα τῆς ἀμαρτίας τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῆ ἁμαρria, Rom. 6, 6 und von da bis zum Schlusse des Kapitels? Auch ist wohl zu beachten, daß der Apostel dem eyo, welches doch nicht sein eigent= liches Ich sein soll, B. 17, 20, grade ποιείν, πράσσειν, κατερ γάζεσθαι κακόν zueignet im Gegensate gegen ein unthätiges Wollen des Guten, welches aus dem wahren Ich in seinem gefnechteten Zuftande entspringt, B. 15 - 21; soll dieß im Ernst von dem Wiedergebornen gelten? Was soll da noch in Beziehung auf das sittliche Leben den Stand des Wiedergebornen von dem des Unwiedergebornen unterscheiden? — Der νόμος αίχμαλωτίζων με τῷ νύμῷ τῆς ὰμαρτίας ,τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου, 7, 23, und der νόμος του πνεύματος της ζωής έν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐλευθερώσας με ἀπὸ τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ δανάτου, 8, 2, stehen einander wie Rein und Ja entgegen; wie sollen fie als zwei Seiten Eines und besselben Justandes Eins werden? Oder ist etwa der unentschiedene Rampf das eigentliche Merkmal des Standes der Wiedergeburt? Das müßten wir in der That annehmen, wenn wir den Ausruf: ταλαίπωρος έγω ανθρωπος. τίς με δύσεται έκ του σώματος του δανάτου τούτου; von dem gegenwärtigen Zuftande des Apostels verstehen sollten. Und das sollte der Apostel lehren, welcher bald darauf, 8, 14, sagt: όσοι πνεύματι θεού αγονταί, οδτοι vioi είσιν θεοῦ, und im Briefe an die Ephejer, 2, 10: αὐτοῦ ἐσμεν ποίημα κτισθέντες έν Χριστῷ Ίησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οίς προητοίμασεν ό δεός ενα έν αύτοις περιπατήσωμεν? Wie follte fich bann die Lehre des Apostels von dem Zustande der Wiedergebornen

zu gewähren, in benen bie Bekehrung als ein Zerstören ober Ausziehen des Leibes der Sünde, der Sinnlichkeit (voua zis άμαρτίας, σώμα της σαρχός) dargestellt werden soll, Köm. 6, 6. Rol. 2, 11. Fassen wir diese Stellen etwas näher in's Auge. Bedeutet  $\sigma \tilde{\omega} \mu \alpha$  Kol. 2, 11, wie wohl die meisten neuern Exegeten annehmen, den wirklichen Leib des Menschen, so kann die απέκδυσις τοῦ σώματος, ganz analog dent έκδύσασθαι 2 Ror. 5, 4, unmöglich etwas Anders als den leiblichen Tod bezeichnen, nimmermehr die Unterwerfung des Leibes und seiner Triebe unter den Geist. Das narapyeir rò owna, Rom. 6, 6, läßt an sich unstreitig die Übersetzung zu: den Leib seiner Macht berauben. Allein wie das narapyeir ryr nochiar, 1 Kor. 6, 13, auf ben leiblichen Tod geht, so würde es auch an jener Stelle wegen des unmittelbar Vorhergehenden und des V. 7. Nachfolgenden gewiß natürlicher sein das nar. r. o. von der Zerstörung des Leibes durch den Tod zu verstehen. Die an beiden Stellen hinzugefügten Genitive: της άμαρτίας, της σαρχος, können den Sinn unter Voraussehung dieser Auffassung doch nicht dahin abandern, daß nun nach der apostolischen Vorstellung nicht mehr der Leib, der von den sinnlichen Begierden beherrscht werde, der mit der Sünde behaftet sei, sondern eben nur die sinnlichen Begierden, die Sünde ausgezogen, zunichte gemacht werden sollten. Da nun aber der Apostel, was Niemand bestreiten wird, von dem Tode im eigentlichen Sinne an beiden Stellen nicht redet, so läßt sich das soua eben nicht eigentlich fassen. Und hier kommt uns der Zusammenhang entgegen, durch den an beiden Stellen eine bildliche Auffassung ungemein nahe gelegt wird. geht nicht nur die Vergleichung der Wiedergeburt des Menschen durch Christum mit leiblichem Sterben und Auferstehen durch,

noch wesentlich unterscheiden von den Vorstellungen des Mani von zwei Seelen, einer guten und einer bosen?

sondern unmittelbar vor jenen Worten V. 6, braucht Paulus das Bild des. σταυρωθήναι του παλαιον ήμων ανθρωπου; wie natürlich erscheint es da die Masse der Sünden als einen Leib darzustellen, welcher eben in dem Tobe des alten Menschen des Lebens beraubt worden ist! Auch Kol. 2, 11. steht in dem größern Zusammenhange einer bilblichen Darstellung, welche eben da beginnend bis Kap. 8, V. 9. durchgeführt wird, und in welcher die Momente der sittlichen Erneuerung durch Christum als Tod, Beerdigung und Auferstehung mit Christo aufgefaßt werden. In diesem Zusammenhange ift es wohl begründet, daß der Apostel das alte Slindenwesen sich als einen Leib vorstellen konnte, den der Chrift in der Wiedergeburt ausziehe (vgl. 3, 9), um mit einem neuen, dem des véos avsemzos, bekleidet zu Diet ist dann, gang wie in dem copa rys saprés werden. avrov (rov Xqiorov) 1, 22, von dem irdisch menschlichen Leben zu verstehen, natürlich innerhalb jener bildlichen Darstellung. Zur Erläuterung vient noch besonders Rol. 3, 5: venowonze zà μέλη ύμων τὰ έπλ της γης, πορυείαν, άκαθαρσίαν κ. τ. λ. Wenn hier nach der grammatischen Struktur des Satzes die moqueia, άκαθαρσία u. s. w. als Specifikation der μέλη τα έπι της γης anzusehen sind, so werden hiermit verschiedene Arten der Sunde als Leibesglieder des alten, dem Irdischen hingegebenen Menschen dargestellt\*). —

<sup>\*)</sup> Eine andre Erklärung dieser Stelle giebt R. A. Fr. Fritsche im Rommentar zum Brief an die Römer B. 1, S. 386: haec. P. mens est: enecate corporis vestri membra, quae in terrae orbe habetis (np. cupiditatum quas accendunt ardore restincto), enecate, inquam, scortationem etc. Allein zunächst hat es etwas Gewaltzsames die enge Berbindung des nogresar, anavagosar mit den verigen Worten auszulösen und, um einen neuen Ansang zu gewinnen, in der Ueberschung ein enecate, inquam, einzuschieben. Sodann ist bei dieser Aufsassung schwer einzusehen, was doch die Worte: và ênt vis vis, die als verschwiegenen Gegensax méd vod die Worte: và ênt vis vis, die als verschwiegenen Gegensax méd vod die Worte: và ênt vis vis, die

Es ist durch diese Existerungen hoffentlich zur Genitge dargethan, daß Paulus die Sünde nicht aus der Sinnlichkeit ableitet, daß insbesondere sein Gegensatz von averua und väck
als ethischen Principien unserm Gegensatze von geistiger (vernünstiger) und sinnlicher Natur des Menschen keinesweges
entspricht.

Wenn der Apostel die besondern Gestaltungen der Sünde aus der oxes ableitet, so beruht dieß nach den Resultaten unfrer Untersuchung auf der Anschauung, daß der Mensch in seiner Absonderung von Gott, in seinem Hingegebensein an den xósuos nichts wahrhaft Gutes aus sich selbst hervorzubringen vermöge, sondern nur den immerdar strömenden Quell der Sünde und des Todes in sich trage. Und daß dieß Bewußtsein der Nichtigkeit und Heillofigkeit alles menschlichen Dichtens und Trachtens außer der Gemeinschaft mit Gott zu den Grundan= schauungen der biblischen Lehre überhaupt und der Paulinischen insbesondere gehört, das bedarf ja wohl erst keines Beweises. So drückt sich denn grade in dieser durchgreisenden Beziehung der Sünde auf die oxog bei P. die Erkenntniß aus, daß der eigentliche Ursprung der Sünde nicht im Verhältnisse der Kreatur zu sich selbst und zu irgend einer Differenz in ihrem eignen Wefen, sondern nur in ihrem Verhältniß zu Gott zu suchen ist. Der Begriff der odog ist nicht aus bloßer Anthropologie, sondern nur aus der Tiefe des religiösen Bewußtseins

Glieder des Auferstehungsleibes? — fordern, eigentlich sollen; denn sie durch Rückbeziehung auf das rà ênt rỹs yỹs B. 2. erklären zu wollen, würde zu einer widersinnigen Borstellung führen. Bei unsrer Auffassung leuchtet von selbst ein, daß rà ênt rỹs yỹs nichts weniger als überslüssig ist. Die µély (rov véov ἀνθρώπου) rà èv rois οὐρανοίς würden dann die jenen Lastern gegenüberstehenden christlichen Tugenden sein. Es ist dabei im Allgemeinen der oben bemerkte symbolische Character der ganzen Stelle von 2, 11. an sorgsältig zu beachten. — Bgl. unter den neuern Auslegern dieses Brieses Bähr und Böhmer z. d. St.

zu gewinnen. — Paulus verkennt nicht die umfassende Bedeutung, die die Empörung der finnlichen Natur und ihrer Triebe
gegen den Geist für die Entwickelung und Erscheinung der Sünde
hat. Aber dieser Zustand der Empdeung ist selbst wieder, wie Paulus bestimmt genug andeutet Röm. 1, 18—32, nur Folge
davon, daß der Mensch dem ursprünglichen Zuge zu Gott nicht
folgt und sein nicht achtet, daß Sein Wille ihm nicht das schlechthin Heilige ist.

Daß der Begriff der σάρξ bei Paulus weit hinausgeht über den der sinnlichen Natur, ist übrigens von den größten Kirchenlehrern der verschiedenen Zeiten nicht verkannt worden. In der ältern Zeit wird es besonders von Augustinus bestimmt ausgesprochen\*); an ihn schließen sich im Mittelalter vornehmlich Anselm\*\*) und Thomas von Aquino \*\*\*) an. Die größten unter den Reformatoren, Luther+), Meslanchthon++), Calvin+++), sind darin einverstanden, und nach ihrem Vorgange wird in der altprotestantischen Dogmatit die weitere Auffassung des Begriffes σάρξ, welche auch der katholische Theolog Bellarmin wenigstens an manchen Stellen

<sup>\*)</sup> De civitate Dei lib. XIV, c. 2 unb 4.

<sup>\*\*)</sup> Opera, ed. Gerberon, epist. 133.

<sup>\*\*\*)</sup> Summa, prima sec. qu. 72, art. 2.

<sup>†)</sup> De servo arbitrio, ed. Seb. Schmid, p. 168. 178. Bgl. die Stelle, welche Philippi, firchliche Glaubenslehre III, S. 201, aus der Borrede zum Briefe an die Römer anführt.

<sup>††)</sup> Loci theol. ed. Augusti, p. 20. Comment. in epist, ad Rom. zu R. 7, 14. 8, 7.

<sup>†††)</sup> Instit. rel. Christ. lib. II, c. 1, sect. 9. Comment. in ep. ad Rom. zu K. 7, B. 18. Doch ist es nicht ganz genau, wenn Calvin den Paulinischen Gegensatz zwischen πνευμα und σάρξ hier so bestimmt: utrumque nomen in animam competit, sed alterum, qua parte est regenerata, alterum, qua naturalem adhuc assectum retinet.

des N. T. anerkennt\*), die herrschende. Aus unsrer Zeit ist besonders auf die gedrängte Entwickelung dieses Begriffes zu vertweisen, welche Neander in seiner Geschichte der Pflanzung der Kirche durch- die Apostel gegeben hat \*\*).

<sup>\*)</sup> Lib. V. de amiss. gratiae, c. 7. 15. Gewöhnlich jedoch nimmt er σάρξ für sensualitas.

<sup>\*\*)</sup> B. 2, S. 662 f. vgl. S. 737 f. (vierte Ausg.). Reuerlich behandeln den Paulinischen Begriff der oxox besonders, außer den schon S. 452 Angeführten: Lüdemann und Pfleiderer, Holften, zum Evangelium des Paulus und des Petrus, in der Abhandlung: die Bedeutung des Wortes oxox im Lehrbegriff des Paulus, Rich. Schmidt, die Paulinische Christologie, Weiß in der zweiten Auflage seiner biblischen Theologie des Neuen Testaments. Wenn hier zum Theil ganz andre Auffassungen der Paulinischen oaog vertreten werden, so nahme ich gern Beransassung den in Vorstehendem dargelegten Begriff denselben zu vertheidigen. Allein ich befinde mich in der Alternative entweder die Frage von Grund aus neu zu behandeln oder meinen Gegnern gegenüber ganz zu schweigen. Es ist nicht freie Wahl, sondern herbe Nothwendigkeit, wenn ich das Lettere vorziehe. Plitt, evangelische Glaubenslehre Th. 1. S. 280. 281, hebt hier "den tiefbegründeten Unterschied zwischen Adamie tischer und diabolischer Sünde" hervor und findet in der Paulinischen σάρξ "nicht die rein geistige, absolute und in tieferm Sinne persönliche Selbstsucht und entsprechende Gottesfeindschaft, welche das Wesen der diabolischen Sunde ausmacht," sondern "eine ethische Entgeistung, eine Depotenzirung des Menichen zum sinnlich endlichen Raturwesen, welches, seines hohen göttlichen Ursprunges und seiner entsprechenden Bestimmung vergessend, sich in sein diesseitiges isolirtes Dasein selbstisch vergräbt und so auch nach dieser Seite dem Tode, d. h. dem Zerfall nach allen Beziehungen, entgegengeht, der ganzlichen Losreigung und Entfremdung von jeinem Gott sowohl als von seinen Mitmenschen, ja von sich selbst, sofern eine allgemeine innere Zerrüttung seiner geistigen Beziehungen und Kräfte die unausbleibliche Folge ihrer Bethätigung in verkehrter Richtung ift." Ich bin einverstanden mit der Unterscheidung zwischen diabolischer und Adamitischer oder, wie ich lieber sage, überhaupt menschlicher Simbe, doch so, daß sie mir — wie ja auch wohl dem Berfasser der Glaubenslehre — eine fließende und übergehende ist; die menschliche Sünde wird auf den höchsten Stufen grauenhafter Entartung felbst zur diabolischen. Bei dem Apostel Paulus nun finden wir zwar den Kampf des Chriften mit denen, die das Evangelium von Chrifto beftreiten oder vertehren, als

## Anhang.

Das Verhältniß der Ansicht Rants vom Ursprunge des Bösen zur Ableitung desselben aus der Sinnlichkeit.

Wie die Ableitung des Bösen aus der Sinnlichkeit tief getourzelt ist in der ganzen Bildung des vorigen Jahrhunderts, sein Dichten wie sein Denken durchdringend, so hat sie östers in dem großartigsten Erzeugniß dieses Denkens auf dem Gediet der Philosophie, im Kantschen Kriticismus, ihre ausdrückliche Bestätigung zu sinden gemeint. Und auf den ersten Blick erscheint dieses Urtheil als ein wohlberechtigtes. Sagt uns nicht Kant überall, daß das Böse nur in der verkehrten Maxime bestehe das Gesetz der praktischen Vernunft den Sinnentrieben unterzuordnen, die Bestiedigung der sinnlichen Rei-

einen Rampf wider den Satan dargestett, Eph. 6, 11—18; aber biese diabolische Sünde sinden wir nirgends berührt als 2 Thess. 2, 3, 4. Dasgegen sehen wir ihn in mehr als einer Schilderung des menschlichen Beraderbens die σάρξ (oder die μέλη) auch mit solchen Sünden in Berbindung sehen, welche sich von einer "Depotenzirung des Menschen zum simmlich endlichen Naturwesen" eben nicht ableiten lassen. Sollten eldwoldarzella, φαρμακεία, έχθραι, έρεις, ξηλοι, δυμοί, έριθείαι, διχοστασίαι, αίρέσεις, Gal. 5, 20, "wesentlich noch irgendwie das Mersmal der Schwachheit an sich haben?" Auch an den Stellen, wo der Apostel der σίοξ nicht ausdrücklich erwähnt, z. B. Rom 1, 18—32. I Kor. 6, 9. 10, gedenkt er doch keiner Arten der Sünde, welche von den Gal. 5: Kol. 3. genannten specifisch verschieden waren. Wir müssen also sessichen von den seltenen Fällen, mo dieselbe ins Diabolische Eünde, abgesehen von den seltenen Fällen, mo dieselbe ins Diabolische übergeht, als έργα της σαρκός bezeichnet.

these passages seem to introduce a contradiction into the conception if breedown; it is not freedom to choose either A or cloe not-A. But it is only freedown if it is restricted to choose one alternative and not the river. It is not becaroom, but power to choose right only, i.e. nat gungen, die er subjektiv unter den Begriff der Selbstliebe, nach 76 choose ihrem Objekt unter den der Glückfeligkeit befaßt, zur Bedingung at M. der Befolgung des Gesetzes zu machen? Und ist ihm die Frei= hängig von allen finnlichen Triebsedern, ja im Widerstreit mit ihnen rein durch die Vorstellung des Gesetzes der praktischen Bernumft zum Handeln zu bestimmen? solche zugleich mit eben dieser Form eines allgemeinen Gesetzes, an der sie wesentlich hastet, das Einzige, was von dem intelli= gibeln Wesen des Menschen, und auch nur, so weit es zu praktischem Behufe nöthig ist, gewußt werden kann? Kann nun demnach das Böse durchaus nicht in der Freiheit, überhaupt nicht in dem intelligibeln Sein des Menschen seinen Grund haben, was bleibt übrig als es eben aus der Sinnlichkeit selbst abzuleiten?

Und dieß wird auf diesem Standpunkte schwerlich anders zu bewerkstelligen sein als so, daß wir den Ursprung des Bösen in einer Hemmung suchen, welche die sinnliche Natur des Menschen seinem geistigen Wesen und dessen Offenbarung in der Erscheinungswelt entgegensetzt, also von der andern Seite in einer Ohnmacht des intelligibeln Charakters des Menschen sich in der empirischen Welt rein darzustellen. Und hiermit stimmen denn viele Aeußerungen in der "Kritik der praktischen Vernunft" und in der "Grundlegung zur Metaphysik der Sitten" sehr wohl zusammen; ja in den "metaphy= sischen Anfangsgründen der Rechtslehre" wird außdrücklich die Möglichkeit von der innern Gesetzgebung der Vernunft abzuweichen für ein Unvermögen erklärt und jede Ableitung desselben aus der Freiheit ausgeschloffen \*). Es ist aber klar,

n.E.

<sup>\*)</sup> A. a. D. Einleitung S. XXVIII. (zweite Aufl.) Diefe Anmertung bezieht zugleich sehr bestimmt das Bose nur auf den Menschen

daß dadurch das Bose zu einer blogen Privation herabsinkt fo gut wie bei Leibnit, und zwar so bas es, wie dort in ber metaphysischen Unvollkommenheit der Areatur, so hier in der Unfähigkeit berfelben ihren intelligibeln Charakter in ihrem zeitlich und räumlich bedingten empirischen Dasein rein darzustellen seinen eigentlichen Ursprung hat -- wobei denn in der Beurtheilung des wirklichen Gebens die Auflösung des Gegensatischen gut und bose in einen blogen Gradunterschied unvermeidlich ist. Es hängt damit eng zusammen, daß Kant bem Menschen die Hoffnung über die Stufe, wo die Begriffe der Achtung vor dem Sittengesetz, der Pflicht und der Tugend die höchsten sind, in irgend einer künftigen Entwickelung hinauszukommen zum Ziele der Heiligkeit überall mit Gifer zu benehmen sucht, daß er einen Zustand, in welchem der Mensch die Forderungen des Gesetzes gern erfüllt, als unvereinbar mit der Natur eines finnlich-vernünftigen Wesens behandelt und uns für die entrissenen Aussichten auf eine wirkliche Lösung alles Zwiemit der Tantalischen Seligkeit einer unendlichen spalte& Annäherung an das Ziel der sittlichen Vollkommenheit entschädigt \*\*).

Rommen wir nun aber mit diesen Resultaten zu derjenigen unter Kants Schristen, worin er das Böse ausdrücklich zum Gegenstande der Untersuchung macht, zu seiner "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft," so 1

als Sinnenwesen. Die natürliche Fortbildung der Kantschen Theorie von dieser Seite ist dann die Fichte'sche Lehre von der ursprünglichen Trägheit der menschlichen Natur als dem Grunde des Bösen, welscher die Identissirung der Sittlichkeit, als des Handelns nach der Idee der reinen Selbständigkeit, mit der Freiheit im Fichte'schen Sinne entspricht.

<sup>\*\*)</sup> S, besonders Kritif der praft. Bernunft S. 89. 107. 122. 178. 189. (sechste Aufl.)

werden wir hier durch die Entwickelung einer Ansicht überrascht, die jenen Sähen diametral zuwiderzulausen scheint. Die Ab-leitung des Bösen aus der Sinnlichkeit wird hier ausdrücklich verworsen, und zwat aus dem zwiefachen Grunde, weil die sinn-lichen Neigungen keine grade Beziehung auf das Böse haben, und weil dasdurch die Zurechnung aufgehoben werde; um letztere sestzuhalten, wird der Ursprung des Bösen in das Ding an sich, in das intelligible Sein des Menschen verlegt, also in die unabhängig von allen Zeitbedingungen sich bestimmende Frei-heit, die dem Menschen eben als Noumenon zukommt\*).

Allein wie sollen wir so widersprechende Behauptungen mit einander vereindaren? Werden wir nicht am Ende denen unter Kants Anhängern beipstichten müssen, welche sich in dieses radikale Böse gar nicht zu sinden wußten und es als einen un= erklärlichen Absall des Meisters von sich selbst, als eine Art von mystischer Anwandung in einer schwachen Stunde, als eine Verirrung vom Wege des nüchternen Verstandes, deren bedenkliche Konsequenzen sich in Chrhards Apologie des Teufels und weiter noch in Daubs Judas Ischarioth entwickelt hätten, zu beseitigen suchten \*\*)? Ja scheint doch selbst Schel=

<sup>\*)</sup> A. a. D. erstes Stück: von der Einwohnung des bösen Princips neben dem guten in der menschlichen Natur, besonders S. 21 f. 27 39 f. (zweite Aufl.)

<sup>\*\*)</sup> Unter diesen Beseitigungsversuchen der Schiler ist wohl einer der bedeutendern J. A. W. Geßners Schrift "über den Ursprung des sittlich Bösen im Menschen," welche die kritische Philosophie von ihrem kihnen Fluge nach dem Reiche des Intelligibeln, um dort den Grund des Bösen zu entdecken, zurückzulenken strebt in die wohlbekannten Regionen der Sinnlichkeit. Die Schrift enthält manches Scharssinnige und Tressende gegen Kants Ansicht; aber ste zeigt zugleich durch ihr eignes Beispiel, um welchen Preis auf diesem Standpunkte die Befreiung vom radikalen, in einer intelligibeln That begründeten Bösen erkauft werden muß — um keinen geringern als den der sittlichen Zurechnung. Der mächtige Fels dieses radikalen Bösen, den Kant in den Weg gewälzt,

ling, wiewohl natürlich seine Beurtheilung des Werthes dieser Ansicht Kants im Bergleich mit jener Sinnlichkeitstheorie die grade entgegengesetze ist, die Meinung zu begünstigen, daß er zu derselben erst später, seiner bisherigen Vorstellungsart entsigend, gekommen sei\*).

Dennoch ist auch dieser Ausweg uns versperrt. Denn schon die Kritik der reinen Vermunft enthält in ihren Untersuchungen über das Verhältniß der Freiheit zur Raturnothwendigkeit die unverkennbare Grundlage jenes ersten Stückes in der "Religion-innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunst" \*\*). Auch läßt es sich ohne Schwierigkeit einsehen, daß Kant von den höchsten Principien seines Systems aus zu gar keinem andern Resultat gelangen konnte. Denn wie wäre es doch denkbar, daß die Welt der Phänomena gegen die Welt der Roumena, deren Reslex

wird von Gefiner in ungählige kleine Steinsten zerschlagen, um damit die Straße einer natürlichen succesiven Entwidekung aus der Herzschaft der Sinnlichseit zur Herzschaft des Geistes zu bauen. — Auch Erh. Schmid in seinem "Bersuch einer Moralphilosophie" sindet die Lehre seines Meisters hierüber unerträgsich hart; er vermag nicht zu begreisen, wie er sagen könne, daß das vernünstige Wesen sich seinen Charatter selbst verschafte, wenn damit auch die innere Quelle der Bergehungen gemeint sein solle, daß Alles, was aus der Willstür des Menschen entspringe, wie sede vorsätzlich verübte böse Handlung, eine freie Kausalttät zum Grunde habe, a. a. O. S. 342. 343 (zweite Aust.). Hätten diese Berbessere Kants nur bedacht, daß, wenn er sich erst zu der freundlichen Lehre hätte bequemen mögen, daß der Mensch seinem Willen nur das Gute, nicht aber das Böse, was er thut, zuzurechnen habe, Kant eben nicht mehr Kant, der begeisterte Prophet des Sittengesetzes und seines unverbrüchslichen Ernstes, gewesen wäre.

<sup>\*)</sup> Sämmtliche Werke, erste Abtheil. B. 7, S. 388. Allerdings hat Schelling die Rantsche Achre vom Bösen früher, in den Abhandlungen über den Idealismus der Wissenschaftslehre aus den Jahren 1796. 97, anders aufgefaßt, vgl. ebenda B. 1, S. 432 ff.

<sup>\*\*)</sup> In dem Abschnitt: Auflösung der kosmologischen Idee von der Totalität der Ableitung der Weltbegebenheiten aus ihren Ursachen, beson= ders S. 429—433 (siebente Auflage).

unter den Anschauungsformen Raum und Zeit jene nur ist, Selbstständigkeit besitzen und eine Gegenwirkung ausüben könnte? Wenn der Mensch als Roumenon, also außer und über aller Zeit, in wirklicher Einheit mit dem Gesetz der praktischen Bernunft stände, wie wäre es zu begreifen, daß er sich als Phä= nomenon im Widerspruch damit findet? Was kann denn der empirische Charafter des Menschen, nach seinen guten und bosen Elementen, Anders sein als die Erscheinung seines intelligibeln Charakters, ganz durch diesen bestimmt? — was die Kritik der reinen Vernunft auch ausdrücklich anerkennt\*). Und wenn Rant doch überall von dem Axiom ausgeht, deffen Vermittelung ja auch den Übergang bahnen muß von dem Bewußtsein eines Gesetzes der praktischen Vernunft zum Begriff der Freiheit: was der Mensch soll, das muß er auch können, so kann die Thatsache, daß er doch zum mindesten nicht immer thut, was er foll, offenbar nicht in Schwäche und Unvermögen, sondern nur in einem Nichtwollen ihren Grund haben, welches nur aus Freiheit erklärbar ift; diese aber kann als Unabhängigkeit von dem Naturgesetz der Erscheinung dem Menschen nur als Noumenon zukommen. Selbst wenn nach den Grundsätzen der Aritik der praktischen Vernunft das Böse als bloße der Erscheinung angehörige Hemmung der vollkommnen Einigung des Menschen mit dem Gesetz anzusehen wäre, so könnte diese Hemmung doch nicht als ein Gehemmtwerden, sondern schlechterdings nur als Selbsthemmung betrachtet werden als Unterlassungsfünde der mit der Vernunft identisch seinsollenden Freiheit. — Es läßt sich die Nothwendigkeit, daß das Bose aus intelligibler Freiheit herstamme, in Kants Sinne auch so be-Nach den Grundprincipien des Kriticismus ift es eben die Forderung der praktischen Vernunft und sie allein, welche den

<sup>\*) ©. 422. 431. 432.</sup> 

Menschen vermöge ihrer Unbedingtheit über die Welt der Erscheinung in das Reich des Intelligibeln erhebt. Wäre nun das wirkliche Handeln des Menschen durchweg mit dieser Forderung in Einklang, so würde hier gar kein Anstoß sein. Run aber steht die sittliche Wirklichkeit des Menschen in mannichsachem Widerspruch mit der sittlichen Idee. Soll dieser Widerspruch nun daraus erklärt werden, daß die Freiheit des Menschen als das nothwendige Korrelat jener intelligibeln Vernunstsorderung nicht die Macht habe sich gehörig zu realisieren, so ist diese Freiheit selbst als intelligible, eben damit aber auch die Mäglichkeit das praktische Vernunstgesetz in seiner Unbedingtheit anzuerkennen, also mit dem einzigen Übergange aus der Sinnenwelt in die intelligible, das Kantsche Grundprincip nach seiner affirmativen Seite ausgegeben. Mithin muß das Böse aus der intelligibeln Freiheit selbst hergeleitet werden.

Wenn nun andrerseits Kant in der "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft" das Böse eben so entschieden als eine Unterordnung der Gesetsforderung unter den Sinnentrieb behandelt wie in früheren Schriften\*), so werden wir als beharrende Grundansicht Kants in Beziehung auf unsre Frage den Satz aufzustellen haben, daß das Objekt, welches der Mensch in der Sünde sucht, zwar der sensibeln, ihre Quelle aber der intelligibeln, Welt angehöre, daß das Böse seinen Urssprung nicht in der Sinnlichkeit habe, sondern in einer über das empirische Dasein hinausliegenden und dasselbe bedingenden intelligibeln That des menschlichen Geistes, wodurch er in seinen Willen die Maxime aufgenommen die Triebseder des sittlichen Gesetzes den sinnlichen Antrieben gelegentlich unterzuordnen \*\*).

<sup>\*) 3.</sup> B. S. 33. 34 (zweite Aufl.).

<sup>\*\*)</sup> Dieß nennt Rant mit einem sehr sellsamen und doch im Grunde für ihn nothwendigen Ausdrucke den Vernunftursprung der bosen

<sup>3.</sup> Müller, Die Lehre von ber Günde. 1.

X Houmanon & thenomenon seem to correspond to TTVEUped and saist in their physiological serve (see b. 448 & penal nite); Phicht and Meiging to the same in their althical sense. The claw of both, the Prioral Law, is the law springing from Noumenon, or TTVEUped, in its

Der Unterschied zwischen Noumenon und Phänomenon entspricht in dieser Kantschen Ansicht allerdings ganz ihrem Dualismus hat das Phänomenon, daß es in der Form des Glückseligkeits=
triebes dem Noumenon sich widersett und überordnet nicht von sich und durch eine ursprüngliche Nothwendigkeit, sondern es hat dieß erst von einer Selbstverkehrung des Roumenon empfangen.

> Dabei wird uns denn freilich zuvörderst zugemuthet uns. das schlechterdings Undenkbare denkbar zu machen, wie eine rein: intelligible Wesenheit sich überhaupt die Maxime setzen konne den sinnlichen Trieben und Neigungen, deren Objekte ja für sie als bloß intelligible durchaus keine Realität haben, ein Übergewicht über ihr Gesetz, d. h. über sich selbst zu verleihen. Soll diese Undenkbarkeit etwa durch die Transscendenz des Intelli= gibeln gerechtfertigt werden, so kann man doch gewiß nicht ernst genug gegen ein Verfahren protestiren, welches in das Wefen -des Menschen beliebige Widersprüche hineinschafft und dann das x des Dinges an sich als Schlupswinkel braucht, um sich. der Forderung der Auflösung zu entziehen. Es leuchtet zugleich ein, daß es eine wesentliche Fortbildung dieser Theorie war, wenn Schelling schon in seiner Schrift: Philosophie und Religion und nach seinem Vorgange Daub im "Judas Ischarioth" dieser intelligibeln Urthat einen andern, gewiß benkbarern Inhalt gaben, den eines Abfalls vom Absoluten zum Fürsichsein. Namentlich ist es nur ein Schluß aus Vorberfätzen, die bei Kant für den, der sehen will, deutlich genug vorliegen, wenn von diesem Standpunkt aus das Dasein der Erscheinungswelt als Folge jenes Urfalls betrachtet wurde.

Ferner bleibt es auch bei der obigen Feststellung der Kant-

Handlung im Gegensate gegen den Zeitursprung derselben als blo-,, Ben Phanomens. Rel. inn. der Gr. der bl. Bern. S. 40. 43. 46. Stau.

schen Grundansicht immer ein durchaus unaufgelöster Widerspruch, wenn er einerseits die Freiheit eben so eng und unzertrennlich mit dem Gesetz der praktischen Vernunft verknüpft, als die Naturursache an das Naturgesetz gebunden ist, wenn er behauptet, daß jenes praktische Gesetz eben so nothwendig Kausalität in Beziehung auf das freie Handeln des Menschen haben muffe, als in der Natur nichts geschehen könne ohne eine Ursache, welche nach Gesetzen wirkt, daß eine Freiheit, welche nicht nach dem Gesetze der praktischen Vernunft wirke, den Begriff von Wirkungen ohne Ursache gebe, mithin ein Unding sei\*) —; und wenn er denn doch andrerseits genöthigt ist die Freiheit des Willens als ein Vermögen zu behandeln, aus welchem nicht bloß das Gute sondern auch das Bose, also der Widerstreit mit dem Sittengesetz hervorgeht. Diese verwirrende Zweideutigkeit im Gebrauch des Begriffes der Freiheit, wie sie die ganze praktische Seite dieser Philosophie durchdringt, ist schon von Her= bart bündig dargelegt worden \*\*). Das Widersprechende in diefer Behandlung des Begriffes der Freiheit wird einigermaßen daburch verhüllt, daß Kant diesen Ausdruck gewöhnlich vermeidet, wo von dem Ursprunge des Bösen die Rede ist, und lieber von einer Umkehrung der Triebfedern in der allgemeinen Maxime der Willkür, von einer Einwurzelung des Bösen in die Willkür u. dal. spricht. Aber wenn doch die böse Handlung im intelligibeln Charakter des Menschen ihren Grund haben foll, worin anders kann denn diese Willfür wurzeln als in seiner



<sup>\*)</sup> Grundlegung zur Metaph. der Sitten S. 98. 118. (Ausg. von 1791.) Rr. der pr. Vern. S. 43. 49. 60 u. v. a. St. Freiheit und praktische Bernunft sind nach dieser Seite der Kantschen Ansicht eigentlich nur verschiedene Ausdrücke für eine und dieselbe Sache; die Freiheit ist die praktische Vernunft, insofern sie Kausalität hat, die praktische Vernunft ist die Freiheit, insofern sie sich seletz ist.

<sup>\*\*)</sup> Gespräche über das Bose S. 145 f.

Freiheit als Noumenon? Ober sollten wir Ernst machen mit der Unterscheidung zwischen Willfür und Freiheit in dieser Beziehung, so daß der Begriff der Freiheit wirklich nur in der Einheit mit dem Gesetze zu denken wäre: müßten wir da nicht nothwendig in das intelligible Wesen des Menschen außer der Freiheit noch ein Vermögen der Willfür verlegen, aus welchem dann doch nur das Bose entspringen könnte? Wem aber eine intelligible Freiheit, welche die Möglichkeit des Guten und des Bösen in sich hat, anstößig ist, wie sollte dem nicht eine solche intelligible Willfür ganz unerträglich dünken? Würden dadurch nicht die argen Widersprüche, welche nach dieser Theorie ohnehin das Reich des Intelligibeln verwüsten, indem zugleich mit dem sittlichen Gesetz und dem Gehorfam gegen sein Gebot auch die Übertretung deffelben und bann wieder die Regation der letztern durch die Reue und Besserung in ihm ihren Ursprung hat, nur noch um einen vermehrt werden?\*) —

Die tiefen und wahren Momente in Kants Lehre vom Bösen werden uns mit den Irrthümern, die sie verhüllen, noch an andern Stellen unsrer Untersuchungen entgegentreten. Hier kam es uns nur darauf an das Verhältniß dieser Lehre zur Ab-leitung des Bösen aus der Sinnlichkeit kürzlich darzulegen.

<sup>\*)</sup> Vgl. Paul, Kants Lehre vom radikalen Bosen C. 78 ff.

## Drittes Kapitel.

## Schleiermachers Ansicht vom Wefen und Ursprunge ber Sünde.

Rosenkranz macht in seiner Aritik der Schleier= macherschen Glaubenslehre dem Verfasser derselben den Vorwurf, daß er nicht im Geist, nicht in der Freiheit, nicht im Willen, sondern in der Sinnlichkeit das Princip des Wahnfinns finde, den wir das Böse nennen. Den Ausdruck würde fich Schl. als einen etwas ungenauen schwerlich aneignen wollen; daß aber der Vorwurf der Sache nach nicht aus der Luft gegriffen ift, muß Jedem der erste Blick auf seine Behandlung der Lehre von der Sünde zeigen. Darum findet eine kurze Prüfung der Schleiermacherschen Ableitung der Sünde hier ihre natürlichste Stelle. Wie sich jene Anklage auf die Behandlung des fraglichen Punktes in der Glaubenslehre bezieht, so haben auch wir mit dieser es hier vornehmlich zu thun; doch dürfen wir zur Erläuterung, was Schl. in andern Schriften über Wesen und Ursprung des Bösen im Menschen geäußert hat, zu Hülfe nehmen.

Per von Al. Schweizer aus Schl. Machlaß heraus= gegebene "Entwurf eines Spstems der Sittenlehre" bestimmt nur andeutend den Begriff des Bösen, um seine Aus= schließung aus der Sphäre dieser Wissenschaft zu begründen; doch sagt er genug, um die obige Auffassung zu bestätigen. Wie das Gute hier in das Einsgewordensein der Vernunft und Natur gesetzt wird, so wird gegensiber das Böse in den Dokumenten aus früherer Zeit als der negative Faktor in dem Processe der werdenden Einigung von Vernunft und Natur, etwas später als ein negativer Ausdruck für das ursprüngliche Nichtwernunstsein der Natur, endlich als das Außereinander von Vernunft und Natur in jedem einzelnen sittlichen Gebiet bestimmt\*) — Formeln, die insgesammt auf einen hemmenden Widersstand der sinnlichen Seite unsers Wesens gegen die geistige führen. Darauf ruht denn auch die hier gelegentlich vorkommende merkwürdige Bezeichnung des Bösen als eines Thuns der Natur, dem ein Leiden der Vernunft entspricht \*\*).

Fragen wir aber, wie es überhaupt möglich sein soll der Bernunft in diesem Berhältnisse ein Leiden und der sinnlichen Natur ein die Bernunft bestimmendes Thun, also ein Handeln auf die Bernunft zuzuschreiben, so antwortet uns auf diese Frage nicht die Sittenlehre, sondern die akademische Abhandelung "über den Unterschied zwisch en Naturgesetz und Sittengesetz", welche überhaupt für die Erkenntniß der Angeln, um welche die philosophische Ansicht Schleiermachers sich dreht, sehr bedeutend ist \*\*\*). Hier ersahren wir, daß der Geist, einztretend in das irdische Dasein, ein Quantum werden mußt) und als solches in einem oscillirenden Leben im Einzelnen unzureichend erscheint gegen die untergeordneten Funktionen"; und

p.480. ||

<sup>\*)</sup> A. a. O. §. 91, S. 52-54. Bgl. die Rote zu S. 41. dieser Schrift.

<sup>\*\*)</sup> A. a. O § 109, S. 71.

<sup>\*\*\*)</sup> Philosophische und vermischte Schriften B. 2, S. 415.

<sup>†)</sup> Was freilich der "Entwurf eines Systems der Sittenlehre" von der Vernunft ausdrücklich verneint und für unmöglich erklärt, §. 194 S. 64. Und doch soll diese Vernunft, wie uns so eben derselbe Entwurf gesagt hat, leiden können von der quantitativ bestimmbaren Ratur?

eben darin haben die Abweichungen vom Sittengeset, welches der reine und vollsommne Ausdruck ist sür das Wesen und die Wirksamkeit der Intelligenz, ihren Grund. Sanz analog verhält es sich auf dem Katurgebiet. Müssen wir nämlich die Sattungsbegriffe als wahre Naturgesetze betrachten, so begegnen uns auch hier liberall in Krankheiten der Pflanzen und Thiere, Mißbildungen u. dgl. m. Abweichungen vom Gesetz, welche darauf beruhen, daß das eigenthümliche Princip jeder Stufe die Potenzen der vorigen sich noch nicht vollständig unterworfen hat. Es ergiebt sich von seiste nicht vollständig überwundener Gewalt das Böse, das dem Sittengesetz Widerstreitende entspringt, die des animalischen Lebens sind \*).

Gar nichts Anders scheint uns auch die Slaubenslehre zu sagen. Hier wird die Sünde als eine durch die Selbstständigkeit der sinnlichen Funktionen verursachte Hemmung der bestimmenden Kraft des Geistes oder auch als ein positiver Widerstand des Geistes gegen den Geist bezeichnet \*\*). Der Begriff des Fleisches ist nun zwar nicht eigentlich der Paulinische, aber doch auch nicht ganz der vieler neuerer Theologen, welche darunter den Körper verstehen, sondern er wird

Ficisches :

<sup>\*)</sup> Bgl. die Abhandlung über die wissenschaftliche Behandlung des Tugendbegriffes — philosophische 2c. Schriften B. 2, S. 379 ff. Könnsten wir auch zugeben, daß die Gattungsbegriffe als Naturgesetze anzussehen seien, so dürste doch bei dieser Parallelisirung der Störungen im natürlichen und im sittlichen Leben ein specissischer Unterschied nicht unbesachtet bleiben. Während nämlich in jenen Naturphänomenen unter der obigen Voraussetung ein bestimmtes Moment des Naturgesetzs, dessen Wirksamteit man hier erwarten sollte, gehemmt oder paralysirt erscheint, erfolgen sie doch immer nur nach dem Naturgesetze überhaupt. In dem sittlich Vösen als solchem dagegen sinden, während einem Momente des Willensgesetzs dadurch thatsächlich widersprochen wird, keinesweges andre Momente dieses Gesetzes ihre Verwirklichung.

<sup>\*\*)</sup> Der driftliche Glaube Th. 1, § 66, 2. (zweite Aufl.)

als die Gesammtheit der sogenannten niedern Seelenkräfte be-Hiermit ist aber nicht eine wirkliche Berschiedenheit der stimmt. Ansicht gesetzt, sondern Schl. hat nur vermöge besserer anthro= pologischer Begriffe das gesagt, was jene im Grunde auch meinen; denn der Körper abgetrennt von der Seele ist todter Stoff, nicht ihm, sondern der Seele als der den Körper belebenden kommt, streng genommen, sinnliche Empfindung und sinnlicher Trieb zu. Das andere Moment des Gegensatzes aber, der Begriff des Geistes, wird von Schleiermacher nirgends ausdrücklich erklärt: nur dadurch bestimmt er diesen Begriff gelegentlich etwas näher, daß er ihm die Bezeichnung: Ort des Gottesbewußtseins, gleichsett \*). Dieser Ausdruck begünstigt die Vorstellung, als wäre der Geist, dessen Gehemmtsein die Stinde ist, außer dem Gottesbewußtsein Ort für noch andre Funktionen, deren Hemmungen durch die Sinnlichkeit dann nach jener Begriffsbestimmung gleichfalls als Sünde aufgefaßt werden müßten. Daß aber dieß Letzte keineswegs Schl.s Meinung ift, daß ihm vielmehr die Sünde gar nichts anders ist als eben ber Widerstand gegen die bestimmende Kraft des Gottesbewußt= seins, dies sagen uns sowohl die dem 66sten vorangehenden als nachfolgenden §§. auf das unzweideutigste.

Hier nun verwirren sich uns die Fäden der Betrachtung. Wie ist es doch zu erklären, daß der Schleiermachersche Begriff des Geistes, wiewohl subjektiv aufgefaßt, doch, bezogen auf das christliche Leben, dem Umfange nach dem Paulinischen nverua analog ist, während das andere Glied des Gegensaßes, das Fleisch, bei ihm eine viel engere Sphäre umfaßt als bei Paulus? Wie kommt es, daß bei Paulus das Göttkiche und

<sup>\*)</sup> A. a. O. S. 398. Merkwürdig ist die Erklärung, die die erste Ausgabe der Glaubenslehre vom Geist giebt: dasjenige in uns, was Got-tesbewußtsein hervorbringt. Th. 2, §. 86. S. 17.

das Weltliche, Menschliche in seinem Fürsichsein, bei Schl. aber bas Göttliche und das Sinnliche einander gegenüberstehen? Meint Schl. wirklich, der Geist im Unterschiede von den niedern Seelenkräften sei nur Ort für das Gottesbewußtsein und für nichts Anders? Wäre nach seiner Ansicht unser Wesen so ein= gerichtet, daß in die animalische Natur eben nur als himmlischer Lebensteim das Gottesbewußtsein hineingesät ist, so daß der Mensch sich vom Thiere durch gar nichts Anders wesentlich unterschiede als dadurch, daß er Religion hat? Mag dieß von Andern, z. B. von Jean Paul, wiewohl auch schwerlich in rechtem Ernste, behauptet worden sein; daß Schl. fern davon ist, daß, wenn er uns das Gottesbewußtsein als das Höchste im menschlichen Leben erkennen lehrt, ihm bas Gebiet unterhalb des Sottesbewußtseins noch vielmehr umfaßt als die finnlichen Lebens= thätigkeiten, das Weben und Wirken der niedern Seelenkräfte, darüber läßt uns die Einleitung in die Glaubenslehre, namentlich S. 5, durchaus nicht in Zweifel. Dann aber müffen wir von neuem fragen: warum bleiben die Störungen der göttlich Harmonie des lebens, welche aus den höhern Orten dieser Sphäre unterhalb des Gottesbewußtseins entspringen, in dem Abschnitte von der Sünde als Zustande des Menschen ganz unberücksichtigt? Oder wo wäre der Beweis geführt, daß aus dieser höhern Gegend oberhalb der finnlichen Lebensthätigkeiten ein Widerstand gegen die bestimmende Kraft des Gottesbewußtseins nicht hervorbrechen könne? Ja wie ließe es sich auch nur denken, geschweige in der Erfahrung nachweisen, daß sämmtlichen Thätig= keiten der höhern Seelenkräfte die Einheit mit dem Gottes= bewußtsein in dem Sinne wesentlich wäre, daß sie sich ihr niemals zu entziehen vermöchten \*)? —

<sup>\*)</sup> Eben darum weil es sich um die Einheit mit dem Gottesbewußtsein in diesem Sinne handelt, läßt sich die Schwierigkeit auch nicht dadurch

Wenden wir uns in solcher Rathlosigkeit zur Einleitung in die Glaubenslehre, ob sie uns Licht zu geben vermag über diese dunkeln Begriffsverhältnisse, so begegnen wir, auch hier, §. 4 und 5, der Unterscheidung zwischen Gottesbewußtsein und sinnlichem Selbstbewußtsein, aber gewahren sogleich, daß hier der Begriff des Sinnlichen eine andere Bedeutung, einen viel weitern Umfang hat als dort. In sein Gebiet gehören alle Erregungen des Selbstbewußtseins, in denen die Welt, die Gefanimtheit des getheilten, endlichen Seins, mitbestimmender Faktor ist, und welche sich darum, weil ja hier überall eine Gegenwirkung unfrer Selbstthätigkeit gegen das auf uns Wirkende möglich ist, in theilweises Abhängigkeitsgefühl und theilweises Freiheitsgefühl spalten. "Mit eingeschlossen", sagt Schl. §. 5, 1., "sind hier auch diejenigen Bestimmtheiten des Selbstbewußtseins, welche wir oben (§. 4, 2.) als die dem schlechthinigen Abhängigkeitsgefühl am nächsten kommenden aufgestellt haben, so daß wir auch die geselligen und sittlichen Gefühle nicht minder als die selbstischen unter dem Ausdruck sinnlich mit verstehen, indem sie doch insgesammt in dem Gebiet des Vereinzelten und des Gegensates ihren Ort haben". Im Gottesbewußtsein da= gegen spricht sich aus\*) das Gefühl einer schlechthinigen Abhängigkeit, welches eben als solches nicht auf die Welt, da das Verhältniß zu dieser auch als Ganzem immer nur als das einer

erledigen, daß man etwa aus der Schleiermacherschen Dialektik §. 214 f. den Beweiß zu hülfe nähme, wie alles Wissen und Wollen zum transscendentalen Grunde seiner Möglichkeit die Idee des Absoluten als der höchsten Einheit aller Gegensätze habe.

<sup>\*)</sup> Schleiermacher gebraucht diesen Ausdruck §. 5, Zusat, und scheint damit zwischen dem absoluten Abhängigkeitsgefühl und dem Gottesbewußtsein wie zwischen dem sich Manisestirenden und der Manisestation zu unterscheiden. Das könnte er indessen nur, wenn er unter dem Gottesbewußtsein erst das Produkt der Einigung des schlechthinigen Abhängigsteitsgefühls mit einem Moment des sinnlichen Bewußtseins verstände, was er aber nicht thut.

relativen Abhängigkeit, also mit der Möglichkeit einer Rückwirkung in's Bewußtsein fällt, sondern nur auf ein über allem Gegensaße Stehendes, Gott, sich beziehen kann. Dieses schlechthinige Abhängigkeitsgefühl, als Beziehung auf die über allem Gegensaße stehende Einheit an und für sich schlechthin einsach und darum auch zeitlos, kann nur dadurch zur wirklichen zeitlichen Erscheinung gelangen, zunächst innerlich als frommer Gemüthszustand, daß es sich mit irgend einer der mannichsaltigen Bestimmtheiten des sinnlichen Selbstbewußtseins einigt \*).

Hier zwar stoßen wir auf einen bedeutenden Widerspruch. Zuerst erfahren wir (S. 28), daß das schlechthinige Abhängig= keitsbewußtsein, wo es einmal eingetreten ist in ein menschliches Leben und so lange es überhaupt da ift, auch immer (als ein ftetiges) da ist und immer sich felbst gleich, wie dies denn auch nach Schleiermachers Grundfätzen nothwendig folgt aus der Einfachheit und Zeitlosigkeit jenes Bewußtfeins. Bald darauf aber (S. 29) ist in Beziehung auf ein solches Leben, in welchem das Gottesbewußtsein schon hervorgetreten ist, von Momenten eines bloß sinnlichen Selbstbewußtseins als wirklich vorkommenden die Rede; ja die Idee der stetigen Wechseldurchdringung beider Richtungen bes Selbstbewußtseins finkt vorläufig zu einer bloßen Forderung, zu einem der Wirklichkeit jenseitigen Soll herab, S. 33 n. 34 vgl. §. 60, 1. 63, 3. ber Glaubenslehre. Daß dieser bedenkliche und in die weitere Entwickelung tief eingreifende Zwiespalt der Voraussetzungen auch auf den Gegenstand unfrer Frage von bedeutendem Einfluß ist, wird sich später zeigen.

<sup>\*)</sup> Die Auseinandersetzung dieser Berhältnisse in der ersten Ausgabe der Glaubenslehre §. 9—11. ist zum Theil deutlicher und bestimmter, zum Theil wird sie aber auch durch die zweite in wesentlichen Momenten zustückgenommen, besonders was das "Berschmelzen" beider Stufen des Bewußtseins in der frommen Erregung betrisst, vgl. S. 43. 45. 46. der ersten Ausg. mit S. 29. 32. der zweiten.

Wenn nun dieser 4te §. S. 32 u. 83 ferner die Unterscheidung aufstellt zwischen dem leichtern und schwerern Hervortreten des höhern Selbstbewußtseins (der leichtern oder schwerern Einigung des schlechthinigen Abhängigkeitsgefühls mit einer Bestimmtheit des sinnlichen Bewußtseins), und aus dieser-Unterscheidung den Gegensat von Freude und Schmerz im religiösen Gebiet ableitet: so läßt er uns ahnen, daß wir uns hier an der entscheidenden Stelle befinden, wo das Bewußtsein der Sünde entspringt. Worin anders wird es seinen Grund haben als darin, daß irgend ein Moment unsers sinnlichen, auf Endliches sich beziehenden Bewußtseins in seiner Einigung mit dem schlecht= hinigen Abhängigkeitsgefühl sich gehemmt findet? Diese Ahnung wird uns zunächst vollkommen bestätigt durch die Einleitung zur Lehre von der Sünde §. 62—65, so wie durch einige Bc= stimmungen in §. 66. Hier entwickelt Schl., wie jede Hemmung der Richtung auf das Gottesbewußtsein durch ein Moment des finnlichen Bewußtseins uns Unluft erregt, und weiter, wie wir, wenn das in einem Gemüthszustande mitgesetzte Gottesbewußtsein unser Selbstbewußtsein als Unlust bestimmt, das Be= wußtsein der Sünde haben. Wenn nun aber Schl., verführt durch die Amphibolie in seinem Gebrauch des Wortes "sinnlich," in der weitern Erläuterung dieses 66sten g. so wie in den folgenden §§. dieß Hemmende nur in die Funktionen des niedern Lebens, in das Fleisch nach seiner oben angegebenen Auffassung dieses Begriffes sett, während er doch in der Art den entsprechenden Begriff des Geiftes zu handhaben die ausschließliche Beziehung auf das Gottesbewußtsein festhält: so ist das eine durch nichts gerechtfertigte Vertauschung zweier Begriffe von ganz verschiedenem Umfang (der Sinnlichkeit als Gesammtheit der Funktionen, die fich auf das Verhältniß des Menschen zur Welt beziehen, und der Sinnlichkeit als Gesammtheit der Funktionen des niedern, animalischen Lebens) und die Quelle jener starken Oscillation zwischen zwei weit auseinander liegenden Punkten, wie sie Schl.s ganze Behandlung der Lehre von der Sünde nicht nur in der Dogmatik, sondern auch in seinen Predigten durch-dringt. Zuweilen scheint er sich ganz auf demselben Boden zu befinden mit der gewöhnlichen Sinnlichkeitstheorie; plöylich aber erblicken wir ihn auf einem ganz andern Standpunkte, wo er uns in tief eindringender Rede zeigt, wie jedes Fürsichseinwollen des Menschlichen, jedes von der Beziehung auf Gott sich losereißende Streben, sei es auch nach dem Urtheil der Welt das erhabenste, großartigste, Sünde ist, wo er uns die Selbstsucht als die innerste Quelle der Sünde enthüllt und das von ihr ausströmende Verderben bis in die feinsten, geistigsten Gestaltungen des Bösen verfolgt. —

Da die Glaubenslehre nach Schl.s Begriff wesentlich nichts Anders ist als eine Beschreibung der Erregungen des unmittelbaren chriftlichfrommen Selbstbewußtseins, so hat sie es allerbings nicht mit der Sünde selbst und ihrer Ableitung, sondern nur mit dem Bewußtsein der Sünde zu thun; und es muß, streng genommen, schon als ein opus supererogationis erscheinen, welches, wie gewöhnlich jedes Zuviel, nach der andern Seite hin wieder ein Zuwenig wird, wenn sie sich zu zeigen bemüht, daß im Leben des Christen die Sünde nicht vorkommen könne ohne ein folches Bewußtsein (Th. 1, S. 396. 397). Ein ganz unberechtigter Ubergriff in das objektive Gebiet ist es vollends, wenn S. 405 die Behauptung, wie durch Früheres schon erwiesen, aufgestellt wird, daß Sunde im Allgemeinen nur sei, sofern auch ein Bewußtsein derselben sei. So tritt unvermerkt an die Stelle des methodologischen Sages, daß die Glaubenslehre es nicht mit der Betrachtung der Sünde selbst zu thun habe, fondern mit den frommen Erregungen, in denen das Bewußtsein der Sünde überwiege, die objektive Behauptung der. Identität von Sünde und Bewußtsein der Sünde; woraus

sich denn freilich, insofern dieses Bewußtsein als eine Macht des Guten im Subjekt angesehen werden darf, ergeben würde, daß der Begriff der Verstockung aus widersprechenden Elementen zu= fammengesett sei. Folgen wir nun mit unfrer Prüfung diesen in ein andres Gebiet übergehenden Bestimmungen nach, fo mufsen wir ja nach den Resultaten unsrer Untersuchungen über den Schuldbegriff so wie über die unvorsätzliche Sünde gewiß zu= geben, daß sich dem Menschen eine unsittliche Handlung nur insofern als Sünde zurechnen läßt, als in ihm irgend ein Bewußtsein von dem sittlichen Geset, von deffen Inhalt und verbindendem Ansehen angenommen werden darf. Aber hier ift nun wohl zu unterscheiden zwischen dem Vorhandensein dieses Bewußtseins in einem menschlichen Leben überhaupt und dem Vorhandensein desselben vor, bei oder nach einer einzelnen Handlung. Durch wiederholte Vernachlässigung seiner Mahnungen kann es in Beziehung auf eine bestimmte Handlung, die dem sittlichen Gesetz entschieden widerstreitet und ganz aus zügelloser Selbstsucht entspringt, verhindert werden hervorzutreten, ohne daß dadurch die sittliche Imputabilität dieser Handlung aufgehoben wird. Daraus ergiebt sich, daß die Frevel, welche "Rohheit und Unbildung", und noch mehr die, welche die Verstockung begeht, auch bei mangelndem Bewußtsein von ihrer Verwerflichkeit im Augenblick der That doch als Sünde und Schuld zu beurtheilen sind, die erstern darum, weil wir bei jedem Menschen, der die Kindheit überschritten hat und nicht von stumpfem Blödfinn gefeffelt ist, irgend ein Hervorgetretensein des Gewissens unbedingt voraussetzen müssen, die andern darum, weil ja hier die selbstverschuldete Unterdrückung des Gewissens fortgesettes Widerstreben gegen seine Forderung offen vorliegt. Übrigens dürfen wir auch das unmittelbar bei der Begehung der Sünde gegenwärtige Bewußtsein ihres Widerstreites gegen das sittliche Gesetz als irgend welche Macht des Guten im Menschen nur ansehen, insofern es von einer innern Verwerfung der Sünde im fittlichen Gefühl, mithin von einem Wohlgefallen, einer noch vorhandenen Lust am Guten begleitet ist. Beide aber, jene objektive Erkenntniß und dieses Gefühl des Wohlgefallens, find keinesweges immer mit einander verbunden. Ift also auch irgend ein Bewußtsein von der Forderung des sittlichen Gesetzes dem menschlichen Geiste immanent, so liegt darin keinesweges nothwendig eine Schranke seines sittlichen Verderbens, um so weniger, da ja grade die höhere Steigerung des Verderbens und die frechsten Ausbrüche desselben durch dieß Bewußtsein bedingt sind. Mit dem gänzlichen Erlöschen desselben würde der Mensch herabfinken auf eine niedere Stufe, aber zu gleicher Zeit würde sich die Energie des Bösen in ihm mindern. Noch weniger aber dürfte sich das bloße Gefühl schlechthin abhängig zu sein, abgesehen von aller nähern Bestimmung, als wesentliche Schranke der sittlichen Zerrüttung betrachten lassen.

Ohne nun diesen Unterschieden ihr Recht widerfahren zu lassen, will uns doch die Glaubenslehre die Antwort nicht schul= dig bleiben auf die Frage, woher uns benn die Hemmung kommt, die in uns ein Bewußtsein der Sünde hervorhringt. Sie verweist uns, im Abschnitt von der Sünde als Zustand des Menschen, zunächst auf den allgemeinen Gang der menschlichen Entwickelung, nach welchem (bei dem Emporsteigen des Geistes aus der Natur) die finnliche Seite unsers Wesens immer den Vorsprung hat vor der geiftigen, nach welchem ferner diese Entwickelung eine ungleichmäßige ist, theils sofern die Entwickelung des Geistes stoßweise erfolgt, theils sofern der Geist Einer ist, das Fleisch aber ein Vielfaches und unter sich Ungleiches, so daß der Geist fich zu diesen vielfachen Richtungen nicht gleich= mäßig verhalten kann und deßhalb, wo er weniger bewirft als in einer andern Richtung, als zurückgewiesen und besiegt er= Eben auf jener stoßweisen Entwickelung beruht dann

weiter das ungleiche Fortschreiten des Verstandes und des Willens, das Zurückbleiben des Letztern hinter dem Erstern, vermöge dessen im Verstande immer schon die Vorstellung von einer vollkommnern Einigung der sinnlichen Funktionen mit dem Gottesbewußtsein gegeben ist, als der Wille in diesem Augenblick zu verwirklichen vermag, §. 68, 1\*).

Mein indem wir uns dieß anzueignen versuchen, verwickeln wir uns aufs neue in große Schwierigkeiten. Wenn doch ber Geift, insofern wir hier damit zu thun haben, dem wefentlichen Inhalt des Begriffes nach nichts Anders ist als das Gottes= bewußtsein, so ist bei Schl.& Auffassung desselben gar nicht ein= zusehen', wie er ein bestimmtes und begrenztes Quantum zu werden vermag, welchem die sinnlichen Funktionen die Wage halten, ja welches sie überwiegen sollen. Diese Lettern können, weil auf Endliches gerichtet, als eine meßbare Größe vorgestellt werden, aber nicht das Gottesbewußtsein, das unmittel= bare Eintreten des Unendlichen in das menschliche Leben. Schl. fagt es zwar ausdrücklich, daß der Geist (das Gottesbewußtsein) dieses wird, eine intensive Größe (S. 401), mithin ber Vermehrung und Verminderung fähig; allein wie stimmt dieß, um nur bei der Glaubenslehre stehen zu bleiben, damit zusam= men, daß, wie in der Einleitung S. 28 anerkannt wird, das schlechthinige Abhängigkeitsgefühl an sich ein schlechthin einfaches, zeitloses, sich immer selbst gleiches, über allen Wechsel erhabenes sein soll? Um ein bestimmtes und begrenztes und damit ein zeitlich wirkliches zu werden, muß es sich erft mit einem Moment des sinnlichen Bewußtseins einigen; vor dieser Einigung, d. h.

þ.470.

<sup>\*)</sup> Zur Erläuterung dient hier besonders die Adventspredigt: Christus, der Befreier von der Sünde und vom Gesetz, Schl.s Predigten, neue Ausg. B. 2, S. 25 f. Der einfache Kern dieser Entwickelung ist der Sedanke: Riemand kann ein Bewußtsein der Sünde haben, ohne daß in seiner Erkenntniß ein Besseres ist als in seiner Praxis.

wenn es sich erst um die Frage handelt, wie weit diese Einigung zu Stande kommt oder wie weit ste durch das Widerstreben des sinnlichen Bewußtseins gehemmt wird, läßt sich das Abhängigteitsgefühl als eine bestimmte Größe, wenn auch immerhin als eine intensive, auf keine Weise betrachten. Ist denn nicht im absoluten Abhängigkeitsgesühl Gott als das unser unmittelbares Selbstdewußtsein schlechthin Bestimmende gesett? Wie wäre denn sonst die gesühlte Abhängigkeit eine absolute? Und gegen dieses schlechthin Bestimmende soll eine hemmende Gegenwirkung der Momente des endlichen Bewußtseins statt sinden können? — Wir müssen nach Schl.s eignen Prämissen erklären, daß die Sünde ein schlechterdings Unmögliches ist.

Schleiermachern felbst ist diese Schwierigkeit schwerlich entgangen; darum wohl wählt er bei der Bezeichnung des höhern Selbstbewußtseins als einer zu- und abnehmenden und durch den Widerstand einiger Funktionen des finnlichen Selbstbewußtfeins hemmbaren Größe lieber umschreibende Ausdrücke, wie: Richtung auf das Gottesbewußtsein, Wirksamkeit, bestimmende Kraft des Gottesbewußtseins, Thätig= teit des Geistes, S. 379. 380. 384. 393. 401. Aber der Gebrauch dieser umschreibenden Ausdrücke, die den Gedanken nur verdunkeln und verwirren, den Schein eines Andern erregen, wo doch nur dasselbe wiederholt wird, und, wenn man es mit ihnen genau nehmen wollte, öfters auf eine Bereinigung des absoluten Abhängigkeitsgefühls mit dem finnlichen Selbstbewußtsein vor der Vereinigung hinauslaufen, dürfte in einem streng wissenschaft= Lichen Werke, zumal wo es die genaue Feststellung des schwie= rigen Begriffes der Sünde gilt, wohl schwerlich gerechtfertigt werben und kann in keinem Falle zur Erledigung der hier aufgezeigten Mißstände dienen. Oder sollte der besonders häufig gebrauchte Ausdruck: Richtung auf das Gottesbewußtsein, vielleicht doch mehr sein als ein umschreibender? Dann würde

nothwendig folgen, daß nicht mehr das Gottesbewußtsein und das sinnliche Bewußtsein die beiden einzigen Faktoren jeder wirklichen frommen Erregung sind, wie doch §. 5 gelehrt wird; sondern zwischen Beiden stände noch ein Drittes, welches sich entweder die Richtung auf das Gottesbewußtsein und auf die Vereinigung des sinnlichen Bewußtseins mit ihm oder die Richtung von dem Gottesbewußtsein hinweg und gegen die Vereinigung des sinnlichen Bewußtseins mit demfelben gabe; und in diesem Dritten läge dann die eigentliche Ursächlichkeit für den jedesmaligen Zustand und für die darin enthaltene Hemmung oder Förderung des Gottesbewußtseins. Wäre es so gemeint, woran follte man bei biefem Dritten als einem Vermögen bes Entweder — oder dann wohl eher denken als an die Freiheit des Willens? Diefe Freiheit mare es dann wohl, die den Möglichkeitsgrund für die Entstehung des Bösen lieferte. — Wieoft indessen Schl.s Gedankenentwickelung selbst wie mit Gewalt zu dieser Auflösung des Problems zu drängen scheint, so hat ex doch überall, besonders in der berühmten Abhandlung über die Erwählungslehre und dann in der Glaubenslehre §. 80, 4, 81, 2, die Berufung auf den freien Willen des Geschöpfes aus der Frage nach dem letten Grunde der Sünde bestimmt aus-Das Freiheitsgefühl ist bei Schl. eben nur eine Beftimmtheit des finnlichen Selbstbewußtseins\*), keinesweges aber das die Vereinigung zwischen sinnlichem Selbstbewußtsein und Bewußtsein unbedingter Abhängigkeit Vermittelnde. Auch würde die Absolutheit der gefühlten Abhängigkeit in dem Sinne, in welchem Schl. sie meint, sofort aufgehoben sein, wenn bas-

<sup>\*)</sup> Glaubenslehre, §. 4. 2. 3. "Demnach ist unser Selbstbewußtsein," heißt es §. 4. 2. "als Bewußtsein unsers Seins in der Welt oder unsers Jusammenseins mit der Welt" (dieß giebt aber nach §. 5, 1. den Begriff des sinnlichen Selbstbewußtseins) "eine Reihe von getheiltem Freiheitsgestühl und Abhängigkeitsgefühl."

Eintreten dieses Abhängigkeitsgefühls in das wirkliche Bewußtsein, welches eben nur durch Sinigung des Erstern mit einem Moment des sinnlichen Bewußtseins geschieht, als durch Freisheit bedingt gefühlt würde.

Demnach müssen wir bei unster obigen Annahme stehen bleiben, daß die Richtung auf das Gottesbewußtsein und ähnliche Ausdrücke nur für umschreibende zu halten sind, und also auch bei dem Resultat, daß in dem bisher Erörterten der Grund des Daseins der Sünde so wenig nachgewiesen ist, daß diese vielmehr als ein Unmögliches erscheint.

Die letzten Bemerkungen bahnen uns den Übergang zu einer andern Seite der Schleiermacherschen Lehre von der Sünde, zu ihren Bestimmungen über das Verhältniß der Sünde zur göttlichen Ursächlichkeit und im Zusammenhange damit zu ihrer Auffassung des Schuldbewußtseins.

Wo die Grundbegriffe einer religiösen ober philosophischen Ansicht es nicht gestatten irgend etwas aus dem Willen des persönlichen Geschöpses hervorgehen zu lassen, was nicht zugleich ganz Wirkung Gottes sei: da scheint für die Frage nach dem Verhältnisse des Vösen zur göttlichen Kausalität nur diese Wahl übrig zu bleiben: Soll das Vöse als wirklicher Gegensatz gegen das Gute sestgehalten werden, so muß man es auch als von Gott geordnet und hervorgebracht anerkennen; soll es dagegen von der göttlichen Ursächlichkeit ausgeschlossen werden, so muß man es zur bloßen Verneinung herabsehen. Wir werden sehen, daß Schleiermacher durch eine eigenthümlich fünstliche Theorie dennoch beide Annahmen mit einander zu verbinden sinden sucht.

; ;

Dem schlechthinigen Abhängigkeitsgefühl, welches nach Schleiermacher das allgemeine Princip der Religion ist, entspricht in unsern Vorstellungen von Gott die schlechthinige Urfächlichkeit Gottes, die ewige Allmacht, welche darum als Grundlage aller Begriffe von göttlichen Eigenschaften betrachtet werden muß. In ihr ist Alles schlechthin gegründet, was ist und geschieht; denn nur dadurch ist sie die absolute Ursäch= lichkeit. Darum kann ihr gegenüber von keiner Selbstständigkeit endlicher Kausalität die Rede sein, sondern diese ist in ihrem Wirken von der göttlichen ganz umfaßt und schlechthin abhängig, so daß, was durch die endliche Urfächlichkeit in Zeit und Raum wird, durch die göttliche immer Alles schon gesetzt ist auf ewige Weise\*). Und hier ist kein Unterschied zwischen der größern ober geringern Lebendigkeit der endlichen Urfächlichkeit, zwischen den Ursachen, die dem Gebiet der Freiheit, und denen, die dem Gebiet der Naturnothwendigkeit angehören \*\*). Ist nun die Sünde That und als solche hervorgehend aus der höchsten Lebendigkeit zeitlicher Ursächlichkeit, aus der Freiheit, so ist sie auch durch den schlechthin hervorbringenden Willen Got= tes gesetzt. Wollten wir dieß etwa leugnen, so müßten wir eine von Gott unabhängige Urfächlichkeit annehmen und damit der göttlichen Kaufalität die Absolutheit absprechen — was nach der Terminologie unfrer Glaubenslehre Manichäismus ist \*\*\*). Dennoch können wir uns von der andern Seite der Anerkennung nicht entziehen, daß die Sünde, insofern wir sie als "schlechthinigen" Widerspruch gegen Gottes gebietenden Willen denken müßten, Gott nicht zum Urheber haben könnte. Gottes hervorbringender Wille, wiewohl in unserm Bewußtsein unterschieden von dem gebietenden Willen, darf doch natürlich nicht im Gegensatze dagegen gedacht werden.

<sup>\*)</sup> Glaubenlehre §. 50. §. 51 §. 54, 1.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. §. 49.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. §. 48, 1. §. 79, 1. §. 80, 4,

Wie werden wir also die Sünde zu betrachten haben, um nicht der göttlichen Urfächlichkeit etwas zuschreiben zu müssen, was nicht in ihr begründet sein kann? Zwei Elemente finden fich in der Sünde auf einander bezogen, die Aeußerung eines finnlichen Naturtriebes und das Gottesbewußtsein. Beide leiten wir ohne Bedenken von der ewigen Urfächlichkeit Gottes ab; aber beide zusammen sind auch noch nicht die Sünde. Erft dadurch entsteht sie, daß die bestimmende Kraft des Gottesbewußtfeins unzureichend ift im Verhältniß zu der Stärke des natürlichen Triebes. Diese Unkräftigkeit des Gottesbewußtseins auf jeder gegebenen Stufe unsers Daseins können wir aber nur als Folge der Allmäligkeit unfrer geiftigen Entwickelung und mit- . hin als gegründet in den Bedingungen der Existenzstufe, auf welcher das menschliche Geschlecht steht, ansehen, und die ursprüngliche Vollkommenheit des Menschen ist dadurch nicht aufgehoben. Damit aber hat sich uns die Sünde als solche in eine bloße Verneinung aufgelöst, in Beziehung auf welche von einem hervorbringenden Willen Gottes auch nicht mehr die Rede sein kann\*).

Allein es ist klar, daß wir mit diesen Sätzen uns auf dem graden Wege zum vollendetsten Pelagianismus, nach der in Schl.s Glaubenslehre zu Grunde liegenden Feststellung dieses

<sup>\*)</sup> A. a. O. §. 68, 1. 2. §. 80, 1. §. 8!, 1. 3. 4, wo besonders die Schlußworte zu beachten sind, S. 498. Bon Calvin und Beza unterscheidet sich Schl. hier dadurch, daß jene das Böse, auch infosern sie es als von Gott geordnet betrachten, dach immer in seiner furchtbaren Wirklichkeit und Positivität sesthalten, während dieser in letzter Instanz, um dualistischen Konsequenzen zu entgehen, zur einsach verneinenden Aussassung des Bösen (nicht eigentlich zum Privationsbegriff) seine Zuslucht nimmt. Wie wesentlich dieser Unterschied mit dem Gegensatz der Lehren von der ewigen Verdammniß dort und von der anonarassung nävrweb sier zusammenhängt, bedarf keiner Erläuterung.

Begriffes, befinden. Die Sünde muß hier im Fortschritt der Entwickelung von selbst immermehr verschwinden; das Bedürf= niß einer Erlösung ift nicht mehr nachzuweisen; der Gegenfat von Sünde und Gnade, insofern beide Ausdrücke wirkliche Momente des Bewußtseins bezeichnen, löst sich in einen Stufenunterschied auf; und wie an die Stelle der Bekehrung und Wiedergeburt des Menschen eine in grader Linie fortschreitende allmähliche Besserung tritt, so ist auch Christus nicht mehr der absolute Wendepunkt, sondern nur ein wenn auch noch so bedeutender Durchgangspunkt in der Geschichte unsers Geschlechts. Und wäre es im Zusammenhange dieser Ansicht auch möglich in ihm als dem Träger eines vollkommen kräftigen Gottesbewußtseins die Vollendung der Schöpfung zu setzen, so wäre auch damit der Bann des Pelagianisch-naturalistischen Systems noch nicht entschieden durchbrochen. Denn die Vorstellung einer zweiten, vollendeten Schöpfung darf doch in Schl.s Sinne auf keinen Fall so eigentlich gefaßt werden, daß damit ein wirkliches Hinausgehen der Erscheinung Christi über den Naturzusammen= hang im weitesten Sinne, in welchem er auch alles Geschichtliche mit umfaßt, behauptet würde. Sondern Christus ist eine neue Schöpfung in dem Sinne, daß er, frei von allem beschränkenden und befleckenden Einfluß der bisherigen Entwickelungsstufe des Geschlechts, aus der reinen allgemeinen Lebensquelle desselben entsprungen ift, eine ursprüngliche That der menschlichen Natur, der schlechthin vollkommne Mensch. War nämlich die erste Mittheilung des Gottesbewußtseins an die Menschheit in Abam eine unzureichende, so war sie eben auch berechnet auf die voll= kommne Sättigung der menschlichen Natur mit Gottesbewußtsein in Christo als die höhere Stufe, und insofern ist Christus die vollendete Schöpfung dieser Natur. Wie aber auf die= sem Standpunkte Schaffen und Erhalten überhaupt identisch find, so ist auch diese Schöpfung nichts Anders als eine Erhaltung des dem Menschen ursprünglich eingepflanzten Gottesbewußtseins\*).

Schleiermacher verhehlt sich selbst nicht, daß mit dieser Fassung den Aussagen der h. Schrift und des christlichen Bewußtseins von der Bedeutung der Sünde und der Erlösung
durchaus nicht Genüge geschieht. Darum strebt er innerhalb des
einfachen Fortschrittes der Momente, deren positiver Gehalt auf
vollkommen gleiche Weise in der göttlichen Ursächlichkeit begründet ist, einen Gegensaß zu gewinnen.

Gott hat geordnet, daß bie relative Unwirksamkeit des Gottesbewußtseins uns zur Sünde werde, damit die vollkommne Araft deffelben, wie sie in Christo wirklich geworden ist und von ihm aus sich immerfort dem Menschen mittheilt, als Erlösung in unser Bewußtsein trete. Diese Ohnmacht des Gottesbewußtseins wird uns dadurch zur Sünde, daß daffelbe den sinulichen Trieb, den es noch nicht zu unterwerfen vermag, doch verneint als Bewußtsein des gebietenden und verbietenden göttlichen Willens (im Gewiffen). Indem auf diese Weise die höhere Stufe schon eingebildet ift in das Bewußtsein der niedern und die Einficht dem Willen und feiner ausführenden Araft immer voraus ist, sinden wir uns bestimmt den wegen der unvollkommnen Kraft des Gottesbewußtseins noch nicht unterworfenen sinnlichen Trieb als Störung der Natur und als Abwendung von Gott aufzufaffen. Alles dieses ist aber so geordnet in Bezug auf die Erlösung, welche Hemmung und Gegenfat voraussett. Gott ift also Urheber ber Sünde, insofern er Urheber der Erlösung, die Sünde aber die Bedingung der Erlösung ist, die seiner absoluten Ursächlichkeit ja doch nicht anderwärts her gegeben fein kann \*\*). — Leibnit begnügt sich

<sup>\*)</sup> A. a. O. §. 89, 2. 3.

<sup>\*\*)</sup> A. a. O. §. 80, 2. 4. §. 81, 3. §. 83. 1. §. 89, 1. Bgl. die Abhandlung über die Erwählungslehre, Theol. Zeitschr. H. 1. S. 96 f.

in der Theodicee, genau genommen, überall das Böse als conditio sine qua non der besten Welt zu postuliren; ohne uns die innere Rothwendigkeit des Bösen zur Einsicht zu bringen, schließt er nur aus seinem Borhandensein in der Welt, bezogen auf die absolute Macht und Weisheit Gottes, zurück, daß es zur gött= lichen Ordnung derselben gehören müsse. Diese Betrachtungs= weise sinden wir nun dei Schleiermacher wesentlich fortgebildet durch den Versuch jene innere Nothwendigkeit bestimmt nach= zuweisen; die Sünde muß sein, damit die sich entwickelnde Herrschaft des Gottesbewußtseins als Erlösung von uns erfahren werde. —

Wenn sich uns nun hier ergiebt, daß die Sünde nothwendig ist nicht bloß nach der ätiologischen, sondern auch nach
der teleologischen Ansicht, so steht dieß im schneidendsten Widerspruch mit dem frühern Resultat, daß die Sünde nach Schleiermachers Theorie zu einer Unmöglichkeit werde. Und doch
ist dieser Widerspruch nur ein scheinbarer und die Behauptung,
daß die Sünde nothwendig sei, in der That nur eine besondere
Weise ihre Möglichkeit zu leugnen. Denn indem wir die Sünde
als nothwendig vermöge der göttlichen Ordnung vorstellen, geht
unserm Denken nichts Geringeres verloren als eben das Wesen
der Sünde selbst\*). —

<sup>\*)</sup> Treffend bemerkt Lticke zu dieser Nothwendigkeit der Sünde in Schleiermachers Lehrart: Die Allgemeinheit der Sünde erklärt sich so allerdings, aber nicht das Wesen der Sünde als freier Aktion, Gött. Gel. Anz. 1839, St. 28, S. 265. Und gewiß ist Schleiermachers Theorie nicht die einzige, die die Allgemeinheit der Sünde so erklärt, daß sie das Wesen derselben einbüßt. Wenn nun dennoch Lücke wie auch ein anderer wohlwollender und einsichtsvoller Beurtheiler dieser Schrift in Rheinmalds Repertorium 1842, Märzhest S. 223 nicht zugestehen wollen, daß nach Schleiermachers Boraussetzungen die Sünde zu einer Unmöglichseit werde, so gebe ich hier nur noch zu bedenken, ob nicht eine Religionsetheorie, welche Alles auf die absolute Abhängigkeit des Menschen und auf

Es not equally attributable & God as on littumation, is not to ve veen a give non-sxio times of A in definition by Gods Will, when it is relimined, just as much as the sxistence of A would be.

Geben wir näher ein in diefe Anficht von dem Verhältniß der Sünde zur göttlichen Urfächlichkeit, fo finden wir uns auf einen doppelten Standpunkt gestellt. Auf dem einen, dem objektiven, ist hie Sünde nichts Anders uls der Ausbruck einer Berneinung, die an der Allmäligkeit unfrer fittlichen Entwickelung haftet, mithin für Gott eben so wenig als solche vorhanden wie alles Andre, was wir uns nur durch Verneinung vorstellen, und darum auch nicht auf eine besondere göttliche Ursächlichkeit zurückzuführen; benn in dieser ift nur das Seiende begründet, wenn auch natürlich als Einzelnes überall zugleich mit seiner bestimmten Begrenzung. Auf dem andern Standpunkte, dem subjektiven, welcher aber nicht etwa ein willfürlicher, sondern ein von Gott für uns geordneter und in das menschliche Bewußtsein eingepflanzter ift, ist die Sunde positiver Widerstand gegen die bestimmende Araft des Gottesbewußtseins und als solcher unfre eigne That, unfre Schuld.

X

Hier nun leuchtet zuvörderst ein, daß der Schuldbegriff nur auf dem subjektiven, menschlichen Standpunkt seinen Ort hat; mit andern Worten: wir sind nur schuldig vor unserm eignen Bewußtsein, nicht vor Gott, im göttlichen Urtheil was freilich, wenn das Böse überhaupt für Gott nicht ist, sich von selbst versteht. Dasselbe gilt natürlich auch von den Begriffen der göttlichen Strasgerechtigkeit und der Erlösung; sie beziehen sich wie jener ganz auf die gegensähliche Auffassung des Unterschiedes zwischen den Erfolgen der ersten und zweiten, der unzureichenden und zureichenden Mittheilung von Gottesbewußtsein an die menschliche Natur. Weiter erhellt von hier aus, warum Schleiermacher nicht bloß, der Methode seiner Dogmatik

die unbedingte Ursächlichkeit Gottes stellt, welche die Freiheit des Willens nur als potenzirte Naturlebendigkeit kennt, die Sünde in einer oder der andern Art zu etwas Unmöglichem machen muß.

gemäß, bei der Betrachtung des Bewußtseins der Sünde stehen bleibt, sondern auch zu der objektiven Behauptung fortgeht, Sünde und Bewußtsein der Sünde feien überhaupt nicht zu trennen — darum nämlich, weil die Sünde an sich eine bloße Verneinung ist und nur in unserm Bewußtsein etwas Reales, Positives \*). Wenn wir das erkennen, wohlan, so entschlagen auch wir uns dieses Bewußtseins, das uns nur Qual und Angst bereitet! Das können wir nicht, antwortet die Glaubenslehre; denn Gott hat eben diese Auffassung der relativen Unwirksamkeit des Gottesbewußtseins als Sünde und Schuld mit unserer ganzen geistigen Organisation unzertrennlich verknüpft, damit die Bollendung der menschlichen Natur in Christo als Erlösung von uns aufgefaßt werde. Aber dann hätte uns Sott durch seine schöpferische Anordnung einem Zwiespalt übergeben, den jeder nicht in Leichtfinn ober Stumpfheit Versunkene unstreitig als den tiefsten Schmerz und die mächtigste Hemmung seines höhern Lebens erfahren hat, der Unzählige in heillose Zerrüttung stürzt und bis zur Berzweiflung und Selbstzerstörung ihres irdischen Daseins treibt; und wie vermöchten wir das mit seiner Liebe zu vereinigen? Schleiermacher selbst erkennt an, daß die göttliche Anordnung des Gewissens eine Graufamkeit sein würde, wenn es nicht erforderlich wäre, um die Menschen für die Erlösung zusammen= und bei der Erlösung festzuhalten \*\*). Allein damit hat er dieß wichtige Bedenken nichts weniger als

<sup>\*)</sup> So kann denn in der Glaubenslehre die Heiligkeit Gottes, insofern sie dieses Bewußtsein der Sünde durch das Gewissen hervorbringt, als eine Eigenschaft vorkommen, vermöge deren die Sünde von Gott geordnet ist, natürlich nicht an und für sich, sondern in Beziehung auf die Erlösung, vergl. B. 1, S. 503 mit S. 478, dem Satz des §. 79. Las Gewissen ist es eben, durch welches uns die Allmäligkeit unsrer sittlichen Entwickelung zur gefühlten Ungleichmäßigkeit im Fortschritt von Einsicht und Willen und so zur Sünde wird.

<sup>\*\*)</sup> Glaubenslehre, B. 1, S. 505 (§. 83, 2.).

erledigt, da nach seiner Ansicht das wesentliche Gut, das uns die Erlösung gewährt, auch ohne die Erlösung als solche dem Menschen zu Theil werden würde, nämlich in der Form der vollendeten Schöpfung der menschlichen Natur. Ebenso unvereindar ist es mit der göttlichen Wahrhaftigseit, mit der von Schleiermacher sogar dis zur Identität (Einerleiheit) gesteigerten Harmonie des göttlichen Wissens und Wollens, daß Gott unser Bewußtsein zu einer Aufsassung der relativen Unwirksamkeit des Gottesbewußtseins in seiner allmäligen Entwickelung bestimmt haben soll, die für ihn selbst keine Wahrheit hat\*).

Und hier treten uns die seltsamen Widersprüche entgegen, in die uns die Aufstellung dieser beiben einander entgegengesetzen Standpunkte unvermeidlich verstrickt, des einen, ber alles Sein und Geschehen auf schlechthin gleiche Weise von der absoluten Ursächlichkeit Gottes abhängig erkennt und darum für einen Gegensatz ber Sunde und Erlöfung in Beziehung auf die göttliche Ursächlichkeit durchaus keinen Raum hat, des andern, der fo ganz an diesem Gegensatze haftet, daß er das eine Moment desselben als ein nicht von Gott mitgetheiltes, sondern im Menschen begründetes, das andere als ein nicht im Menschen Begründetes, sondern von Gott mitgetheiltes betrachtet. nun für die Glaubenslehre selbst der zweite Standpunkt festgehalten, der erste, etwa nur in der Einleitung als ein philofophischer nachgewiesen und abgesondert, so wäre zwar nicht der Urheber, aber doch das Werk selbst mit sich Eins. beide werden vielmehr als religiöse geltend gemacht und theilen sich in die Dogmatik, so zwar, daß die erste Betrachtungs= weise im ersten allgemeinen, die andere im zweiten besondern Theil die vorherrschende ist, doch mit mannichfachen herliber=

<sup>\*)</sup> Bgl. was über diese Ausfunft in allgemeiner Beziehung bemerkt ist E. 296 ff.

und hinübergehenden Beziehungen. Sie sollen fich wechfelseitig beschränken, damit die eine nicht in Pelagianismus, die andere nicht in Manichäismus ausschlage; aber die eine durchkreuzt und verwirrt nur die andere; darum schwebt die ganze Untersuchung über das Verhältniß der Sünde zur göttlichen Urfächlichkeit in lauter sich gegenseitig aufhebenden Insoferns\*); nirgends werden diese Standpunkte mit einander positiv vermittelt zu einer höhern Einheit, wie dieß denn auch bei der Natur ihres Verhältnisses schlechterbings unmöglich ift. Denn haben wir die erste Betrachtungsweise als die erkannt, die auch die göttliche ist, die zweite als die, welche der Mensch nur für sich allein hat, ist nicht eben durch diese Erkenntniß die zweite, da sie der ersten absolut wahren entgegensteht, auch für uns selbst unmittelbar vernichtet? — Und doch wieder von der andern Seite, wenn Gott die zweite Betrachtungsweise für uns geordnet, muß das Unternehmen das, was uns Sünde ist, von demfelben Standpunkte aus zu betrachten, von welchem es Gott erkennt, nicht als ein gewaltsames Eindringen in ein Geheimniß, welches er sich vorbehalten hat, als eine frevelhafte Auflehnung gegen Gott, mithin selbst als die schlimmste Sünde erscheinen? Ober da jene Ordnung in Schleiermachers Sinne unstreitig nicht bloß auf das Gebot, sondern auf den absolut hervorbringenden Willen Gottes, der durch das Gehot und Gewiffen eben jene Auffassung der Sünde bewirkt, zu beziehen ist: wie ist es denn überhaupt möglich, daß in dem Bewußtsein des Dogmatikers eine andere Betrachtungsweise der Sünde sich bilde als die, welche fie als Abkehr von Gott, als Störung der

<sup>\*)</sup> Dieses Resultat trifft im Wesentlichen mit Branig's scharfsinniger und theilweise tiefeindringender Kritik der Schleiermacherschen Glaubenslehre zusammen, vergl. besonders S. 134 f. seiner Schrift, wenn wir uns auch bei weitem nicht mit allen Schritten, durch welche Braniß zu diesem Ziele gelangt, im Einverständniß sinden

Ratur, als eigne That und Schulb erkennt und von einer göttlichen Verursachung berselben nichts weiß? Ja noch mehr: wenn Gott geordnet hat, daß wir dessen, was für ihn selbst ein rein Regatives ist, uns als einer Störung, eines positiven Segensaßes bewußt werden sollen, damit daß, was für ihn nur die vollendete Schöpfung der menschlichen Natur ist, uns als Erlösung in's Bewußtsein salle: so muß es ja für ihn selbst auch eine solche Anschauung des Bösen geben, nach welcher dasselbe nicht bloß Regation, sondern positiver Gegensaß ist; wie könnte er sie sonst für unser Bewußtsein ordnen\*)?

Und an diesem Punkte möchten wir Schleiermachers Glaubenslehre beim Worte nehmen. Erkennt sie es selbst als göttliche Ordnung an, daß wir die Sünde so auffassen in unserm Bewußtsein, wohl, so wollen und müssen wir auch diese Aufsassung mit ganzem Ernste sesthalten und durchführen und uns nicht gelüsten lassen auf unsere eignen Schultern zu steigen, um über uns selbst hinauszuschauen. Ja wir sind vielmehr berechtigt und verpslichtet sebe andere Ansicht von dem Verhältniß der Sünde zur göttlichen Ursächlichkeit, welche sich jener für uns göttlich geordneten gegenüber geltend macht, auf Grund berselben zu richten und zu verwersen. Und so werden wir denn von hier

<sup>\*)</sup> Hiemit zeigt sich benn freilich, daß, wenn diese ordnende Thätigeiet Bottes einen bestimmten Sinn haben soll, Schleiermacher den Zwiespalt zweier einander kontradiktorisch entgegengesetzer Betrachtungsweisen der Sünde von dem Wesen Gottes selbst nicht abzuhalten vermag. Zugleich erhellt, daß, im Widerspruche mit dem, was die Glaubenslehre ausdrücklich sagt B. 2, S. 18, die Sünde nach dem hier zum Grunde gelegten Begriffe, d. h. das Bewußtsein der Sünde im Menschen, allerdings als ein schaffender Gedanke Gottes angesehen werden muß. Und dieß ist von allgemeiner Geltung: wird das Böse nicht als willkürlicher Abfall der thatsächlichen Wirklichkeit von der Idee erkannt, so müssen wir es, wenn wir uns nicht zu einer rein negativen Auffassung im Sinne des Spinoza bequemen wollen, in irgend einer Weise selbst als Idee oder Moment der Idee fassen.

aus jenen ersten Standpunkt, wiewohl er sich selbst für den absoluten hält, entschieden abweisen müffen. Sein Grundirrthum in Beziehung auf unsere Frage besteht eben darin, wovon diese Erörterung ausging, daß er das Verhältniß der geschaffenen Persönlichkeit zur ungeschaffenen nur als absolute Abhängig= keit kennt, und dem entsprechend das Verhältniß der ungeschaffenen Persönlichkeit zur geschaffenen nur als absolute Ur= Diese ewig allgegenwärtige Ursächlichkeit Gottes, fächlichkeit. welche sich selbst nicht wahrhaft in ihrer Macht hat, sondern überall nach ihrer Absolutheit wirken muß, versetzt eben dadurch alle andern Wesen nothwendig in Passivität. Wo aber der endliche Geist in seinem Verhältniß zu Gott nur schlechthin be= stimmt sein soll, wo ihm in diesem Verhältniß jede Freiheit abgesprochen wird, da erscheint er selbst in seinem eignen Wesen noch mit der Natur mehr oder weniger verwickelt\*), und es liegt dann allerdings ganz in der Konsequenz dieser Ansicht das

<sup>\*)</sup> Für die Einsicht in diese Seite von Schleiermachers Denkweise ist besonders wichtig die Abhandlung über den Unterschied zwischen Naturgesetz und Sittengesetz so wie über die Lehre von der Erwählung. Auch die Dialektik liefert dazu merkwürdige Beiträge. So ist es nicht bloß ein paradoger Einfall, sondern es greift tief in ihren Zusammenhang ein, wenn Schl. S. 150 meint, man könne die ganze Ratur ansehen als eine verminderte Ethik — wozu denn die nothwendige Kehrseite sein würde, daß der Geift sich als eine erhöhte Physik betrachten lasse. Dag hiermit auch die Berzichtleistung Schl.s auf jeden philosophischen Beweis für die perfonlice Unfterblichkeit zusammenhängt, braucht kaum bemerkt zu wer-Eben darauf beruht im theologischen Gebiet die Art und Weise, wie die Abhandlung über die Lehre von der Erwählung den großen Gegenfat in dem Verhältniß der Menschen zu Gott erklärt. Sie stellt ihn ausdrücklich unter denfelben Gefichtspunft mit der Mannichfaltigkeit in der Natur und löst ihn in letter Beziehung durch die anoxaraoracis πάντων auf, welche, wenn sie sich nicht mit der an sich unerschöpflichen Widerstandsfähigkeit des Menschen zu vermitteln vermag, unvermeidlich zu einem blogen Raturproces herabfinft (theologische Zeitschrift Beft 1, besonders S. 99 f. 103 f. 109.)

Böse nur als die den Geist hemmende und doch wieder die Tebendigkeit seiner Entwickelung bedingende Macht der sinnlichen Natürlichkeit aufzusassen. Mit jener allgemeinen Grundlage der Schleiermacher macherschen Religionstheorie steht aber die ächt christliche Betrachtungsweise der Sünde und Erlösung in ihrem wechselseitigen Gegensat, welche Schleiermacher darauf baut, in unauflöslichem Zwiespalt. Mit Schleiermacher an dieser fest-haltend, werden wir darum gegen Schleiermacher jene verwersen müssen.



## Viertes Kapitel.

## Ableitung des Bösen aus den Gegensätzen des individuellen Lebens.

"Jeder Blick auf die Natur überzeugt uns, daß nur aus Gegensätzen alles Leben in ihr geboren wird. Das Einfache ist auch das Abstrakte und Todte, das Unbestimmte und Inhalts= leere; alles Lebendige und Konkrete ist ein Mannichfaltiges; die ursprüngliche Einheit muß in Unterschiede und in entgegengesette Richtungen auseinandergehen, um dann in der Vermittelung der Gegenfätze fich auf eine höhere Weise erfüllt mit einem bestimmten Inhalt, wiederherzustellen. Das Licht an sich ist farblos, leer, öbe, so gut wie die Finsterniß; Beide stehen einander als Aeußerste entgegen, die für sich kein wirkliches Leben haben, sondern einer Vermittelung bedürfen, um sich in einer Mannichfaltigkeit von Wirkungen zu offenbaren. Diese Bermittelung ist die trübe, durchscheinende Atmosphäre der Erde, und indem in diesem Medium Licht und Finsterniß an unserm Auge und an den irdischen Körpern sich reflektiren, entspringt aus dem reizen= den Kampfe entgegengesetzter Mächte die bunte Welt der Farben. Wäre in der Pflanze nur eine einzige Kraft wirksam, so könnte es nimmer zu einer Entwickelung kommen; aber indem entgegen= gesetzte Mächte und Triebe auf sie wirken, wird sie gedrängt im Fortschritt ihrer Metamorphosen ein reiches, anmuthiges Leben zu entfalten,

Das aber ist der konkrete Begriff des Individuellen ein Bieles zu sein und doch Eines, ein Mannichfaltiges in innigste,

١.

untheilbare Einheit zusammengefaßt. Und so sehen wir die Gebilde der organischen Natur immer bestimmtere und nach außen selbstständigere Individualität offendaren in demselben Maße, als sich auf jeder neuen Stuse immer neue Segensäße erzeugen und die schon vorhandenen in immer stärkere Spannung ihrer Slieder treten. Vermöge jener allem Endlichen wesentlichen Polarität sordert jedes neu hervortretende Moment seinen Segensaß, aber sosort macht auch daß Streben sich geltend eine Vermittelung zwischen Beiden zu sinden; und je schärfer und schrosser die Momente auseinandertreten, desto krästiger und lebendiger ist die Vewegung, welche die Vereinigung des Getrennten sucht, desto reicher der Inhalt, der sich aus diesem Streben entsaltet, desto individueller und bedeutender das Gepräge der Gestaltung.

Kann es uns befremden, wenn nun auf der höchsten Spize des uns bekannten endlichen Seins, im geistigen Leben des Menschen, dieß antithetische Verhältniß in einer Schärfe und Spannung hervortritt, welche alle Vermittelung auszuschließen scheint? Das ist der Segensatz des Guten und des Bosen, von welchem es eben darum, weil er in der That schwerer aufzulösen ist als alle andern, sehr begreislich ist, daß ihn uns ein sittliches Sefühl als absolut und unantastdar ankündigen will. Aber ihn in dieser unvermittelten Schrofsheit stehen lassen, was hieße das im Grunde anders als auf alle wissenschaftliche Betrachtung, auf alles zusammenhangende Verständniß der Welt und bes menschlichen Lebens Verzicht leisten?

Die Vermittelung liegt in der Einsicht, daß durch das Hervortreten dieses Gegensates und durch die mannichsachen Modisitationen, unter denen die Momente desselben in der menschlichen Natur und in den einzelnen Trägern derselben sich wechselseitig durchdringen, das Individuelle und Charakteristische in der Offenbarung des sittlichen Lebens

bedingt ist. Bolltommne sittliche Idealität ohne Schwachheiten und Gebrechen, ohne Kampf und ohne Leidenschaft einem endlichen Wesen beigelegt, was ist das Anders als eine eben so leere wie langweilige Abstraction, eine äußerliche Zusammen-häufung allgemeiner Eigenschaftsbegriffe, wodurch nimmer ein lebendiges Bild entsteht? Diese abgezogenen Begriffe von Tugenden, wie sie etwa die Moral aufstellt, sind eben nur Formeln für die Funktion des einen Faktors der sittlichen Entwickelung; zu einem wirklichen Leben, zu einem bestimmten Handeln in dem Drange der irdischen Verhältnisse kann es nicht kommen ohne Mitthätigkeit des andern Faktors, und eine zu zärtliche Scheu sich zu beschmutzen sührt nur zum Nichtsthun und zur krankhaften Zurückziehung vom Leben, also zur tiefsten Verletzung der sittlichen Forderung.

Zwar hat es nicht an Versuchen gesehlt diese Abstraktionen des Guten und des Bösen für sich zu beleben, zu verkörpern. Das ist der Ursprung der christlichen Vorstellungen von Engeln und von Teuseln, sie sind nur Personissitationen der abstrakt sestgehaltenen Begriffe des Guten und des Bösen. Aber müssen wir nicht eben auch gestehen, daß es mehr als schwierig ist solche Wesen als wirklich existirende uns anschaulich zu machen? Und diese Schwierigkeit trifft mit derselben Gewalt die Vorstellung des Engels wie die des Teusels. Nur in den Regionen zwischen Himmel und Hölle, da wo der Mensch steht, kämpsend, unterliegend, siegend, da ist anschauliches, individuelles Leben.

Wer kennt nicht die herrliche belebende Wirkung, welche in der Natur und in der Kunst der Segensatz von Licht und Schatten hervorzubringen vermag? Soll nun der Mensch dem chinesischen Semälde gleichen, ohne Schatten — und darum im Grunde auch ohne Licht? Denn nur an seinem Segensatze wird das Wesen jedes Dinges ofsenbar. Die Wahrheit wird nur wahrhaft erkannt, indem sie von dem ihr entgegenstehenden Irr=

thum unterschieden wird. Nehmt aus dem Leben des Menschen den Schmerz hinweg, und es giebt für ihn keine Lust mehr. Die Ruhe ist nicht mehr Ruhe, wenn sie nicht aus der Thätigkeit geboren wird, und was die Gesundheit ist, erfährt der Mensch erst durch die Krankheit. Sollte es anders sein mit dem Gegenfage bes Guten und bes Bofen? In den Spiegel des Bösen schauend wird der Mensch sich erst des Guten bewußt, und insofern ift das Bose selbst ein Moment des Guten, wie der Jrrthum ein Moment der Wahrheit. Um das Gute zu erkennen und sich wahrhaft anzueignen, muß der Mensch das Böse erfahren. Wie einfach und interesselos, wie matt und abgebleicht würde auch unfer Leben, wenn die Sünde gänzlich daraus verschwände! Das Gute selbst würde einschlummern und allen Reiz zur Thätigkeit verlieren, wenn es nicht an dem Widerspruch des Bösen ein kräftiges Ferment hätte, das es un= ablässig in Bewegung erhält. Darum läßt der Dichter den Mephistopheles mitten unter den Dienern Gottes im Himmel -vor dem Herrn erscheinen, und seine Bestimmung in der großen Welthaushaltung Gottes wird ausgesprochen in den Worten:

> Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlaffen; Er liebt sich bald die unbedingte Ruh. Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu, Der reizt und wirkt und muß, als Teufel, schaffen.

Wohl ift es ein Gefühl, das wir nicht bannen können und auch nicht sollen, das Gefühl des Grauens und des Entsetzens, das sich unser bemächtigt, wenn das Böse in verbrecherischen Thaten aus seinen Dämmen hervorbricht, wenn es den Menschen durch die Gewalt des Lasters zu seinem Sklaven macht und die wesentlichsten Ordnungen des Lebens mit Zerstörung bedroht. Aber dieselben Kräfte, die als herrschen ben Menschen in furchtbaren Zwiespalt und tieses Verderben stürzen, müssen, im

Maß gehalt en, der vollkräftigen Entwickelung des individuellen Lebens und aller in ihm angelegten Richtungen dienstbar sein.

Und wenn wir näher eingehen in den Begriff des Bosen, worin anders finden wir die Wurzel deffelben als darin, daß der Einzelne für sich sein will, daß, indem er seine partikulären Interessen, seinen besondern Willen unbedingt geltend macht, er zunächst mit andern Einzelnen und damit zugleich mit dem Allgemeinen als der Regel des Gleichen für Alle in Wider= spruch tritt? Aber alle Individualität ist ihrem Wesen nach ausschließend; sie negirt das ihr Fremde und setzt sich dem Störenden und Hemmenden zürnend und haffend ent= gegen; was nicht widersteht, besteht nicht; wer nicht das seindlich Widerstrebende gründlich zu haffen vermag, hat auch zur Liebe des Jusagenden, freundlich Entgegenkommenden keine Kraft. Ja je mehr eine Individualität sich ihrer innern Kraft und damit ihrer Berechtigung zur Existenz bewußt ist, desto weniger wird sie Bedenken tragen, sich auch auf Kosten andrer Individualitäten zu behaupten und sich aus deren Gebieten, wenn es sein muß, die Bedingungen ihrer gesunden und ungehemmten Entwickelung zu verschaffen. So opfert der mächtige Eichbaum seinem Wachsthum unzählige kleinere Pflanzen, ihnen nährenden Säfte der Erde und das belebende Licht der Sonne entziehend, und Jeder erkennt darin eine heilige Ordnung der Natur; soll es anders sein in den Verhältnissen der Menschen unter einander? Und wenn diese sich dadurch in mannichfache Kämpfe verwickeln, so sind grade diese Kämpfe von stärkender, zusammenhaltender Wirkung; die Individualität bedarf der härtesten Gegensätze als Erregungsmittel zur Entfaltung ihrer Kräfte.

Am einleuchtendsten wird dieß, wenn wir den Blick von den Einzelwesen zu den großen Volksindividuen erheben. Wer hätte nicht oft Tiraden gehört über die Unsittlichkeit des Krieges?

Und boch, können wir es leugnen, daß ein anhaltender Friede Erschlaffung und Versumpfung des ganzen Lebens in seinem Gefolge hat? Wie das Weer in Fäulniß gerathen würde, wenn nicht die Stürme es bewegten, so bedürfen die Völser, sollen sie nicht in sich selbst verkommen, zuweilen der mächtigen Aufregung und Erschütterung des Krieges.

Es ist natürlich, daß die Individuen in diesen Verwickelungen mit einander oft auch in Zwiespalt mit dem All= gemeinen, mit bem Gesetz bes Ganzen gerathen, baß sie biesem gegenüber ihre partikulären Absichten festhalten und durchzu= setzen suchen. Wie aber könnte es der tiefern Betrachtung sich verbergen, daß die Sphären der einzelnen Persönlichkeiten in der menschlichen Gemeinschaft unbestimmt und verworren in einander fließen würden, wenn nicht in den Individuen neben ihrem Sein im Ganzen auch eine entgegengesetzte Tendenz sich in ihrem Einzelsein zu behaupten wirksam wäre? dadurch treten aus dem allgemeinen Flusse feste, selbstständige Bunkte hervor und werden Mittelpunkte besonderer Sphären, welche sich zu einem organischen Ganzen zusammenschließen; nur so entsteht die Spannung der Einzelnen gegen das Ganze, welche die Bedingung einer höhern, kräftigern Vereinigung ist. in den Planeten unsers Sonnenspstems nicht die Selbstheit als Anziehungstraft ihres Mittelpunktes mächtig wirkte und gegen die Anziehungstraft der Sonne reagirte, so vermöchten sie nichts auf ihrer Oberfläche festzuhalten, ja sie felbst würden sofort in die Sonne stürzen. So kann auch die sittliche Welt der Selbstfucht ihrer Einzelwesen nicht entbehren als eines Gegengewichtes gegen die anziehende Gewalt des gemeinsamen Centrums.

Ein wunderbarer Streit zwischen anziehenden und abstoßenden, zwischen Expansions= und Kontraktions-Kräften beherrscht die Welt, nicht bloß die Natur, sondern auch unser geistig sittliches Dasein. Bejahung und Verneinung, Liebe und Halt, Bebeutung, Charafter.

Und wenn bei dem Blick in das wirkliche Leben die richtige Einsicht sich uns leicht verhüllt, wenn hier mannichfache bittre Erfahrungen, die wir der Sünde in Andern und in uns selbst verdanken, so wie die Furcht vor den praktischen Konsequenzen unser Urtheil leicht verwirren und befangen machen: so giebt es Ein Gebiet, auf welchem wir uns, ungehemmt durch eigne Interessen, und wären es die edelsten, über diese Frage orientiren können, das Gebiet der Runft. Was sollte wohl aus ihr werden, wenn die Wirklichkeit uns nichts Anders als das ewige Einerlei vollkommner Tugend und Heiligkeit zeigte? Uberall nur die gleiche, ruhig harmonische Entwickelung ohne Kampf und ohne Störung — auf welch ein enges, dürftiges Maß würden dann die Gegenstände künstlerischer Darstellung für Malerei und Musik zusammenschmelzen! Und die Poesie wollt ihr es für einen Gewinn achten, wenn sie etwa mit dem Idhll und mit der Naturschilberung sich genügen ließe? Denn viel mehr bliebe ihr nicht übrig, wenn ihr den Kampf des Guten und des Bösen mit allen seinen Folgen gründlich aus Herrschte überall das reine Maß, die ungeder Welt tilgt. trübte Klarheit des geiftigen Lebens, die vollkommne Liebe, Billigkeit, Selbstverleugnung, wie sollten dann die Verwickelungen der besondern Sphären entstehen, deren Auflösung die epische und dramatische Poesie zu ihrer Aufgabe hat? Ohne den Dienst jener dunkeln Mächte, der Thorheit, Leidenschaft, des Frevels, wie vermöchte doch der tragische Dichter die Spannung und Verwickelung herbeizuführen, welche die Charaktere nöthigt die tiefsten Geheimnisse ihres Innern zu enthüllen? Ja selbst der religiösen Kunst würde mit dem gänzlichen Verschwinden des

Bösen das Herz ihres Lebens ausgerissen, das, wodurch sie am ergreisendsten auf das menschliche Gemüth zu wirken vermag, der Gegensatz von Sünde und Gnade. — Das ist ja eben der seltsame Zwiespalt unsers Lebens, daß wir jenen finstern Mächten uns nicht hingeben dürsen und uns ihnen doch nicht ganz entziehen können, ohne zugleich den Reiz des Lebens zu zerstören. Und diesen Zwiespalt vermag uns eben nur die philosophische Betrachtung auf dem hier angedeuteten Wege zu lösen.

Doch diese Lösung reicht noch weiter; von hier aus erklärt sich ein Phänomen, das wir vorher berühren mußten, ohne es deuten zu können. Hat das Bose seinen Ursprung in der allgemeinen Gegenfätzlichkeit des Endlichen, wie auf ihr namentlich alle kräftige Entwickelung menschlicher Individualität beruht, so scheint diese Betrachtungsweise doch in den unzähligen Fällen, wo das Bose zu solcher Gewalt heranwächst, daß es den Einzelnen sich ganz unterwirft, uns im Stiche zu lassen. das Böse als Basis des perkönlich individuellen Lebens wohl zu begreifen, so will es doch sofort unverständlich werden, so wie es sich zum Mittel- und Brennpunkt desselben macht. Hier aber erkennen wir, daß, was uns im Einzelnen widersprechend dünkt, dem Ganzen, dem es angehört, einen höhern Reiz zu leihen vermag. So müffen in der Musik Dissonanzen dazu dienen durch ihre Auflösung eine kühne, kräftigere Harmonie, die sich auch im Gegenfaße siegreich behauptet, zu erzeugen. So können in einem großen Gemälde einzelne für sich betrachtet unschöne Gestalten die Schönheit des Ganzen durch das Charakteristische und den Kontrast erhöhen. Mag das Böse in unzähligen Individuen überwiegend sein und sich die Herrschaft anmaßen: im großen Ganzen des menschlichen Geschlechts ift es nur, insofern es von dem unaufhaltsam fortschreitenden Rhythmus der Weltgeschichte immerfort überwunden und unterworfen wird.";

Wir waren es dieser Theorie, die ihren stärksten Accent auf eine Gesammtanschauung des Daseins legt, schuldig sie in ihrem Zusammenhange mit einer gewissen Bollständigkeit den Grundzügen nach sich aussprechen zu lassen, ehe wir zu ihrer Prüfung übergehen. — Ein Fortschritt im Verhältniß zu den vorigen Theorien ist nicht zu verkennen. Die Auffassung des Bösen wird innerlicher und eben dadurch energischer und umfassender; die Erklärung des Bösen aus den bloßen Schranken des Geistes und seiner Kraft reicht nicht mehr aus; auch in der Sphäre des Geistes selbst wird das Böse erkannt. Und wenn in einer bestimmten Gestalt dieser Ansicht die Regation dei der Erklärung des Bösen eine große Rolle spielt, so ist doch der Begriff derfelben ein ganz andrer, so zu sagen, viel positiverer als der der Verneinung in jenen Betrachtungsweisen. —

Die Ableitung bes Bösen aus der Eigenschaft alles endlichen Einzellebens in Gegensähen sich zu entwickeln ist keinesweges der neuesten Zeit eigenthümlich. Ihre Keime sinden sich vielmehr innerhalb der christlichen Kirche, abgesehen von manchem Berwandten bei einigen Gnostikern und in den Pseudo-Clementinen, schon bei Lactantius, und zwar mit einer bedeutenden Annäherung an dualistische Weltbetrachtung, mit welchem sich diese Ansicht vom Bösen ihrer innern Natur nach eben so leicht in Verbindung setz als mit dem Pantheismus\*). Was ihr diese

<sup>\*)</sup> Darum erzeugt sich der Grundgedanke dieser Theorie des Bösen auch auf dem Boden des wirklichen Dualismus. So sührt Pococke in seinem Spec. hist. Arabum aus Abulfeda den angeblichen Ausspruch Boroasters an: bonum et malum e commixtione lucis et tenebrarum contigisse, quae nisi mixta fuissent, mundus nunquam exstitisset. Bgl. auch Stuhr, die Religionsspsteme der heidn. Bölker des Orients S. 361 f. Auch nach dem Manichäischen Spstem hat die Existenz einer Welt endlicher Dinge in der Vermischung der Emanationen aus dem guten und bösen Princip ihren Grund, vgl. Baurs Manichäisches Religions-

ober jene Richtung giebt, wird in der Regel der Untersichied des schwächern oder stärkern sittlichen Bewußtseins im Subjekt sein. Nach des Lactantius Vorstellungsart, deren Resultat er selbst durch den bezeichnenden Ausdruck: malum interpretamentum boni, ausgesprochen hat, koncentriren sich die Gegensätze von Himmel und Erde, Licht und Finsterniß, Feuer und Wasser, Wärme und Kälte u. s. w., aus denen die Welt besteht, und welche hinaufreichen dis zu den beiden erstgeschaffenen Geistern — dem Logos und dem Teusel, antitheus, aemulus Dei —, im Menschen als Gegensatz zwischen der Seele, von welcher das Gute, und dem Leibe, von welchem das Böse

Nimmer wird dir kund die Macht der Arzenei, . Ohne daß ein Kranker voll Gebrechen sei. So das Niedre stets des Hohen Spiegel ist; So der Mangel stets der Fülle Glanzort ist. Gegensatz macht Gegensatz stets offenbar. Nur durch Essig wird des Honigs Süße klar. S. 108.

Und an einer andern Stelle:

Tritt im Rampf Gott mit dem eignen Wesen auf, Glaub', aus solchem Kampf blüht dann ein Eden auf. Da im Rampf und Frieden Gott der Eine ist, Rampf auch mit ihm selber ihm nicht schädlich ist. S. 122.

Aehnliche Gedanken über die Nothwendigkeit des Bösen im Universum hat Plotin, erste Enneade Buch 8, Kap. 7 und 15.

Ganz, dieselbe Ansicht von der Rothwendigkeit des Bösen als Folie für das Gute lehrte, besonders nach der Darstellung bei Gellius, lib. VI, c. 1, der Stoiker Chrysippus, welchem Plutarchs Schrift adversus Stoicos c. 14. 15 in dieser Beziehung treffende Bemerkungen entgegensiett. Auch bei Chrysipp ruht diese Theorie auf pantheistischer Grundlage.

schlem S. 41 f. — Im Zusammenhange einer pantheistische Weltanschauung sindet sich diese Erklärungsart des Bösen nicht selten bei orienstalischen Theosophen und theosophischen Sekten; so bei dem tieffinnigen Vuhammedanischen Wystiker Dichelaleddin. Tholuck führt in seiner "Blüthensammlung aus der morgenländischen Mystik" folgenden Ausspruch desselben an:

kommt \*). Lactantius behauptet bei dieser Grundansicht immer die absolute Verwerflichkeit des Bösen; und er entgeht dabei wenigstens dem unmittelbaren Widerspruch dadurch, daß ihm der zweite erschaffene Geist nicht ursprünglich böse, sondern es erst geworden ist durch Freiheit, und daß ihm das Leibliche nur, insofern es sich nicht unterordnen, sondern herrschen will, Sünde ist. Wie dagegen dieser Gedanke später bei Joh. Scotus Eri= gena vorkommt, läuft er in eine pantheiftischartige Verflüchtigung des Bösen von einem angeblich höhern Standpunkte aus. Das Böse in allen seinen Formen faßt Scotus von einem ganz ästhetischen Gesichtspunkte als den Kontrast im Gesammtbilde welcher , i.e., der Welt auf, welcher der an dem Einzelnen haftenden Betrach= Ken hast nom tung widrig, der das Ganze überschauenden dagegen nothwendig und gut erscheine \*\*). Die Grundelemente dieser Ansicht des Scotus sind allerdings schon in Augustins frühern Schriften enthalten, wie denn am Ende jeder konfequente Optimismus, der auf sein Princip nicht bloß die Welt, wie sie ursprünglich durch Gottes schöpferischen Willen gesetzt ist, sondern auch die gegenwärtige Gestalt derselben unmittelbar zurückführen will, der mithin nicht bloß die Möglichkeit, sondern auch die Wirklichkeit des Bösen zur unentbehrlichen Bedingung der größt= möglichen Vollkommenheit der Welt macht, unvermeidlich zu

<sup>\*)</sup> Div. instit. lib. II, c. VIII. IX. XII. lib. V, c. VII. lib. VII, c. V. Merkwürdig sind die Berührungspunkte seiner Ansicht, deren Grundzüge hier nur angedeutet worden sind, mit den Spekulationen Jakob Böhmes und nach einer andern Seite mit Blasches gleich anzusührens der Schrift. Die hierher gehörigen Gedanken Jak. Böhmes hat Sigswart zusammengestellt, das Problem des Bösen S. 173—198. Bgl. Baurs christliche Gnosis S. 558 ff. 569 ff.

<sup>\*\*)</sup> De divis. naturae, lib. V, 35. 36. 38. Bgl. die vortreffliche Abhandlung von Fronmüller: die Lehre des Scotus Erigena vom Wesen des Bösen, Tüb. Zeitschrift für Theologie Jahrg. 1830. Heft 1. S. 80. 81.

einer solchen Auflösung des Bösen führt. Auf der Grundlage dieser zweiten Form des Optimismus ruhen Augustins Schriften ide ordine und de libero arbitrio, in neuerer Zeit Leibnit's Theodicee\*), Schleiermachers Glaubenslehre; wie aber Augustinus schon in der erstgenannten Schrift an den Konsequenzen seiner eignen Principien selbst irre zu werden scheint und die Untersuchung zuletzt (lib. 2, c. 7) mehr abbricht als zum entscheidenden Schlusse führt, so sehen wir ihn in seinen spätern Werken sich immer mehr auf zene erste Form des Optismismus zurückziehen\*\*), bei welcher auch Thomas von Aquino in seiner Summa stehen bleibt \*\*\*).

i.e. - as in trigena.

in dactantius

<sup>\*)</sup> Hierin ist auch die Übereinstimmung der Theodicee mit den in demselben Sinne optimistischen Philosophemen des Chrysipp, auf welche z. B. Tennemann, Geschichte der Philosophie B. 4, S. 296. 307, auf= merksam macht, gegründet. Auch die früher erwähnte Formel, daß das Böse par concomitance mit dem Guten verknüpft sei, ist dem Chrysippischen narà maganolovonour nachgebildet, vgl. Theodicee Th. 3 §. 336.

Denn wenn auch in seinen spätern Schriften zuweilen, z. B. im Enchiridionzc. 96, noch der Gedanke vorkommt, bonum esse, quod mala sint, so hat dieß doch immer Bezug auf die schon vorhandene allgemeine Zerüttung des menschlichen Geschlechts. Es ist gut, daß das Böse ist, insissern physische und ethische Übel theils als Strase über die Gottlosen und mithin als Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes verhängt werden, theils den Frommen zur Zucht und zum Heile dienen. Über die obige Grenze geht auch der Gedanke nicht hinaus, den die Civitas in verschiedenen Wendungen östers wiederholt, daß auch das Böse als gestrastes und dadurch an seinen schicklichen Ort gestelltes mit der Schönheit und Wohlordnung der Welt vereindar und deshalb von Gott zugelassen worden sei.

<sup>\*\*\*)</sup> Doch nicht ohne einiges bedenkliche Schwanken nach der andern Seite zu. So sagt er P. I, qu. 48, art. 2: persectio universi requirit, ut sint quaedam, quae a bonitate desicere possint, ad quod sequitur ea interdum desicere. Weiterhin in demselben Artikel heißt es: ipsa rerum natura hoc habet, ut, quae desicere possunt, quandoque desiciant. Wäre dieß in der sittlichen Sphäre die richtige Auffassung des Überganges aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit, so weißte dann freisich auch die Wirklichkeit des Bösen als Moment der Vollskommenheit der Welt begriffen werden. — Folgt übrigens in irgend einer

Es war der neuesten Zeit aufbehalten diese Erklärungsart des Bösen auf die äußerste Spitze zu treiben. Dieß ift sehr vollständig und auf seine Weise gründlich geschehen in Blasches Schrift: das Bose im Einklange mit der Weltordnuna. 1827. Gott wird hier als reine, absolute Einheit, lautre Einfachheit, als reine Negation alles Wirklichen und Bestimmten gesetzt, S. 78. 79. 98; das Besondere, Einzelne, das Viele und Mannichfache, welches nothwendig zugleich ein sich beziehungsweise Entgegengesetztes ist, entsteht nur durch einen Abfall von der Einheit durch das Böse; alle Entwickelung der Weltkörper, der besondern Natursphären, des Mineral-Pflanzen=Thierreiches, ift die Entfaltung der in ihnen als Ein= heit gesetzten Mannichfaltigkeit, mithin nichts Anderes als ein fortgesetzter Abfall, ein stets wiederholtes, immer bestimmteres Urfündigen; eben so das Entstehen und die Fortbauer des bewußten 'Lebens, ja jedes neue Erwachen deffelben aus dem täg= lichen Schlafe; damit der Mensch sich seiner Abstammung von Gott nicht überhebe, wird er erinnert, daß diese Abstammung nothwendig durch einen Abfall von ihm bedingt sei, S. 198 bis 210. 219 bis 222. Da nun Gott rein für sich, in absoluter Geschiedenheit von der Welt als dem Inbegriffe alles Mannichfaltigen gedacht, nach dieser Theorie ein bloßes Abstraktum, nichts Wirkliches ist, S. 99, so kommt es hier, ähnlich wie im Buddhaismus, aus dem Nichts zu Etwas nur durch das Böse. Dann aber ist der Abfall in Wahrheit mächtiger als Gott selbst; ja von Gott, der nicht wirklich ist, kann man auch nicht reden sollen; und die Theorie droht nach dieser Richtung nicht sowohl in Pantheismus ober in Dualismus als vielmehr in

Beziehung die Wirklichkeit von selbst aus der Möglichkeit, so ist in dieser Beziehung die Möglichkeit offenbar nicht mehr Möglichkeit, sondem Nothwendigkeit.

Atheismus und Pansatanismus auszugehen. Von der andern Seite leuchtet ein, daß diese Ausdehnung des Begriffes der Sünde, nach welcher dieselbe die wesentliche Bedingung aller Existenz ist, unmittelbar eine gänzliche Auslösung dieses Begriffes ist. Wenn Alles Sünde ist, dann ist nichts mehr Sünde.

Die in der Blascheschen Schrift gegebene Erklärung des Bösen gehört allerdings ganz einer frühern Entwickelungsstufe der Naturphilosophie an, welche das Dasein des Endlichen und Individuellen mit der Idee des Absoluten nur durch einen Ab= fall von der Ureinheit zu vermitteln wußte \*). Indessen finden sich noch in Schellings Abhandlung über die Freiheit einige Momente dieser Ansicht, jedoch aufgenommen in einen tiefern und lebendigen Zusammenhang, von dem sie selbst eine andere Bedeutung empfangen. — Durchgreifender ist die Übereinstimmung der oben (S. 495—503.) entworfenen Ansicht mit Hegels Lehre vom Bösen, aus welcher auch einige Züge jenes Entwurfes entlehnt sind; doch erhalten die Grundgedanken auch hier eine ganz eigenthümliche Modifikation durch den Zusammenhang des Syftems, in welchem sie stehen. Aber in mannichfaltigen Formen der Darstellung und Graden der Entwickelung findet sich die oben skizzirte Betrachtungsweise des Bösen in den höhern Bildungssphären unserer Zeit, wo man sich vorzugsweise am Besitze einer tiefern und geistvollern Lebensanschauung erfreut, bei denen, welche in der That zu tief sind, um sich mit der gewöhnlichen Sinnlichkeitstheorie abfinden zu lassen, aber nicht tief genug oder zu vornehm, um ohne alle Prätentionen in den stillen, unverbrüchlichen Ernst der christlichen Lehre vom Bösen einzugehen.

Um uns hier nicht in weitläuftige Erörterungen zu verwickeln, verzichten wir in der weitern Beleuchtung dieser Er-

<sup>\*)</sup> Freilich ist dabei eine trocken verständige und eben dadurch verszerrende Auffassung der Grundideen, die sich schon an Schellings "Philossophie und Religion" mannichfach hatte berichtigen können, mit im Spiele.

Klärungsart des Bösen auf die Berücksichtigung der besondern Bestimmungen, welche dieselbe im Zusammenhange der einen oder andern philosophischen Ansicht empfängt, und halten uns nur an die oben von uns entworsenen Grundzüge. Denn daß wir ein Zerrbild gezeichnet hätten, um wohlseilen Kaufs einen scheinbaren Sieg erringen zu können, wird uns kein Kundiger vorwersen.

Die große Bebeutung der Frage, mit welcher wir es hier zu thun haben, ist unverkennbar. Haftet die Sünde wesentlich und unzertrennlich an der ihrer selbst bewußten Individualität? Ist sie nothwendiges Moment ihrer Entwickelung und Offenbarung? Ober ist die individuelle Bestimmtheit, die kräftige Erregung und Bewegung des menschlichen Lebens mit vollkommner Sündlosigkeit vereinbar? — Daß durch diese Möglich= keit die Wahrheit des Schuldbewußtseins und also auch die andern großen Wahrheiten der Religion, die wieder von dieser abhangen, bedingt sind, leuchtet nach unsrer frühern Untersuchung des Schuldbegriffes von selbst ein. Beruht das Bose auf einer allgemeinen Nothwendigkeit der Weltentwickelung, so ist der sün= dige Mensch nur das Organ, durch welches sich diese unwider= stehliche Nothwendigkeit vollzieht; sein Sündigsein ist nicht in ihm selbst gegründet, und die reale Bedeutung der Schuld ift vernichtet. Nicht minder hängt an jener Alternative die Ent= scheidung, ob in dem irdischen Leben Christi mit vollkommner Heiligkeit auch wahre menschliche Individualität — was der Doketismus verneint — und mit wahrer Individualität auch vollkommne Heiligkeit zusammen gewesen — was eine extreme ebionitische Ansicht verneint —, endlich ob die christliche Lehre von einem Reiche der Herrlichkeit und von einem heiligen und seligen Leben der Erlöseten in der Gemeinschaft Gottes mehr ist als ein Traum, ein aus der Ferne gesehen reizendes, aber bei näherer Ansicht in unvereinbare Bestandtheile auseinanderfallen-

des Bild \*). Was besonders dieß Letzte betrifft, so haben geiftreiche Zeitgenoffen unumwunden bekannt, daß ihnen die Vorstellung eines ewigen Lebens, aus welchem mit der Sünde alle Leidenschaft, aller Zwiespalt der Interessen, aller Kampf mit Hemmungen, aller Gegenfat von Liebe und Haß verschwunden, welches ganz durchbrungen und erfüllt sein soll von der Liebe Gottes und Mer unter einander, den tödtenden Eindruck der Debe und Leere, der unerträglichsten Langeweile mache. Hiermit haben sie nur das offen ausgesprochen, was Unzählige, mehr ober minder ausgebildet, in sich tragen. Sie fürchten mit der Sünde sich selbst und Alles zu verlieren und in den Abgrund eines indifferenten, gestaltlosen Seins oder vielmehr Nichtseins zu verfinken. Forbern sie dabei dennoch von sich und Andern ein Streben nach wirklicher Überwindung und Unterdrückung des Bösen, so liegt darin freilich die widerfinnige Zumuthung ohne Unterlaß an der Vernichtung des eignen Daseins zu arbeiten. —

Wir leugnen nicht, daß es ein würdiges Interesse ist, von welchem die oben dargelegte Theorie des Bösen in dieser Beziehung ausgeht. Sie will auf keiner Stuse des menschlichen Daseins das Moment der geistigen Lebendigkeit, Bezwegung, Thätigkeit missen. Aber bedarf dazu das Gute wirklich einer Gemeinschaft mit dem Bösen? Muß der Mensch in träges Nichtsthun und geistigen Schlaf versinken, wenn das Sute allein in ihm herrschte, frei selbst von aller Reizung durch seinen Gegensaß? Die Frage ist schon beantwortet, wenn wir nur eben anerkennen, daß die Lebendigkeit und energische Thätigkeit selbst ein wesenkliches Moment des wirklich Guten, der wahren Sittlichkeit ist; und wäre sie das nicht, warum sollte

<sup>\*)</sup> Man kann die Disjunktion in Beziehung auf den Begriff eines vollkommen heiligen und seligen Lebens auch einfach so fassen, ob nicht die Heiligkeit und Seligkeit das Leben und das Leben die Heiligkeit und Seligkeit ausschließe.

das Gute zu seiner Verwirklichung ihrer nicht entbehren können ? Käme nun dem Guten diese Lebendigkeit und Energie nur durch irgend welche Gemeinschaft mit dem Bösen, so wäre das Gute in seinem Gegensatz gegen das Böse gar nicht mehr das Gute, sondern eben so sehr das Böse, und das Böse nicht mehr das Böse, sondern eben so sehr das Gute; das gegenseitige Verhält= niß Beider würde ein ganz relatives, und das Höchste, das allein schlechthin Geltende wäre am Ende das Gute in seiner Kon= kretion mit dem Bösen, mit andern Worten, der dialektische Fluß, der den bestimmten Gehalt beider Begriffe wegschwemmt. Aber zum Glück ist es eben nur ein schwacher und matter Begriff vom Guten, der in ihm bloß das Schwache und Matte sieht, das Kräftige und Lebendige dagegen dem Bösen zueignet. Was wäre das auch für eine Sittlichkeit, die erst einiger Vermischung mit den zusammenhaltenden Elementen des Bösen bedürfte, um nicht in das Unbestimmte und Leere zu zerfließen? Was wäre das für eine Liebe, die erst mit dem Haffe (nur von dem Haffe gegen die Person kann hier die Rede sein) sich verbinden müßte, um sich als lebendige Bewegkraft zu offenbaren? Jenes Versinken in Trägheit, vor dem das Gute durch das Böse geschützt werden foll, ist doch auch wahrlich nichts Gutes, sondern selbst ein Böses; darum sehen wir hier, wenn wir alles Andre zugeben, wohl, daß ein Böses durch das andere bekämpft und verdrängt wird (die Trägheit etwa durch die Leidenschaft), aber nicht, daß das Sute des Bösen irgendwie benöthigt wäre zu seiner Selbstver= wirklichung \*). — Es wäre eben nur das andre Extrem zu dem

<sup>\*)</sup> Im Judas Ischarioth hatte Daub noch die richtige Einsicht, "daß die Idee des absolut Guten, mit ihr die Ehrfurcht vor Gott und das Gewissen dem Menschen verbieten die Wahrheit als durch die Lüge, die Liebe als durch den Haß, das Wesen als durch das Unwesen bedingt zu betrachten, wie wenn Menschheit und Natur, die durch das ihnen Wider-natürliche nur beschränkt und verkümmert sind, ohne dasselbe nichts sein

im zweiten Kapitel dieses Buches bekämpften Jrrthum, zu der Ableitung des Bösen aus der sinnlichen Trägheit der mensch= lichen Natur, wenn wir die forttreibende, alles zeitliche Dasein verändernde, also beziehungsweise verneinende Gewalt nur auf die Seite des Bösen, das Princip des Beharrens im Sein dagegen nur auf die Seite des Guten bringen wollten. Sonbern wie es einen Bewegungs= und Veränderungstrieb in der Ge= schichte giebt, welcher das Sein in seiner bestimmten Wesenheit bejaht und es nur seiner wahrhaften Idee angemessener zu machen strebt, welcher mithin eine Gewalt des Guten in der Geschichte ist, so giebt es ein Streben das Bestehende unbedingt festzuhalten, welches als Hemmung der gesunden Entwickelung, beruhend auf der bloßen vis inertiae, eben so gut vom Argen ist wie jene wüste Lust am Verändern und Auflösen, die nur die Folge eines allgemeinen Wiberwillens gegen alles Feste, gegen die Ordnung als Schranke der Willkür ist. Soll nun der Nuten und die Nothwendigkeit des Bösen daraus dargethan werden, daß es das Einschlummern der Geschichte in jener einfeitig konservativen Richtung verhindert, so wird mithin durch einen Cirkel im Beweise basjenige als schon vorhanden vorausgesetzt, dessen Dasein jene Theorie ja eben mit der Weltordnung in Einklang bringen will. —

Es ist eine zwiesache Wahrheit, deren Erkenntniß das Falsche und Verkehrte in dieser Theorie des Bösen von dem Wahren und Tiesen, woran es sich anschließt und worauf es sich stützt, auszuscheiden vermag.

Das Erste ist dieß, daß das sittliche Leben des Geistes in sich selbst und nach ursprünglicher göttlicher Ordnung, ohne dazu des Bösen zu bedürfen, ein vermitteltes und zwar ein durch den Gegensatz vermitteltes ist. — Es ist eine ganz

Conicio

könnten und erst mittelft desselben die rechte und ächte Menschheit und Natur wären" — Th. 2, S. 377.

<sup>3.</sup> Diuller, Die Lehre von ber Sunbe. 1.

richtige Bestimmung, daß alles endliche Leben, in der Ratur wie in der Sphäre des Geistes, von Anfang an die Keime der mannichfaltigsten Gegensätze in sich trägt und in immer neuer Entfaltung und Vermittelung von Gegenfätzen fortschreitet. Es ist nicht minder wahr, daß grade in dieser Spannung der Gegen= fätze, die ihre Vermittelung suchen, für dieses irdische Dasein die lebendigste Erregung und der mächtigste Trieb zur fortschreitenden Entwickelung liegt. Mit jeder neuen Stufe werden Gegenfäße, deren Momente einander auf den vorhergehenden Stufen noch äußerlich waren, in die innere Lebenseinheit aufgenommen und in sich vermittelt. So wirkt selbst in dem Stein ein Princip der Bewegung, aber nur in einer bestimmten Richtung, die Schwere, welche er, sonst ganz passiv, jeder ableitenden -Einwirkung von außen bald als hemmende, bald als Hemmungen durchbrechende Potenz entgegensett; während in der Pflanze die Schwere der Stoffe zwar nicht vernichtet, doch von der organischen Bildungskraft ganz bewältigt und durchdrungen und so mit ihrem Gegensatze lebendig vermittelt ist. So verhält sich die Pflanze zur Außenwelt zwar nicht mehr passiv wie der Stein, aber noch ganz receptiv; die von außen auf sie wirkenden Potenzen dienen ihr zu Erregungsmitteln für ihren organischen Entwickelungsproceß, in welchem sie sich die ihr dargebotenen Stoffe assimilirt; während im thierischen Leben Receptivität und Spontaneität innerlich vereinigt find in demselben Individuum. So faßt der Mensch, nach der Naturseite seines Wesens Gipfelpunkt und Schlußstein der Natur, alle die Gegenfätze, durch welche die niedern Stufen und Gattungen sich sondern, in sich zusammen zu konkreter Einheit und stellt sie so in seinem natür= lichen Dasein wie im Auszuge dar. Aber nicht bloß insofern er Naturwesen ist, sondern auch insofern er-als Geist sich von der Natur der Art nach unterscheidet, haftet an seiner indivi= duellen Existenz immer noch diese Gegensählichkeit, nicht bloß

nach innen, wo sie dann unmittelbar schon einer höhern Einheit untergeordnet ist, sondern auch nach außen, so daß das andre Moment des Gegensates außer dem Individuum ist. Das ist die wesentliche Beschränkung alles endlichen und zeitlich sich entwickelnden Daseins, und eben darum kann es als individuelles einer gewiffen Einseitigkeit, das Wort im eigentlichen, ety= mologischen Sinne genommen, sich niemals entziehen. unüberwindliche Einseitigkeit alles individuellen endlichen Lebens, auch des höchsten — für unsre Erfahrung des menschlichen als der Sphäre selbstbewußter Individualität —, macht sich schon barin geltend, daß es Theil hat an dem Gegensatze des Geschlechts, der ja nicht bloß ein physischer ist, sondern eben so ent= schieden durch das geistige Gebiet durchgreift. Ganz im AUgemeinen aber gehört es wesentlich zum Begriffe geiftiger Eigenthümlichkeit, daß aus dem unendlich mannichfaltigen Gewebe des geistig menschlichen Lebens einzelne Punkte hervortreten, welche auf unzählige Fäben und Verschlingungen eine anziehende, centralifirende Macht ausüben. Diesen Centralpunkten - bestimmten geistigen Richtungen, Talenten, Interessen — stehen aber andere als gleichberechtigt gegenüber. Und so ist alle menschliche Eigenthümlichkeit, auch die reichste, wiewohl in sich selbst ein unerschöpflich lebendiges Ganzes, hervorströmend aus einem immerdar springenden Quell und keinesweges bloß durch Verneinung und Beschränkung aus einem Allgemeinbegriff der menschlichen Natur abzuleiten, doch immer nur ein einzelner Ausschnitt aus dem großen Ganzen, in welchem die Idee der Menschheit sich verwirklicht; und sie wird es auch dann bleiben, wenn sie, am Biele ihrer Entwickelung, ihrer individuellen Idee volltommen entspricht.

Aber diese Gegensätzlichkeit ist eben nur vorhanden, insofern nach göttlicher Ordnung die entgegengesetzten Momente bestimmt sind nicht in wechselseitiger Ausschließung sich von einander zu

trennen, sondern sich gegenseitig zu fordern und zu suchen, in ungestörter Harmonie sich zu vereinigen und kräftig in einander zu greifen; und eben damit eine solche Harmonie sei, muß ein Mannichfaltiges sein, deffen Momente einander beziehungsweise entgegengesetzt sind und grade dadurch wie die ungleichnamigen Pole des Magneten gegen einander gezogen werden. darin der Beruf des Menschen ausgesprochen nicht in starrer Verschlossenheit, nicht als sich selbst genügender Anachoret, son= dern in der Gemeinschaft zu leben, sich ihr in Demuth hinzu= geben, ein lebendiges Glied im Ganzen zu sein und so zugleich sich selbst und Andre zu ergänzen — sein Beruf zur Liebe, welche, wie der Apostel im zwölften, dreizehnten und vierzehnten Kapitel des ersten Briefes an die Korinther lehrt, die wahre Vermittelung der Gegenfätze alles eigenthümlichen Dafeins, die reale Überwindung der darin gesetzten Schranken Indem nun diese Gegenfätze, von dem schaffenden Willen Gottes nur in Beziehung auf die lebendige Einheit, zu der sie sich wechselseitig ergänzen sollen, geordnet sind, ist allerdings zu sagen, daß sie an sich Eins sind und eben nur Eins werden können, insofern sie es an sich schon sind, nämlich im gött= lichen Denken. — Dasselbe gilt von der innern Vermittelung der Gegenfätze im eignen Leben des Individuums, wie sie durch den Fortschritt der geistigen Entwickelung sich immerfort voll= zieht. Nur eine zwiefach atomistische Betrachtung, welche sowohl den einzelnen Moment in der Entwickelung isolirt als auch den einzelnen Menschen aus seinem Verhältniß zur Gattung herausreißt, um ihn in seinem Fürsichsein als absolute Totalität aufzufaffen, kann in diefer ursprünglichen und wefentlichen Dualität alles Endlichen unauflösliche Schwierigkeiten, eine wirkliche Störung finden.

Aber von dieser normalen, göttlich geordneten Antithesis ist die des Guten und des Bösen streng zu unterscheiden. Es

ist sehr begreiflich, daß in der unerschöpflichen Mannichfaltigkeit natürlicher Gegensätze sich auch solche finden, welche, von einer ober der andern Seite betrachtet, eine bestimmte Analogie mit dem Gegensatz des Guten und des Bosen offenbaren, z. B. die Gegenfäße von Expansions- und Kontraktionskraft, von Licht und Schwere, von Wärme und Kälte; und wen sollte es Wunder nehmen, daß diesenigen, welche sich einmal gewöhnt haben den Geift lediglich als potenzirte Natur zu betrachten, nun sofort den sittlichen Gegensatz mit einem unter jenen Naturgegensätzen ober auch mit ihnen allen ibentificiren? Aber jene Voraussetzung haben wir schon früher als einen Grundirrthum erkannt, und eine Anakogie ist keine Identität. — Das Gute in seiner vollen Wirklichkeit — das sittlich Gute, von dem wir hier überall nur reden — ist schon seinem Wesen nach im Menschen ein vermitteltes, weil es nicht ein natürliches, von Anfang schlechthin gegebenes ist, auch nicht ein mit Einem. Schlage zu erzeugendes, sondern weil es nur werden kann als Resultat einer freien Entwickelung, welche die Aufgabe hat mannichfache Richtungen des Lebens, die unter einander in relativem Gegensatz stehen, zu einer kräftigen und unzerstörbaren Harmonie zu vereinigen. In solcher Weise einander entgegen= gesetzt find die Richtungen auf das Beharren im Sein und auf das lebendige Werden, auf Ruhe und Thätigkeit, auf das Individuelle und Allgemeine, auf Vertiefung und Umfassung, Stärke und Milbe, Selbstständigkeit und Anschließung. Einfach ist der schöpferische Anfang des wahren sittlichen Lebens, ter Att des Willens, durch welchen der Mensch sich Gott hingiebt zum Eigenthum. Aber er ift dieser Anfang nur dadurch, daß . er nicht (quietistisch) in sich selbst beruht, sondern sich fortbewegt zu der unerschöpflichen Mannichfaltigkeit des menschlichen Lebens, um alle Elemente deffelben mit seiner göttlichen Kraft zu gestalten und zu verklären. Auch wird nach frühern Außeinandersetzungen Niemand das, was wir als Princip des sittlich Suten erkannt haben, die Liebe zu Gott, so misverstehen können, als stehe es in jener Reihe von Gegensätzen nur auf der einen Seite, die andre verneinend. Wäre es so, dann würde entweder die Aufgabe der Sittlichkeit in der That die sein, diese andre Seite schlechterdings zu vernichten, oder jene Liebe selbst hätte nur eine relative Bedeutung und Berechtigung — Beides gleich widerfinnig. Vielmehr umfaßt die Liebe zu Gott wesentlich beide Seiten, gestattet nicht, daß sie sich von einander son= dern und sich wechselseitig ausschließen, und bildet so aus ihrem Ineinanderwirken die vollendete Gestalt des sittlichen Lebens hervor. Eine Gottes= und Menschenliebe, die die Thatkraft und Entschiedenheit, eben so wesentlich, wenn gleich in verschiedener Form, Eigenschaften des weiblichen als des männlichen Charakters, lähmte — wie sich eine beschränkte Auffassung des Christenthums dieß oft gedacht hat —, wäre die ächte nicht. — Dieß also ist die wahrhafte und schlechthin genügende Weise, wie das Gute im Gebiet des menschlichen Lebens sich vermittelt.

Weise eine Vermittelung für das Gute ist. Wie dieß in objektivem Sinne gilt — insofern dem Menschen das Thun des Bösen möglich sein muß, damit er das Gute sich wahrhaft aneignen könne —, wird später zu untersuchen sein. Aber auch in subjektivem Sinne, in Beziehung auf das Bewußtsein des Suten im Subjekt, hat es seine Wahrheit. Ist das Böse einmal wirklich geworden in der Welt, so soll es auch erkannt werden von den persönlichen Weltwesen und dient dann in dieser Erzkenntniß durch den Gegensat wider Willen dazu, das Gute zu einem vertiesten Bewußtsein seiner selbst zu erheben\*). Und

:.

<sup>\*)</sup> Dieß spricht schon Plato aus de legg. lib. VII. (P. III, vol. II, p. 57 der Bekkerschen Ausgabe): ἄνευ γελοίων τὰ σπουδαία καὶ

hier sehen wir allerdings in dem Lebensgebiet, welches in dieser Beziehung allein unfrer Beobachtung vorliegt, denjenigen zu einem kräftigern Bewußtsein bes Guten gelangen, welcher nach einer tiefern, Erfahrung von dem Wesen und der Macht des Bösen in seinem eignen Leben sich wahrhaft zum Guten gewandt hat, als den, dessen Bewußtsein nur leicht und oberflächlich von dem Bösen berührt worden ist. Aber wie gelangt denn der, welcher die Macht des Bösen an sich selbst erfahren hat, wahrhaft zum Guten? Nimmermehr durch seine eigne Kraft, son= dern nur durch die erlösende Gnade Gottes; diese ist es, welche allein die Selbstvermittelung des Guten durch das Böse, die der fündigende Mensch in frevelnder Eigenmächtigkeit beginnt, wirklich zu Stande bringt, Köm. 5, 20. Was aber die göttliche Gnade aus dem Bösen, wenn es einmal vorhanden ist, zu machen und wie sie aus dem Wilkfürlichen und Verkehrten durch die Art, wie sie dasselbe überwindet, doch noch in irgend einer Beziehung Heil zu bereiten weiß, das darf natürlich nicht gebraucht werben, um darauf eine Nothwendigkeit des Bösen zu grunden\*). Mag die Griftliche Poesie den Ausdruck gewagt haben:

πάντων τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία μαθεῖν μὲν οὐ δυνατόν, εί μέλλει τις φρόνιμος ἔσεσθαι, filgt aber pohlmeislich hinzu: ποιεῖν δὲ
οὐκ ἂν δυνατόν ἀμφότερα, εἴ τις αὖ μέλλει καὶ σμικρὸν ἀρετῆς
μεθέξειν, ἀλλὰ αὐτῶν ἕνεκα τούτων καὶ μανθάνειν αὐτὰ δεῖ,
τοῦ μή ποτε δὶ ἄγνοιαν δρᾶν ἢ λέγειν ὅσα γελοῖα μηδὲν δέον
κ. τ. λ.

<sup>\*)</sup> Diese Verwechselung würde dem Orymoron des Bernhard von Clairvaux: ordinatissimum est minus ordinate interdum sieri aliquid, epist. 276. ad Eugen. P, vorzuwersen sein, wenn das kühne Wort nicht in dem ganzen Zusammenhange der Denkweise Bernhards seine Verichtigung fände. Man könnte dazu den bekannten Kanon der Grammatik ansühren: exceptio sirmat regulam — der freilich auch nur im subjektivem Sinne gist.

- O certe necessarium Adae peccatum, quod Christi morte deletum est!
- O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere redemptorem!\*)

die strenge Besonnenheit der Wissenschaft kann sich ihn nimmermehr aneignen. Das Böse ist eben, wenn es mit dem Gebrauch dieser Bestimmungen genau genommen wird, nicht der Gegen = sat, sondern der reale Widerstreit gegen das Gute.

Seinen ihm zunächst äußerlichen Gegensatz, an welchem das Wesen des Guten sich im Bewußtsein klar und scharf abspiegeln soll, hat es dagegen als das Sittliche nach dem Obigen an dem bloß Natürlichen, das was seinem Wesen nach frete Liebe ist, an der bewußtlosen Nothwendigkeit der Ratur= Wirkliche Gegenfätze fordern sich wechselseitig; kein Moment ist für sich das Ganze, sondern jedes bedarf des Andern zu seiner Ergänzung; darum steht über Beiden eine höhere Einheit, und verkehrt ift es, wenn Eins das Andre schlecht= hin von sich ausschließen will. Diese Bestimmungen auf das Verhältniß des Guten zum Bösen übertragen zu wollen könnte nur der tiefsten Verblendung über das Wesen Beider einfallen. Vielmehr wie das Böse ohne Unterlaß strebt das Gute zu zer= stören, so führt das Gute einen steten Vernichtungskrieg gegen das Böse; ja es würde, wollte es sich durch das Böse ergänzen, sofort aufhören das Gute zu sein und felbst bose werden. —

<sup>\*)</sup> Das Missale Romanum hat diese Worte in der Liturgie der Oftervigilie, in einem schönen Gesang zur Kerzenweihe, den die kirchliche überlieserung dem Augustinus zuschreibt. Doch sehlen diese Worte in Gregor's liber Sacramentorum, in der alten Römischen Liturgie bei Muratori und in andern alten Recensionen des Missale. Bgl. Daniel, Thesaurus hymnologicus tom. II, p. 312—314. — Aehnliches hat sich öfters in der geistlichen Dichtung aus älterer und neuerer Zeit, aus neuerer besonders in den Liedern der evangelischen Brüdergemeinde, vernehmen lassen.

In jener Selbstvermittelung des Guten durch in= nere Gegensätze — wir können sie zum Unterschiede von der andern Vermittelung, welche die heiligen Schranken der göttlichen Ordnung willfürlich überschreitet, die immanent e nennen — ist es auch gegründet, daß der wahre Begriff der Tugend keineswegs jenes apathische nil admirari, jene unbewegte Affektlosigkeit fordert, wie sie der negativen Moral nicht bloß der Stoiker, sondern auch vieler neuern Philosophen und Theologen als Ideal vorgeschwebt hat. Vielmehr trägt die wahre Sittlichkeit, in ihrem Werben wie in ihrer Vollendung, eine Fülle der kräftigsten Erregungen in sich. Namentlich ruht jeder wahrhaft großartige Charakter auf der Unterlage mächtiger Affekte, und nie ist etwas Großes und Unsterbliches in Kunst und Wissenschaft, in Staat und Kirche geschaffen worden ohne Begeisterung. Christus selbst, der vollkommen Heilige, redet, handelt nichts weniger als affektlos; er ist gleich gewaltig in dem Ausdruck seiner Liebe und seines Zornes, welcher selbst nur eine andere Art der Liebe fich zu offenbaren ist \*).

<sup>\*)</sup> Nur dagegen mussen wir uns verwahren, wenn Schelling in seiner berühmten. Rede über das Berhältniß der bildenden Künste zur Natur so wie in der Abhandlung von der Freiheit, und Hegel in der Encyklopädie, im Wesentlichen dasselbe, was hier von Affekt und Begeisterung gesagt ift, von der Leidenschaft behaupten. In den gewöhnlichen Ge-' stalten der Leidenschaft verhält der Geift, hier zunächst als Wille, sich Ieidend und unfrei gegen ein Niederes als er selbst ist, gegen eine ihm fremde Macht, die wie eine dunkle Naturgewalt auf ihn wirkt; und diese leidentliche Hingebung an irgend ein Objekt des Triebes, dieses Aufgehen des ganzen Daseins in einer selbstischen Neigung oder Abneigung ist immer, wie reizend auch in einzelnen seiner Richtungen von der neuern Poesie ausgeschmückt, ein des Geistes unwürdiges Berhältniß, ein Zustand der Anechtschaft. Aber auch da, wo die Neigung keine selbstische, wo ihr Gegenftand selbst ein geistiger ift, hat doch der Zustand der Leidenschaft, in= dem er den Menschen in ausschließende Abhängigkeit von diesem bestimmten Objekt versett, eine trübe Verengung des Gesichtskreises, eine Verdumpfung des allgemeinen geiftigen Lebens in seinem Gefolge. Die ächte

Durch die Einsicht in diese immanente Selbstvermittelung des Guten ist nun auch die Hoffnung auf ein ewiges und seliges Leben der Erlöseten im vollendeten Reiche Gottes gerechtfertigt. Wem die Sünde nothwendig mit der selbstbewußten Individualität gegeben ift, für den kann allerdings der chriftliche Glaube- an ein ewiges Leben im Reiche Gottes keinen andern Werth haben als den eines Symbols für die sogenannte Rückkehr der Individuen in Gott, d. h. für die Vernichtung ihres Selbsts, ihrer persönlichen Existenz, womit allein nach dieser Ansicht die verzehrende Qual des innern Zwiespaltes zu beendigen ist. Soll schon in der persönlichen Individualität des Geschöpfes als solcher ein Keim und Anfang der Sünde liegen, ober soll, nach einer andern Form dieser Ansicht, die Individualität selbst nur die Folge eines ursprünglichen Abfalls von Gott sein: so giebt es freilich keine andre Erlösung für das unseligste aller Geschöpfe, den Menschen, als daß er an dem Widerspruch, den er in sich trägt, zu Grunde geht, d. h. nach diesem euphemistischen Sprachgebrauch, in Gott zurücksehrt. Nicht minder verliert für einen Optimismus, der, nur an die gegenwärtige Gestalt der Welt sich haltend, die Sünde

Begeisterung dagegen — und nur die ist die ächte, welche auf den würdigen Gegenstand gerichtet ist — ist selbst eine höhere Freiheit des Geistes, ein tieseres Sichbesinnen desselben auf sich selbst, auf sein wahres Wesen. Darum wird auch kein besonnener Sprachgebrauch von einer Leidenschaft für Gott reden, weil das Verhältniß zu ihm kein ausschließendes ist, sondern das allumfassende, Alles bestätigende und heiligende, das den Geist schlechten befreiende. — Wenn indessen Schelling selbst in jener Rede seine Ansicht näher so bezeichnet, die Tugend bestehe nicht in der Abwesenheit der Leidenschaften, sondern in der Gewalt des Geistes über sie, so können wir damit nur einverstanden sein, möchten aber Leidenschaften, über die der Geist Gewalt hat, nicht mehr Leidenschaften nennen. — Sine anziehende Parallele liesern hier die von Ritter, Geschichte der christl. Philosophie, B. 2, S. 543, zusammengestellten Aeußerungen des Maxis mus Consessor über das sittliche Recht und Unrecht der neuhroses wurßes.

mit der vorausgesetzten Bolltommenheit derselben im schönsten Einklang sindet, die Idee eines Reiches der Herrlichkeit allen Halt und alle Bedeutung; ja er müßte die Hoffnung darauf und die Sehnsucht nach seiner Offenbarung, streng genommen, für unfromm, gotteslästerlich erklären. Die christliche Kirche, durch das göttliche Wort und den in ihr lebenden Geist Gottes gegen dergleichen Verirrungen einer einseisigen Spekulation geschützt, ruht ganz auf dem Glauben an eine jenseitige Vollendung des hier beginnenden Reiches Gottes, und indem sie die Sünde keinesweges als wesenkliche Bedingung, sondern durchaus als Störung der sittlichen Entwickelung betrachtet, lebt sie der Zuversicht, daß erst nach ihrer Aushebung im Reiche der Herrslichkeit die wahre, harmonische Bewegung des menschlichen Dasseins eintreten wird.

Das Andere, was wir der von uns bekämpften Ansicht entgegenzustellen haben, ist dieß, daß die Sünde nichts Vereinzeltes, nichts bloß Aeußerliches ist, welches nur insofern für uns existirte, als es in einer einzelnen That hervortritt, sondern, wie uns schon die Untersuchungen des ersten Buches gelehrt haben, ein wirkendes, seinen hemmenden und verkehrenden Einfluß durch das ganze menschliche Dasein verbreitendes Princip. In dieser positiven Erkenntniß sindet der negative Saz, daß das geistig individuelle Leben zu seiner Erregung und Entwicklung der Sünde nicht bedarf, seine Ergänzung und in beiden Seiten zusammen die oben dargestellte Erklärung des Bösen ihre Berichtigung.

Vom Willen als dem Urgrunde aller persönlichen Wesen ausgehend, greift die Sünde tief in die menschliche Entwickelung ein, verflicht sich wie ein wucherndes Schlingkraut in alle Richtungen und Verzweigungen derselben, überall hemmend, störend, verwirrend. Kein Gebiet zeigt uns mehr die wahre Ordnung derselben in ungetrübter Gestalt; wie am Willen die Sünde, so p. 573.

haftet am Denken der Irrthum, an der Phantasie die Häßlich= keit, am Gefühl die Unseligkeit und am leiblichen Leben der Schmerz und die Krankheit. Ja vermöge des innigen dynami= schen Zusammenhanges zwischen der Natur und dem Menschen ist von seiner Sünde auch in ihr Gebiet eine entzweiende, zerrüttende Wirkung ausgegangen. Wie die sinnliche Natur im 'Menschen selbst sich mannichfach sträubt Organ des Geistes zu sein und erst durch Kampf und Zucht gebändigt werden muß, so versagt ihm auch die äußere Natur die Hörigkeit, zu der sie ursprünglich bestimmt ist, Genes. 1, 26. 28. Das willig dienende Verhältniß derselben zum Menschen ist zwar keinesweges ganz zerstört, sondern in den mannichfaltigsten Spuren noch vorhan= den; aber diese Spuren sind ein in tausend Stücke zerrissenes Rleid; mit ihnen sind aufs Räthselhafteste vermischt unzählige Aeußerungen des heftigsten Widerstrebens, der wildesten Empörung; ja an die Stelle jenes Verhältnisses ist oft das grade entgegengesetzte der Herrschaft der Natur über den Menschen getreten. Nicht bloß wo sie von Eise starrt, sondern auch wo unter dem glühenden Himmel Thier- und Pflanzenwelt in reicher Uppigkeit und Schönheit sich entfalten, strebt die Natur nicht vergeblich den Menschen unter ihr Joch zu zwingen; und auch da, wo sie seine Macht anerkennen muß, übt sie doch immer aufs neue an seinen mühsamen Werken wie zum Spiele ihre furchtbare Gewalt und raubt oft Tausenden zugleich in einem Augenblick Besitz und Leben. Aber nicht minder als in ihrem unmittelbaren Verhältniß zum Menschen ist die Natur in den Tiefen ihres eignen Lebens erschüttert und in einen Zwiespalt mit sich selbst verwickelt, den die ewige Regel der göttlichen Ordnung zwar überall bewältigt und beherrscht, aber nicht ver= nichtet. Wie in der Sphäre des Geistes das Maß, die sichere Selbstbegrenzung verloren gegangen, so erscheint uns die Produktivität der Naturkräfte ergriffen von einer wilden, phantafti=



1

schen Richtung, daß in ihren Erzeugnissen das Wüste, Widrige, Gräßliche mit dem Reinen und Schönen sich mischt. Unzählige Ausartungen, Mißgeburten, unförmliche Mißbildungen aller Art zeugen von einer tiefen Störung der bildenden Naturfräfte, von einem eingebrungenen Princip der Unordnung und Maß= losigkeit, welches besonders der reinen Ausprägung des Gattungs= typus in den Einzelwesen entgegenstrebt, in dessen Wirken jedoch überall zugleich die unerschütterliche Macht der allgemeinen Natur= gesetze, des Willens Gottes in der Natur, sich bethätigt. Aber 'das Grauenhafteste in diesem Gebiet ist, daß mannichsache Ab= bilder der menschlichen Sünde uns im thierischen Leben unverkennbar entgegentreten, mit der Gewalt des Instinktes ihm ein= gepflanzt und zum Theil schon in den widrigen und entsetzlichen Phyfiognomien der Bestien sich ausprägend. Selbst die Gestaltungen des Bösen, die uns in der Menschenwelt am schmerz= lichsten verletzen, Geiz und Neid, Falschheit und Tücke, wilde Mordlust und eine mit den Qualen ihrer Opfer spielende Graufamkeit, müssen wir in der Natur als feste, beharrende Charaktere einzelner Thiergattungen wiederfinden.

Mit Einem Worte: die ganze gegenwärtige Gestalt unsers Seins, wozu eben unser Verhältniß zur Natur wesent-lich gehört, ist durch die Sünde so sehr mitbedingt, daß uns selbst die Fähigkeit mangelt von einer reinen, ungetrübten Entwickelung des menschlichen Lebens uns eine vollständige Anschauung ung zu bilden. Zwar ist uns die Anschauung dieser Reinheit gewährt in dem heiligen Leben Jesu Christi, jedoch nur in Beziehung auf die innerste Sphäre — denn die Wunder gehören nicht hieher; eine solche Macht über die Natur würde der Mensch auch in sündloser Entwickelung nie besessen haben —, und auch hier einestheils nicht eigentlich von der Entwickelung selbst, sondern von deren Resultat, anderntheils für unstre Kenntniß nicht vollständig, sondern nur fragmentarisch. Dazu

kommt, daß in Chrifto die Offenbarung und Bethätigung der vollkommen heiligen Gesinnung doch im Besondern mitbedingt ist durch den äußerlich gegebenen Gegensatz des Bösen. — Versuchen wir es ungeachtet dieser Schranken uns ein solches Bild des menschlichen Lebens in seinen mannichfaltigen Richtungen und Sphären zu entwerfen, und laffen wir zu diesem Zweck die Fülle von Sollicitationen zur Kraftanstrengung, von Erregungen der Thätigkeit, von Spannungen des Interesses, wie fie aus der hemmenden, störenden Gewalt des Bösen entspringt, hinweg: so treten nun eben für unsre innere Anschauung keine andern Elemente an die leeren Stellen, und es ist darum nicht zu verwundern, wenn jenes Bild den unmittelbaren Eindruck einer gewissen Einförmigkeit und Unbeweglichkeit auf uns macht\*). Am stärksten wird dieser Eindruck natürlich bei denen sein, die keine innere Erfahrung von dem Leben in der Gemeinschaft Gottes haben; ihnen dünkt es oft ganz unbegreiflich, was denn überhaupt die Menschen noch treiben und in Thätigkeit setzen solle, wenn sie ihrer selbstsüchtigen Begierden und Leidenschaften verluftig gingen.

Es ist ferner leicht einzusehen, daß die Sünde, wenn sie einmal im Willen des persönlichen Geschöpfes wirklich wurde, eben in jenen göttlich geordneten Gegensätzen, die das Werden des Weltalls wie der einzelnen Weltwesen bestimmen, den

<sup>\*)</sup> Wenn ein Beurtheiler dieser Schrift mich fragt, woher ich boch nur, bei dem eingestandenen Mangel dieser Anschauung, die Möglichkeit einer immanenten Entwickelung des Guten ohne das Böse kenne, so legt es ja wohl der ganze Zusammenhang unsrer Untersuchungen offen genug dar, daß uns diese Möglichkeit aus der namentlich sür jede religiöse Ansicht unausstöslichen Harmonie der Idee des sittlich Guten mit den Ideen des Lebens und der Entwickelung entspringt. Der mächtigste that sächliche Beweis ist dann allerdings die Sündlosigkeit Christi; denn Niemand wird doch behaupten wollen, daß Christus überhaupt nicht hätte heilig sein können, wenn nicht die Menschen um ihn Sünder gewesen wären.

nächsten Anknüpfungspunkt für ihr verkehrendes, entzweiendes Wirken finden mußte. Hat der Wille des Menschen sich mit dem göttlichen Willen in Zwiespalt gesetzt, so entartet in den von jenem innersten Lebenscentrum abhängigen Gebieten der Gegensatz zur Entzweiung. Die entgegengesetzten Richtungen, die sich wechselseitig fordern und in ihrer Vereinigung die wahre Gefundheit und Schönheit des menschlichen Lebens erzeugen, reißen sich von einander los und treten sich feindlich gegenüber, streben sich wechselseitig zu vernichten. Darum gehört es eben so sehr zur Regel eines mit der Sünde behafteten Lebens, als es der ursprünglichen Ordnung Gottes fremd ist, daß der Weg zur tiefern, selbstständigern Erkenntniß der Wahrheit durch Uberwindung tausendfacher Irrthümer geht und der Weg zum Frieden durch den Schmerz der Entzweitung. Darin liegt auch der Schlüssel zu der Thatsache, daß grade Individualitäten von großartiger Anlage am häufigsten nur durch die heftigsten Schwankungen, durch die schlimmsten Verirrungen hindurch den Weg zum Ziele finden. Eben varum, weil es bei ihnen auf eine kühnere und reichere Vereinigung angelegt ist, treten die Elemente der Individualität, Sein im Ganzen und Selbstsein, Geift und Sinnlichkeit, stärker auseinander; und oft, während in ihrem Geiste die edelsten Bestrebungen sich regen, während vielleicht selbst in manchen Stunden die Richtung auf das Höchste. aus der innersten Tiefe ihres Gemüthes als heiße Sehnsucht mächtig hervorbricht, ringen sie vergeblich sich von der furcht= baren Gewalt sinnlicher Leibenschaften loszumachen. Himmel und Hölle streiten sich um sie, und in ihrem Herzen und Leben finden sich oft die widersprechendsten Gedanken, Neigungen, Thaten in unmittelbarster Nähe zusammen. Weh ihnen, wenn sie in vermeinter Genialität sich über die ewigen Normen der Sittlichkeit hinwegsetzen und als starke Geister einen besondern Maßstab für ihr Handeln fordern; aber wer wollte verkennen, daß

ihnen eine schwerere Aufgabe geworden ist als den einfacher und schwächer organisirten Individualitäten? Und wenn sie diese Aufgabe nicht lösen, wenn ihr Leben aus der Verstrickung in Zwiespalt und Widerspruch aller Art nicht herauskommt, wer unter uns dürfte den ersten Stein auf sie wersen?

Und ist der Gang der Geschichte unsers Geschlechtes im Großen und Ganzen ein anderer? Nicht in der Weise einer stetigen Entwickelung, die in der Entfaltung der einzelnen Momente die Einheit mit dem Centrum bewahrt, sondern durch den heftigsten Zwiespalt und die wildeste Verwirrung hindurch wird sie zu den ihr gesetzten Zielen geleitet\*). Nicht bloß in Gegen= fätzen, sondern in schroffen Einseitigkeiten, die sich wechselseitig hervorrufen, bekämpfen, zurückbrängen, um mit einander dem Kampf neuer excentrischer Richtungen Platz zu machen, schreitet die Geschichte vorwärts. Die Gegenwart erbaut sich gewöhnlich eben so sehr auf den Trümmern als auf den Grundpfeilern der nächsten Vergangenheit. Kein Zeitalter hat ein Bewußtsein, wie viel lebendige, schwellende Keime, von der vorigen Generation gefät, es vernachlässigt und zertritt, um andere mit einseitiger Vorliebe zu pflegen und zu entwickeln; kein Zeitalter ist vollkommen gerecht gegen alle seine Vorgänger. Und wollte irgend eine Zeit, um jedes Extrem ganz sicher zu vermeiden, sich in ein allgemeines Billigkeitssystem, in eine Alles außgleichende Vermittlungstheorie retten, so wäre das doch nur ein neues Extrem, eine charakterlose Gleichsehung des Schlechten mit dem Guten, des Hohlen und Nichtigen mit dem Kernhaften, des Verberblichen mit dem Heilsamen, die doch auch nichts weniger als Gerechtigkeit wäre.

<sup>\*)</sup> Wenn der Satan zu Christo von den damaligen Reichen der Welt sagte, ihm sei ihre Macht übergeben, und er gebe sie, wem er wolle, so hat er das natürlich als der Lügner von Ansang gesagt; aber den Schein hatte er auch hier für sich.

Zwar geht seit der Erscheinung des Christenthums ein mächtiger, segnender Strom in der Mitte der Weltgeschichte und bewahrt sie nach dem Untergange der alten Welt vor abermaligem Versinken in wüste, chaotische Verwirrung. In ihm ist den historischen Wölkern ein starkes Band der Einheit im Zusammenstoßen widerstrebender Elemente, ein unerschöpflicher Quell der Wiedergeburt für die kranken und ersterbenden Zeiten gegeben. Wie einst die Ordnung der Natur unter göttliche Bürgschaft gestellt worden ist durch die Verheißung nach der Sündflut; So lange die Erde stehet, soll nicht aufhören Samen und Ernte, Frost und hite, Sommer und Winter, Tag und' Nacht: so leistet für die unzerstörbare Ordnung der Geschichte göttliche Gewähr das Wort des Herrn Matth. 16, 18: Die Pforten der Unterwelt sollen meine Kirche nicht überwältigen \*), vergl. Matth. 24, 35. 28, 20, und besonders Matth. 13, 33. An letterer Stelle wird es ausdrücklich als die Bestimmung des Christenthums bezeichnet als ein göttliches Ferment die Masse des menschlichen Lebens allmählich ganz zu durchfäuern. so lange dieser Durchdringungsproceß selbst in dem geschichtlichen Gebiet. des Chriftenthums noch so weit entfernt ist von seinem Ziele als bisher, so lange kann jene Ordnung sich immer nur noch in der Unordnung behaupten, so lange bewegt sich auch hier die Geschichte in starken Oscillationen fort. Kräftige Gegenwirkungen gegen eine einseitige Richtung entgehen nur sehr schwer der Gefahr selbst wieder in eine andere Einseitigkeit umzuschlagen, und aus den Heilmitteln für die Krankheit entwickelt fich gewöhnlich ein neues Gift.

<sup>\*).</sup> Ein Gedanke, den die Anthropologie von Steffens B. 1, S. 530 f. ausspricht und durch tiefe Blicke in die ordnenden Principien der Natur und der Geschichte erläutert.

<sup>3.</sup> Muller, Die Lehre von ber Gunbe. L.

Das Alles aber hat seinen Grund in der Sünde, welche den Gang der menschlichen Entwickelung bis in seine innerste Tiefe erschüttert und in schwankende Bewegung versetzt hat. Auf dieser Erschütterung beruht es, daß sogar geschichtliche Erschei= nungen, die in letter Beziehung felbst aus der Sünde stammen, als beschränkende Gegenwirkungen gegen andre Richtungen der Sünde heilsam werden können. So ist allerdings der Krieg, wie die oben dargestellte Ansicht behauptete, häufig eine wahre Wohlthat für das Leben der Völker. Aber aus welchem Grunde? Sie können allzulange Ruhe nicht ertragen, weil sie in den Individuen den Hang entwickelt in kleinlicher Selbstsucht und fpießbürgerlicher Gesinnung zu verkümmern und zu vertrocknen, weil sie ihre Abhängigkeit vom irdischen Besitz durch den Wahn der Unerschütterlichkeit desselben steigert und befestigt. ihnen dann der Krieg den Unbeftand alles Irdischen predigen, so bedürfen sie solcher handgreiflichen Predigt doch eben nur, weil die Sünde fie an das Irdische fesselt. Aber wenn der Krieg felbst seinen allgemeinen Ursprung in der Sünde hat\*), so ist es freilich vollkommen begreiflich, daß er, das eine Unkraut nie= dertretend, ein andres, sittliche Verwilderung und Zügellosigkeit, reichlich fät.

Wirkungen zur Kunst betrifft, namentlich zur Poesie — denn diese ist es ja doch hauptsächlich, auf welche jene Behauptungen sich beziehen —, so zeigt sich uns hier das Wahre in der Borstellung, daß bei gänzlicher Ausschließung des innern Zwiespaltes im menschlichen Leben aus ihrem Gebiet ihre Darstellungen alles kräftig individuelle Gepräge einbüßen und einer bleichen, schatten=

<sup>\*)</sup> Seinen all gemeinen Ursprung; denn im einzelnen Falle kann, wie einmal die Verhältnisse der Nationen sich gestaltet haben, allerdings ein Krieg entstehen ohne eine bestimmte Verschuldung, Ungerechtigkeit u. dgl., von der einen oder andern Seite oder von beiden Seiten zumal.

haften Idealität, einer interesselosen Einfachheit verfallen würden. Allerdings ift grade das ihre schönste und würdigste Aufgabe in der Berwirrung unfers Dafeins die Fäden einer geheimen Ordnung aufzuzeigen. — Zwar dieß können wir nimmermehr zugeben, daß die Möglichkeit einer lebendigen Entwickelung und individuellen Gestaltung der Poesie durch den sittlichen Zwiespalt bedingt sei; denn dies beruht offenbar auf der irrigen Vorstel= lung, als entbehre ein durch die Sünde ungestörtes Leben aller Antriebe zur Bewegung, aller Spannung der Gegensätze, als verschwinde alle Theilnahme an den rein menschlichen Verhält= niffen, an den Leiden und Freuden der Erde in demfelben Maße, in welchem das Princip eines göttlichen Lebens seine Herrschaft ausbreite. Wenn ein Gemüth von der irdischen, weltlichen Seite unfers Daseins, von der unendlichen Mannichfaltigkeit ihres Inhaltes sich gleichgültig oder schmähend und verdammend abwendet, wenn es von den bedeutendsten Erscheinungen, von den tiefsten Bewegungen in diesem Gebiet unberührt bleibt: so wird das ja, und gewiß mit Recht, keinksweges als eine höhere Stärke und Vollkommenheit der frommen Liebe zu Gott betrachtet, sondern, sofern es nicht vornehmlich auf einer natürlichen Schranke der Eigenthümlichkeit beruht, als eine Verirrung in den schwär= merisch mönchischen Charakter der Frömmigkeit, der das Problem des menschlichen Daseins durch Scheidung und Verneinung lösen will statt durch Verneinung und Durchbringung. Das aber müssen wir gewiß anerkennen, daß die Poesie, nachdem einmal jener Zwiespalt in unserm Dasein hervorgetreten und in alle Gebiete desselben störend, entzweiend, die tiefsten Schmerzen und die schwierigsten Verwickelungen erzeugend, eingedrungen ist, nicht anders kann als ihn und seine Wirkungen mit aufnehmen in den Kreis ihrer Darstellungen. Es versteht sich dabei von selbst, daß ihre Aufgabe nicht diese sein kann, den Zwiespalt als solchen und um seiner selbst willen, sondern nur die, ihn zugleich

mit seiner Versöhnung darzustellen; so wenig wir übrigens behaupten dürfen, daß von der neuern Dichtung dieser Forderung
im Sinne des Christenthums, in welchem allein die wahre Versöhnung auch sür die Kunst gegeben ist, schon auf durchgreifende Weise Genüge geleistet worden sei.

Eine andere Ansicht von der Bestimmung der Poesie spricht einer unstrer trefflichsten Dichter, Fr. Rückert, in einem sinn= reichen Gedicht aus, welches zu sehr hierher gehört als daß wir uns nicht gestatten sollten wenigstens den Ansang mitzu= theilen.

Wenn du das dicke Buch durchblätterst der Geschichte, Du sindest wiederholt auf jedem Blatt Berichte Von widerwärt'gem Kampf und gräulichem Verrath, Und selbst auf dunklem Grund steht jede lichte That. Und auch des Dichters Kunst, die sich die freie nennt, Doch knechtisch hintendrein nur der Geschichte rennt, Weiß auch nichts Besseres zu unserem Ergögen Als nächtliches Geschick und blutiges Entschen; Als sei von Gottes Welt nur dieses vorzuzeigen, Was man eh sollt' aus ihr kertilgen durch Verschweigen \* .

Es kann uns nicht in den Sinn kommen eine Poesie, die sich eigensinnig nur in die finstern Abgründe des menschlichen Daseins vertieft, theologisch zu vertreten; aber ein solches Verschweigen und Verhüllen derselben mag dem stillen, in sich zurückgezogenen Sinnen des Brahmanen wohl anstehen; einer tiefern und kräftigern Entfaltung der Poesie könnte es nichts weniger als förderlich sein. Wie sollte es dabei je zu Dichtungen kommen, vor denen uns zu Muthe wird wie Göthe vor Shakspeares Dramen, als wenn der Sturm die Blätter der Weltgeschichte aufrollte? "Steht jede lichte That auf dunklem Grund", nun so ist das Wissen um diesen dunkeln Grund mit den innerssten Interessen des menschlichen Lebens unauslöslich verslochten,

<sup>\*)</sup> Die Weisheit des Brahmanen B. 1, S. 85.

alle andern Räthsel unsers Daseins drängen sich in dieß eine zusammen — wohl mag des Dichters Kunst "ergöhen", aber die Tiesen unser eignen Brust vermag sie uns nicht auszuschließen, wenn sie von dem Zwiespalt des Menschen mit sich selbst schwei= gen will. Wenn einer der ersten Dichter aller Zeiten das Pa= radies zum Gegenstande eines reichen, gestaltenvollen Gedichts gemacht hat, so konnte ihm dieß doch nur dadurch gelingen, daß er uns in der Harmonie überall den Zwiespalt als über= wundenen im Bewußtsein erhält.

So für unsern gegenwärtigen Standpunkt; für die Vollen= deten selbst kann es ein besonderes, von der Wirklichkeit unterschiedenes Gebiet poetischer Darstellung nicht mehr geben, weil ihnen dann die Wirklichkeit selbst höchste Poesie geworden ist, reinste- Entfaltung und lebendig harmonische Vereinigung der Eigenthümlichkeiten in ihren nun vollkommen verwirklichten Urgestalten, wie sie von Ewigkeit im göttlichen Denken enthalten find. Denn an dem Wefen des Eigenthümlichen haftet so wenig die Sünde, daß vielmehr, wie Steffens besonders in den Karikaturen des Heiligsten trefflich entwickelt, die Sünde grade das ist, was die Eigenthümlichkeit trübt und entstellt, was die Offenbarung ihrer Urgestalt im irdischen Leben hemmt. Die Heiligung, welche ihrem innersten Wesen nach die Liebe ist, zer= stört nicht das Eigenthümliche, sondern bestätigt und verklärt es, und Niemand braucht sich zu fürchten, daß er sofort seine Eigen= thümlichkeit einbüßen würde, wenn die Sünde keinen Theil mehr an ihm hätte.

Gedrängt von den tausendsachen Erscheinungen im mensch= lichen Leben, in denen eine so furchtbare Gewalt der Sünde über dasselbe sich offenbart, daß Niemandem mehr einfallen kann sie in solchen Zuständen für ein bloßes Reizmittel zur kräftigen Entsaltung der Individualität auszugeben, zieht diese Theorie sich häusig in letzter Instanz von dem Einzelnen auf das

Ganze zurück. Aus dem sittlichen Untergange der Individuen entspringen ihr die schönsten Triumphe der Gattung. Die dun= keln Schatten der Sünde, welche über einem Theile des mensch= lichen Geschlechtes ausgebreitet liegen, müssen durch den Gegen= jag gegen das Licht der Tugend, in welchem nun der andere Theil desto heller strahlt, zur Verherrlichung des Ganzen dienen. Dieser Grundgebanke ist auch von andern Standpunkten als dem oben dargestellten aus, natürlich durch die Verschiedenheit dieser Standpunkte modificirt, mannichfach benutt worden, besonders von optimistischen und prädestinatianischen Theorien; was Augustinus besonders in seinen Büchern de ordine und de libero arbitrio\*), Leibnit an mehreren Stellen der Theodicee \*\*) und Schleiermacher in den Reden über Religion \*\*\*) so wie später in der Abhandlung über die Erwählungslehre†) über die Bedeutung des Bösen im großen Ganzen der göttlichen Weltordnung entwickeln, ift zum Theil damit identisch, zum Theil streift

<sup>\*)</sup> De ordine lib. I, c. 7. De lib. arb. III, c. 9. Augustinus behandelt in diesen frühern Schriften den Gegensatz zwischen Frommen und Gottlosen, Seligen und Verdammten aus dem Gesichtspunkte der göttelichen Ordnung öfters ganz wie den Unterschied höherer und niederer Naturgattungen, was mit seiner früher bemerkten Neigung zu einer quantitativen Auffassung des Gegensates von gut und böse zusammenhängt. Egl. über diese Seite des Augustinischen Systems die eindringenden Erörterungen. von Ritter, Geschichte der christl. Philosophie B. 2, S. 319 f. 328 f.

<sup>\*\*, 3.</sup> B. Th. 2, §. 119. 122. 123. 128. Merkwürdig ist besonders die Aeußerung §. 123: puisque ces maux (le péché et le malheur) devoient exister, il falloit bien, qu'il y eût quelques uns, qui y sussent sujets, et nous sommes ces quelques uns; wodurch dann wieder ein anderer Ausspruch verständlich wird, §. 122: si quelqu'un est méchant et malheureux avec cela (avec cet ordre de l'univers). il lui apparte noit de l'êt re.

<sup>\*\*\*)</sup> Dritte Ausg. S. 126. 130 f. Es ist hier besonders die Bermischung des sittlichen Gegensatzes mit den natürlichen Unterschieden der Eigenthümlichkeiten zu beachten.

<sup>†)</sup> Theologische Zeitschrift H. 1, S. 80. 81.

es doch nahe daran an. Auch auf Schriftstellen, die diese Ansicht enthalten sollen, hat man sich zuweilen berufen, besonders auf Joh. 9, 3. 1 Kor. 11, 19. 2 Tim. 2, 20.

Um uns vor allen Dingen über dieje Aussprüche des göttlichen Wortes zu verständigen, so will der Apostel an der letztern Stelle das Vorhandensein der Sünde keinesweges erklären, sondern von der Macht derselben im menschlichen Geschlecht als einem Faktum ausgehend vergleicht er die äußere Kirche mit einem großen Hause, welches außer Gefäßen der Ehre auch Gefäße der Unehre enthalte. Daß dieß zur wahren Ordnung gehöre, fagt er mit keinem Wort; seine Ausfage ist rein thatfächlich. Ja wenn er in dem unmittelbar folgenden 21sten V., daß Jemand ein Gefäß der Ehre werde, εύχρηστον τῷ δεσπότη, als durch sein selbstthätiges Verhalten bedingt darstellt, wie sollte er da wohl den letzten Grund für die entgegen= gesetzte Beschaffenheit in einer göttlichen Ordnung gesucht haben und nicht vielmehr in dem Willen der so Beschaffenen selbst? An der erstern Stelle dagegen, 1 Kor. 11, 19, erklärt es Paulus allerdings für göttliche Ordnung (dei), daß der innere Zwiespalt in der Gemeinde (σχίσματα V. 18) in entschie= dener Spaltung und Parteiung (algégeis B. 19, wo das steigernde \*ai wohl zu beachten ist) hervortrete, damit die ächten Christen als solche in ihrem Unterschiede von den unächten offen= bar würden. Allein dabei ist ja das innere Vorhandensein des Zwiespaltes schon vorausgesett; daß aber dieses selbst in der göttlichen Ordnung begründet sei, damit im Gegensatze gegen die Bösen die Guten offenbar würden, das lehrt der Apostel weder hier noch sonst irgendwo, sondern in dieser Beziehung hat er fich unstreitig an das Wort des Herrn Matth. 13, 39 gehalten \*).

<sup>\*)</sup> Noch weniger Schwierigkeit kann, genauer erwogen, Matth. 18, 7: ανάγνη γάρ έστιν έλθεῖν τὰ σκάνδαλα, machen. Wenn dort 1 Kor. 11,

Joh. 9, 3 endlich ist gar nicht vom Bösen, sondern nur vom Übel die Rede.

Was aber ben innern Grund der Ansicht betrifft, daß die göttliche Weltordnung einen Theil des menschlichen Geschlechts dem sittlichen Verderben Preis gegeben, damit der andre Theil ober, wenn man will, auch Gott selbst sich einer höhern, kühnern Harmonie des Ganzen erfreue, so giebt es wohl kaum eine schwerere Verletzung der Würde, welche Gott dem Menschen verliehen, indem er ihn über alle Naturwesen zur Perfönlichke it und damit zu seiner Ebenbildlichkeit erhoben. Im Vergleich damit ist das Sklaven- und Helotenthum der Alten ein mildes und liberales Institut und die Rechtfertigung deffelben als einer nothwendigen Folie für das Freiheitsbewußtsein des Bürgers ein humaner Gedanke; denn hier wird der Mensch doch nur in seinen irdischen und relativen Beziehungen als Sache und Mittel statt als Person und Selbstzweck behandelt, dort aber in seiner ewigen und absoluten Beziehung auf Gott. Eben die Persön= lichkeit ist es, durch welche Gott den Menschen in diese absolute Beziehung zu fich felbst gesetzt hat`und vermöge deren er keinen Einzelnen dem Ganzen aufopfert, sondern Jedem seine erlösende Liebe ganz zuwendet, um ihn in seine Gemeinschaft zu ziehen.

Am verletzendsten ist für diese Würde des persönlichen Geschöpfes und somit für den Glauben an die höchste Wahrheit der göttlichen Liebe die Spitze, auf welche Bezas einseitige

<sup>19</sup> das δεῖν zusammen mit dem ἴνα ol δόκιμοι φανεφοί γένωνται ἐν ὑμῖν der Entstehung von Spaltungen eine gewisse teleologische Nothwendigkeit beilegt, so bezeichnet hier das ἀνάγκη (bei Lucas 17, 1. ἀνένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα) diese Nothwendigkeit nur ätiologisch. Begründet ist sie natürlich in der einmal vorhandenen Macht der Sünde im menschlichen Geschlecht. Eine Zurücksührung auf den göttlichen Rathschluß, wie Meyer sie sindet in seinem Handbuch über das Ev. des Matthäus z. d. St., ist hier mit keinem Wort angedeutet. Bgl. zu 1 Kor. 11, 19 Rückerts Rommentar zum ersten Br. an die Korinther.

Verstandeskonsequenz in dem Mümpelgartschen Religionsgespräch einen Augustinischen Gedanken trieb. Nach Bezas Ansicht durfte die Sünde und deren Macht in der Welt nicht fehlen, weil jener ganz dualistisch vorgestellte Gegensatz der beiden göttlichen Eigenschaften, der Strafgerechtigkeit einerseits (iudicium) und der Barmherzigkeit andrerseits (misericordia), forderte, an denen er sich offenbare\*). Wenn es nächst Christi eignem Wort besonders der Apostel Paulus ist, dem wir die Erkenntniß verdanken, wie werthgeachtet der Mensch auch als Einzelner vor Gottes Augen ist, und wie er seinem Schöpfer durchaus nicht ein bloßes Mittel sein kann, um seine Eigenschaften zu offenbaren: so würde uns in dieser Überzeugung eine scheinbar widersprechende Aeußerung des Paulus wie Köm. 9, 21 selbst bann nicht irre machen, wenn es keine genügende Auflösung dieses Widerspruches gäbe\*\*). Denn es sind ja nicht

<sup>\*)</sup> Ein Keim dieser Bezaschen Theorie sindet sich auch schon in dem scharssinnigen antimanichäischen Dialog: de causa et ortu malorum. Quorum enim, heißt es hier, miseratus suisset, cum non essent qui peccarent? Qui bonus esse queat, cum nemo malus esset, qui ea Dei bonitate opus haberet?

<sup>\*\*)</sup> Diese Auflösung liegt hauptsächlich darin, daß Paulus hier wie in dem ganzen Rapitel das menschliche Geschlecht, aus welchem Gott die Macht hat eben sowohl Gefäße der Unehre mie der Ehre zu bilden, überall als ein schon mit Sünde und Schuld kehaftetes im Auge hat. Es liegt dieß in dem ganzen Zusammenhange des Briefes, wird aber auch an der bezüglichen Stelle dadurch besonders hervorgehoben, daß der Apostel die, welche verloren gehen, als Gegenstände des göttlichen Zornes darstellt, B. 22. Es ift also nicht lediglich das Berhältniß des Schöpfers zum Geschöpfe, von welchem P. ausgeht; das giequa ist schon ein verdorbenes.

— Halten wir nur dieses fest, so wird auch durch die schöpfte Fassung der schwierigen Ausdrücke dieses Berses und Kapitels wenigstens der San nicht warkend gemacht, daß der letzte Grund für das Borhandensein der Sünde in der persönlichen Kreatur nirgendwo anders liegt als in ihr selbst. Dazu kommt aber das Zweite, daß P. hier gar nicht das wirsliche Versahren Gottes mit dem sündigen Menschen angeben will, sondern

bloß einzelne Stellen der h. Schrift — wie etwa Luc. 15, 7. Matth. 18, 14. Röm. 14, 15. 1 Kor. 8, 11 —, durch welche diese unendliche Bedeutung der Persönlichseit verdürgt wird, sondern die Anerkennung dieser Bedeutung gehört zu den tiessten Wurzeln des Christenthums, deren Kraft das Ganze durchdringt. Daraus entspringen die ethischen Grundanschauungen desselben, durch deren Macht es für die geschichtliche Gestalt der Welt ein umbildendes Princip geworden ist, aus Ehe, Familie, Staat in fortschreitender Entwickelung Alles tilgend, was mit der Anerkennung des unendlichen Werthes einer menschlichen Seele in Widerspruch steht.

Wir eignen uns zum Schlusse dieser Abhandlung ein treffendes Wort von Nitsch an: "der dogmatische Satz: das Gute bedarf des Bösen zu seiner Verherrlichung, ist nicht minder verwerslich als der ethische Grundsatz: laßt uns Böses thun, damit Gutes daraus werde, oder! έπιμενούμεν τη άμαρτία, ενα ή χάρις πλεονάση. Köm. 6, 1." — \*) was um so wahrer ist, se weniger es gegen diesen ethischen Grundsatz einen außereichenden Schutz giebt, so lange jener dogmatische Satz sestge= halten wird.

Schon oben wurde bemerkt, daß die Hegelsche Lehre vom Bösen als eine besondere Modisikation der bisher erörterten Theorie anzusehen ist. Versteht es sich nun von selbst, daß der Grundgedanke dieser Theorie im Zusammenhange eines ausgebildeten philosophischen Systems eigenthümliche Bestimmungen

nur, wie er verfahren könnte, ohne irgend einen Rechtsanspruch zu ver- legen.

<sup>\*)</sup> System der driftl. Lehre S. 221 (sechste Ausg.).

annehmen wird, so dürsen wir uns einer besondern Prüfung dieser Bestimmungen nicht entziehen.

Was zuerst das Wesen des Bösen betrifft, so wird dieß von Hegel in die abstrakte Subjektivität gesetzt, näher in die Willkür die eigne Besonderheit über das Allgemeine zum Princip zu machen, in das Wissen des Subjektes von seiner Einzelheit als dem Entscheidenden, insofern sie gegen das Gute sich den Inhalt eines subjektiven Interesses giebt \*).

Fragt es sich nun, welches der Inhalt dieser subjektiven Interessen ist, so ertheilt uns Hegel den Bescheid, daß jenes formelle Fürsichsein seinen Inhalt nur aus den Bestimmungen des natürlichen Willens, den Begierden, Trieben, Neigungen u. f. f. schöpfen könne \*\*). In diesem Sinne wird nun das Böse näher bestimmt als das Stehenbleiben des Geistes bei seiner Natür= lichkeit, mit einer andern Wendung als das Insichgehen des natürlichen Daseins des Geistes \*\*\*). Die Natürlichkeit, Un= mittelbarkeit ist es, wovon der Geist anfangen muß; ist aber sein Begriff die Vermittelung, so muß er eben von ihr ausgehen, um Geist zu sein; die Natürlichkeit ist für ihn das, was nicht sein soll; und wenn er sie doch zum Inhalt seines Willens macht, so ist dieß die Negation des Geistes, das Böse. Das Thier ist unschuldig, weder gut noch böse; aber der Mensch ist eben darum, weil er Wille, Bewußtsein ist, in seiner Natürlich= keit wild und böse +). Also nicht die Natürlichkeit an sich ift das Böse, sondern nur insofern sie in die Sphäre des Geistes,

<sup>\*)</sup> Philosophie des Rechts §. 139. (Werke erste Ausg. B. 8, S. 184.) Encyklopädie §. 511. (Dritte Ausg. S. 513.)

<sup>\*\*1</sup> Philos. des Rechts S. 184.

<sup>\*\*\*)</sup> Vorles. über die Philos. der Rel. Bd. 1, S. 163. 167. (Werke B. 11.) Phänomenol. S. 582. (B. 2.)

<sup>†)</sup> Vorles. über die Phil. der Rel. B. 1, S. 194. B. 2, S. 64. Philosophie des Rechts S. 185. 187.

bes Bewußtseins eintritt und von der subjektiven Willfür als das Wesentliche geltend gemacht wird. Weil demnach die Natür-lichkeit als solche noch unschuldig ist und die Entzweiung erst durch Bewußtsein, Willen entsteht, so ist es kein Widerspruch, sondern nur ein merkwürdiges Beispiel von der geschmeidigen und amphibolischen Natur dieses Formalismus, wenn Hegel an andern Stellen das Böse auch als das Heraustreten aus der Natürlichkeit, als das Sichzurückziehen des Selbst aus der Natür-lichkeit bestimmt\*).

Allerdings hat der Begriff der Natürlichkeit bei Begel einen weitern Umfang als in den Theorien, welche das Böse aus dem Widerstreben der sinnlichen Natur gegen den Geist her= leiten. Daß aber dieser Begriff, auch so gefaßt, doch unzu= reichend bleibt, um dem bofen Willen sein Objekt zu liefern, daß er nur zur Verhüllung der innersten Tiefe des Bösen, zur Verkennung der geistigsten und eben darum schlimmsten Gestalten deffelben führen kann, das erhellt zur Genüge aus unsern bisherigen Untersuchungen über bas Wesen bes Bösen. giebt es z. B. eine freche, ruchlose Selbstvergötterung des mensch= lichen Geistes, die keinesweges da, wo jene Natürlichkeit und ihre Triebe und Begierden herrschen, sondern auf den Höhen der ausgebildetsten Intelligenz erscheint \*\*). — Zum Grunde liegt. dabei die schon früher erörterte Voraussetzung von der Herkunft des Geistes aus der Natur, der wir nun freilich innerhalb dieses Systems eine Verletzung der menschlichen Würde

<sup>\*)</sup> Vorles. über die Phil. der Rel. B. 2, S. 210 f. Phänom. S. 587

<sup>\*\*)</sup> Eben darum ist auch die Natürlichkeit in diesem philosophischen Sprackgebrauch, in welchem sie dem Geiste wie die Unmittelbarkeit der Bermittelung gegenübersteht, mit der Natürlichkeit im theologischen Sprachgebrauch, in welchem sie der Gnade entgegengesetzt ist, durchaus nicht zu identificiren. Es kann Einer im Hegelschen Sinne die Natürlichkeit vollkommen hinter sich haben, der nach dem Urtheil des Christenthums noch so recht mitten drin sieht.

nicht vorwerfen können, da Gott felbst hierin nichts voraus haben soll vor dem menschlichen Geiste. Die ungenützenden Vorstellungen, von der Überwindung des Bösen, die aus dieser Auffassung seines Wesens folgen, werden uns weiter unten entgegentreten. —

Wichtiger ift hier für uns die andre Frage: wie kommt der Mensch dazu die Natürlichkeit als den besondern Inhalt feines Willens der Allgemeinheit gegenüber geltend zu machen? Der Grund, fagt uns Hegel zunächst, liegt nicht in einer Raturnothwendigkeit; der Mensch kann das Böse wollen, aber er muß es nicht wollen. Vielmehr steht dem Bösen eine dasselbe ausschließende Nothwendigkeit entgegen, die ethische, die nur dem Guten zukommt; das Bose ist That der Willfür, der geistigen Zufälligkeit, das was nicht fein foll, d. i. was aufge= hoben werden foll\*). Aber find die lettern beiden Begriffe denn identisch? Im Sprachgebrauch des Hegelschen Systems allerdings, und dieß ist ein wichtiger Punkt für unfre Unter-Das Böse soll nicht sein, heißt sonst: es soll über= haupt nicht geschehen, hier aber nur: es soll nicht be= stehen, nicht bleiben, es soll überwunden werden. Aber dann leuchtet auch gleich ein, daß dadurch die allgemeine Nothwendigkeit des Bösen keinesweges ausgeschloffen ift, vielmehr eingeschloffen, weil, damit dieses Richtbestehen sich an dem Bösen vollziehen, damit es überwunden werden könne, es doch zuvor dasein muß. Diese Nothwendigkeit erkennt auch Hegel ausdrück-Also das Bose, das nicht sein soll, muß doch sein vermöge einer höhern spekulativ-logischen Nothwendigkeit \*\*\*).

p.542

<sup>\*)</sup> Philos. des Rechts §. 139. Philos. der Rel. B. 1, S. 195. B. 2, S. 217. Encykl. §. 248.

<sup>\*\*)</sup> Besonders §. 139. der Rechtsphilos. vgl. Phil. der Rel. B. 1, S. 193. 194. B. 2, S. 77.

<sup>\*\*\*)</sup> Batke, der das Problem von der Nothwendigkeit des Bosen aus

Die wahre Affirmation ist nicht die einfache, unmittelbare, son= dern die Negation der Negation \*); die Idee muß sich dirimiren, sie muß sich im Fortschritt ihrer Momente sich selbst entfremden, um durch die Wiederaufhebung dieser Entfremdung als Geist wirklich zu werden. Der Geist ist die unendliche Vermittelung, das wozu er sich selbst macht; die natürliche Einheit aber, von der er ausgeht, ift als unmittelbare die geiftkose, welche aufgehoben werden muß durch die Entzweiung. "Der Mensch muß vom Baume der Erkenntniß des Guten und Bösen essen; sonst ist er kein Mensch, sondern ein Thier \*\*). Der Mensch ist wesentlich als Geist; aber der Geist ist wesentlich dieß, für sich zu sein, frei zu sein, das Natürliche sich gegenüber zu stellen, aus seinem Versenktsein in die Natur sich herauszuziehen, sich zu entzweien mit der Natur und erst durch und auf diese Ent= zweiung sich mit ihr zu versöhnen und nicht nur mit der Natur, sondern auch mit seinem Wesen, mit seiner Wahrheit" \*\*\*).

Hat (die menschliche Freiheit in ihrem Verh. zur Sünde und zur göttle Gnade S. 262—303. vgl. 467 f.), nennt diese Nothwendigkeit eine intelsligible. — Am einfachsten läßt sich das Allgemeine dieser Ansicht vielleicht so bezeichnen: die physische Nothwendigkeit hat gar kein Verhältniß zum Geschehen des Bösen; die ethische Nothwendigkeit schließt es aus; die metasphysische Nothwendigkeit fordert es, aber nur als Bedingung der Verwirkslichung des Guten.

<sup>\*)</sup> Phil. des Rechts S. 187. Vermischte Schriften (Werke V. 16.) S. 469. 470.

<sup>\*\*)</sup> Vorles. über die Gesch. der Philos. B. 3, S. 100, 105. (Werke B. 15.) Vgl. Phil. der Rel. B. 1, S. 196. B. 2, S. 212.

<sup>\*\*\*)</sup> Phil. der Rel. B. 1, S. 193. Um hier nicht drei Regationen statt zweier zu bekommen, wird Hegels Meinung doch wohl so verstanden werden müssen: die Natürlichkeit ist an sich nicht die Negation des Geistes, sondern sie ist es erst, insofern sie von dem Willen als das Wessentliche geltend gemacht wird. Die Regation dieser Negation ist dann eben die Wirklichkeit des Geistes. Freilich greift auch hier die früher gerisgte Amphibolie in der Behandlung des Begriffes der Natürlichkeit ein.

Hegel scheut sich demnach nicht es geradezu auszusprechen, daß diese Entzweiung des Menschen mit sich selbst, welche eben das Böse ist, zum Begriffe des Menschen gehört \*).

Auch haben diese Bestimmungen keinesweges den Sinn, den ihnen einige Schüler Hegels unterlegen möchten, als werde jene Nothwendigkeit dem Moment des Fürsichseins nur zugeschrieben, insofern es dem Allgemeinen immanent bleibt und die Möglichkeit der Lostrennung aufhebt, nicht aber, insofern es sich wirk-Lich losreißt. Da nämlich eben durch diese Losreißung das Für= sichsein erst bose wird, so würde, wäre jene Auslegung richtig, ganz einfach folgen, daß von dem Bösen etwa nur in exoterischen Betrachtungen, aber nicht innerhalb des Systems, welches ja eben nur die Entfaltung und Durchführung aller logischen Momente ist, die Rede sein könne — was sich durch jeden Blick in Hegels Schriften, namentlich in die §§. 507-512 der Ency-Klopädie so wie in die §§. 82—104. 139. 140 der Rechtsphilo= sophie, widerlegt. Bis in die äußerste Eutfremdung entäußert fich der Geist, um sich im härtesten Gegensatze seiner Identität gewiß zu werden. "Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerriffenheit sicht selbst findet" \*\*). Nicht spie= lend, sondern in vollem Ernste setzt er die Unterschiede und treibt sie bis zum Gegensatze und Widerspruche fort, um sie durch.

p.554.

Denn nur vermöge derselben konnte Hegel in der oben angeführten Stelle es zuerst als Wesen des Seistes bezeichnen sich mit der Natur zu entzweien und dann unmittelbar fortfahrend es als Steigerung dieser Entzweiung darstellen, daß der Geist sich auch mit seinem Wesen, mit seiner Wahrheit entzweit, und zwar, wie wir früher ersahren haben, durch das Insichgehen seines natürlichen Daseins. Hiernach also zieht sich der Geist aus seinem Versenktsein in die Natur heraus, um durch das Insichgehen seines natürslichen Daseins sich seine Wirklichkeit als Geist zu vermitteln.

<sup>\*)</sup> Ebenda B. 2, S. 217. 218. Vgl. Philof. des Rechts S. 187: Der Wille ist in seinem Begriffe sowohl gut als bose.

<sup>\*\*)</sup> Phanomenol. S. 26.

Arbeit und Kampf zu überwinden und in diesem Kampfe eine reiche Fülle von Bestimmungen zu entfalten.

In dieser Art die Nothwendigkeit des Bosen aufzufaffen ist, wie Strauß mit Recht behauptet \*), ein Fortschritt über den Spinozaschen Standpunkt hinaus nicht zu verkennen. Spinoza ist aller lebendige praktische Antrieb von einer kontem= plativen Beruhigung bei den menschlichen Zuständen und Handlungen, wie sie nun einmal find, gänzlich verschlungen; das sitt= liche Bewußtsein mit seiner Unterscheidung zwischen gut und bose ist zu einem bloßen Vorurtheil herabgesetzt; was es als bose bezeichnet, ist an seiner Stelle durch dieselbe absolute Nothwendigkeit, durch welche das Gute an der seinigen ist. Hier dagegen ist die Nothwendigkeit des Bösen eine durch die Noth= wendigkeit des Guten bedingte; das Böse ist nur, weil das Gute seiner bedarf, um sich durch seine Überwin= dung selbst zu verwirklichen; damit ift der Sporn zu einer fortschreitenden Bewegung gegeben, die das Bose immermehr verdrängen soll.

Allein geschieht damit dem sittlichen Bewußtsein nun wirklich Genüge \*\*)? Zunächst fällt in die Augen, daß diese beiden

<sup>\*)</sup> Chriftl. Glaubenslehre B. 2, S. 380 f.

<sup>\*\*)</sup> So weit sind wir mit Strauß a. a. O. S. 379 einverstanden, daß auch die gegründetsten "moralischen Anklagen" gegen die Ergebnisse eines Systems für sich keine Widerlegung desselben auf wissenschaftlichem Boden sind. Nichtsdestoweniger wird es immer dabei bleiben, daß ein System, welches Anspruch auf Wahrheit macht, auch seinen Einklang mit dem sittlichen Bewußtsein des menschlichen Geistes nuß darthun können. Denn auch die sittliche Wahrheit dem Gögen der logischen Konsequenz opfern zu wollen, wenn er das Opfer gebieten sollte, kann eben nur einem ruinirten sittlichen Bewußtsein einfallen. Auch vermag Strauß selbst der Anerkennung dieser Aufgabe sich nicht zu entziehen; warum beruhigte er sich sonst nicht bei Spinoza? Oder soll in dieser "voraussetzungslosen" Spekulation zwar der Begriff des Lebens den Anspruch haben erklärt ohne aufgelöst zu werden, nicht aber der Begriff des sittlich Guten?

Nothwendigkeiten, die metaphysische und die ethische, im Streit mit einander stehen; was die eine fordert, schließt die andre aus. Wird es nun der ethischen Nothwendigkeit, die das Böse verbietet, möglich sein sich siegreich zu behaupten in einem Bewußtsein, in welchem die metaphysische Nothwendigkeit des Bösen hervorgetreten ist? Das Segelsche System wird denen, die durch eine unbestochene Betrachtung der menschlichen Natur belehrt sind, welch' ungetheilter Ernst des innern Lebens erfordert wird, um das Böse zu überwinden, erlauben müssen daran zu zweiseln\*).

Aber auch abgesehen von den praktischen Resultaten im Bewußtsein, wie läßt sich denn überhaupt der Widerspruch

ľ

<sup>\*)</sup> Um solche Folgerungen auszuschließen, stellt Batke a. a. D. S. 279 die Behauptung auf: wer auf die Nothwendigkeit des Bosen zu reflektiren anfange, sei längst aus dem dialektischen Proces, wodurch das Bose werde, herausgetreten. Soll dieser Satz jene Folgerungen abschneiden, so muß er so verstanden werden, daß das Bose nach dem Eintritt folder Reflexion sich aus jener Nothwendigkeit nicht weiter erklären lasse, daß es also nach diesem Wendepunkt gar nicht mehr oder doch nicht mehr allgemein vorkomme im menschlichen Leben. Daß es sich so verhielte, ware für die Ronsequenz dieser Anficht auch nach andern Seiten bin freilich sehr wünschenswerth; aber die Erfahrung bestätigt es keinesweges: Batke'n ist dieß auch nicht entgangen; darum schlägt er weiterhin einen gang andern Weg ein, um dem Gegenftog bes fittlichen Bewußtseins und seines praktischen Interesses gegen diese Nothwendigkeit auszuweichen. solchen Momenten des Unfittlichen, von denen auch das Leben der Beften nicht frei ist, soll die Nothwendigkeit zu Bute kommen; die Schwachheits-, Trägheits- und Übereilungssünden sollen zum nothwendigen Gegensat schon hinreichen, S. 456. 471. Noch weniger verlangt Batke in der Recenfion dieser Schrift, Hall. Jahrb. 1840, S. 1134. Hiernach braucht die Erfahrung von der Sünde nur im sündhaften Gedanken gemacht zu werden. Mit Recht bezeichnet dieß Strauß, Chriftl. Glaubensl. B. 2, S. 382, als eine dem Dogma von der Sündlofigkeit Jesu zu Gefallen begangene Inkonsequenz, die übrigens nicht hinreiche dieselbe zu retten, mithin überdieß noch zwecklos sei.

<sup>35</sup> 

lichsten freilich wird dieser Widerspruch für den "abstrakten Theismus"\*), der diese intelligible Nothwendigkeit des Bösen ja unsehlbar als ein Moment der göttlichen Weltordnung betrachten müßte und sich doch scheuen sollte vor der Blasphemie Gott ein trüglich zweideutiges Wollen und Ordnen anzudichten. Doch lastet dieser Widerspruch im Wesentlichen eben so auch auf dem Standpunkt jenes philosophischen Systems; denn wie klägelich mit sich selbst zerfallen erscheint der Begriff, der sich in einem seiner Momente nicht realisiren soll und doch muß!

Sehen wir indeß genauer zu, so ist der Widerspruch in der That aufgehoben, freilich so, daß daß sittliche Soll grade so weit niedergeschlagen ist, als es dem spekulativen Muß den Platz streitig zu machen wagte. Die Rechtsphilosophie hat uns schon oben (S. 541) gesagt, was wir unter dem Nichtseinsollen des Bösen in der sittlichen Forderung zu verstehen haben, nämlich dieß, daß es wieder aufgehoben werden, daß es nicht bleiben soll. Hiernach stellt sich nun das Verhältniß so: Insofern das Vöse nicht sein soll, d. i. als beharrendes Lebenselement, wird es auch durch die metaphysische Nothwendigkeit nicht gestordert; so weit es aber vermöge dieser Nothwendigkeit sein muß, kann es auch nicht nichtsein sollen. Damit nun wäre zunächst

J'

<sup>\*)</sup> Zur Erläuterung des Geredes von abstraktem Theismus bei Batke u. A. ift hier an eine Bemerkung zu erinnern, die Schleiermacher irgendwo macht, daß nämlich denen, die ganz nach links gerathen sind, wer grade in der Mitte gehe, nothwendig nach der rechten Seite abzu= weichen scheine. So muß denn die christliche Gotteslehre, wiewohl sie durch alle Momente hindurch von der Schöpfung bis zu den letzten Dingen die deistische Absonderung entschieden ausschließt, wegen ihrer realen Unterscheidung zwischen Gott und Welt von Seiten einer pantheistischen Bermischung natürlich den Borwurf abstrakter Trennung zwischen Gott und Welt erleiden. So hat zu anderer Zeit ein nüchterner Deismus in wesentlichen Lehren des Christenthums Pantheismus gewittert.

\* Because, if it is real and actual, and get not seen to ic necessary, it is not syplained at all by a system in which syplanation necessity of its syplicanda.

bie Lösung jenes Zwiespaltes gewonnen; aber um welchen Preis? Das Gewissen, das das Beharren des Bösen verneint, hat nicht minder ein entschiedenes Nein gegen das Gesichehen des Bösen überhaupt, und wenn es mit diesem Urtheil nicht mehr Glauben sindet, wird dann jenes unwandelbar seste stehen? Konnte es sich als ganzes und einiges gegen jene metaphysische Nothwendigkeit nicht behaupten, wird das Gewissensurtheil dieß als halbes und zerrissens vermögen? Bon der andern Seite sühren uns diese Bestimmungen unausweichelich zu dem überraschenden Ergebniß, daß das Böse selbst, das was im vollen Ernste nicht sein soll, die auf dem Gegensatz gegen das Allgemeine stehen bleibende Subjektivität, noch gar nicht in seiner Nothwendigkeit erkannt ist, daß also, wenn es nicht surzweg geleugnet werden soll, die ganze Deduktion verslorne Mühe und das eigentliche Böse völlig unbegriffen bleibt\*).

<sup>\*)</sup> Diese Resultatlosigkeit zeigt sich recht deutlich in den Bemühungen Batkes diese "intelligible" Nothwendigseit des Bösen mit der sittlichen Nothwendigkeit möglichst auszugleichen. Zwar wird S. 290 menschlicher Schwäche zum Troste bemerkt, nicht jeder Einzelne brauche das Boje in allen seinen Beziehungen zu verwirklichen, was auch unmöglich sei; was aber der Einzelne nicht vermöge, vollbringe die Menschheit im Ganzen. Indessen ergiebt sich aus der weitern Entwickelung, daß nach Batkes Ansicht auch die Menscheit im Ganzen sich mit jenen Schwachheits., Trägheits- und Übereilungssünden genügen lassen fönnte, Laster dagegen, Berbrechen und alle gröbern Formen des Unsittlichen aus der menschlichen Gemeinschaft verschwinden könnten, ohne daß damit die Sittlichkeit aufgehoben würde, S. 471. Diese Schwachheitsjünden nun verlieren für das Bewußtsein, das fie als durchaus nothwendig erkennt, den Charafter eigentlicher Sünde; die eigentliche Sunde aber, da fie von jener Roth= wendigkeit nicht mit umfaßt sein soll und doch nichtsbestoweniger überall vorkommt, bleibt unbegriffen. Dieß wird noch evidenter durch die monftröse Unterscheidung zwischen Normalem und Abnormem in der ganzen empirisch gegebenen Masse des Bosen, S. 472, die offenbar der eben ermähnten Eintheilung der Sünde entsprechen soll. Die Berufung aber auf die "Dialettif der Willfür", welche denn wohl jenes Umschlagen

Ein solches Unbegreifliches aber wäre nichts Anders als ein unüberwindlicher Widerspruch gegen das Absolute dieser Philosophie, welches sich ja in der Totalität des begreifenden Denkens vollständig expliciren soll; d. h. dieß Absolute wäre nicht mehr das Absolute, sondern in einen absoluten Dualismus auseinander gegangen. —

Daß bei dieser Nothwendigkeit des Bösen der Begriff der Schuld unmöglich zu seinem Rechte kommen kann, leuchtet von selbst ein. Wenn nun doch von Hegel das Böse überall als Schuld des Menschen bezeichnet wird, so fragt sich nur: in welschem Sinne? Wenn die Subjektivität, sagt Hegel, auf dem Gegensaß gegen das Allgemeine stehen bleibt, d. i. böse ist, so ist sie somit für sich, hält sich als Einzelne und ist selbst diese Wilkfür. Das einzelne Subjekt als solches hat deswegen schlechthin die Schuld seines Bösen\*). Damit aber wird im Grunde nur tautologisch wiederholt, was im Begriffe des

des normalen Bosen in das abnorme erklären soll, ift ein bloger Winkelzug willfürlicher Dialektik; von einer durchgreifenden und tief in das Leben der Einzelnen und der Gemeinschaft eingreifenden Erscheinung ift hier die Rede, und wenn in Beziehung auf diese die intelligible Nothwendig= keit nicht die Macht haben soll die Willfür und ihre Dialektik sich zu unterwerfen, so war es besier diese Nothwendigkeit ganz aus dem Spiele zu lassen. Überdieß ist leicht einzusehen und aus hegels Schriften, namentlich seiner Rechtsphilosophie, darzuthun, daß auf dem eignen Standpunkt dieser Theorie "eigentliche Laster und Berbrechen" (Batke a. a. D. S. 456) gar nicht entbehrt werden können; was nach ihr das Löse dem Guten leiften soll, kann es ihm nur gründlich leiften, wenn es selbst in seiner Art entschieden ausgeprägt ist; soll die Spannung des Gegensatzes etwas abgeschwächt werden, so wird in demselben Mage eben auch der Impuls abgeschwächt. So verwickelt fich diese Ansicht in lauter Wiberspruche und verlett, indem fie zwischen dem sittlich religiösen Bewuftsein und ihrer intelligibeln Rothwendigkeit des Bösen eine Kapitulation abzuschließen sucht, beide Interessen auf das Harteste.

<sup>\*)</sup> Phil. des Rechts S. 185. Bgl. Philos. der Religion B. 1, S. 193. B. 2, S. 350.

A Because in Hearl's system the Individual ajout is under the constraint of an universal logical daw, and that just as much as it is included in the constraint of a rest tint Cause. The distribution of real agency to midwideal agents, so as to make them real agents, is equally ignored.

Bösen schon unmittelbar enthalten ist. Frühere Untersuchungen haben uns gelehrt, daß Schuld nur da ist, wo ein Wesen durch seine Selbstbestimmung in der Art Urheber seiner verkehrten Handlungen ober Beschaffenheiten ist, daß es sich auch anders hätte beftimmen können. Dieß ist nun mit jener Nothwendigkeit schlechterdings unvereinbar. Läßt sich gleich allenfalls sagen, daß der Mensch jedes einzelne Böse, das er thut, auch hätte unterlassen können, so ist doch diese Möglichkeit, weil sie eben das Einzelne abstrakt nimmt, im Grunde eine leere, die für ein konkretes Denken, welches das Einzelne im Allgemeinen auffaßt, nicht mehr vorhanden ist; daß aber der Mensch der Entzweiung, die das Böse ist, sich überhaupt enthalten könne, widerspricht, wie wir gesehen haben, gradezu seinem Begriffe. Darum ist es bei der angegebenen Beschaffenheit des Hegelschen Schuldbegriffes für unsre Frage ohne Bedeutung, wenn Hegel mit ausdrücklicher Beziehung auf die im Begriffe liegende Nothwendigkeit des Bösen versichert, daß die Entschließung des Menschen eignes Thun, das Thun seiner Freiheit und seiner Schuld sei \*).

Heit die nähere Bestimmung hat, die Hegel der Nothwendigkeit

<sup>\*)</sup> Phil. des Rechts S. 188. Wenn Batte S. 279 sagt: das Schuldbewußtsein und das von dem möglichen Bösen abmahnende Gewissen ist unwnittelbar die Negation der Nothwendigkeit des Bösen, so ist darin wohl eher das offne Eingeständniß des unauslöslichen Widerspruches in seiner Betrachtungsweise des Bösen zu erkennen, als ihm der Grundsatzuzuschreiben: Traue dem Schuldbewußtsein und dem Gewissen im sittlichen Handeln; aber kehre dich nicht an sie in der Spekulation. Wenigstens ließe sich der Spekulation keine größere Schmach anthun, als wenn man sie auf diese Weise nicht bloß in das Gebiet leerer Abstraktionen verbannte, sondern auch zu einem gegen allen heiligen und göttlichen Inhalt des menschlichen Lebens schlechterdings negativen Princip machte. — Auch uns ist das Schuldbewußtsein ein Stachel der Entwickelung, nämlich ein Stachel sür die Entwickelung der Philosophie, der sie über alle pantheistischer Spsteme hinaustreibt.

bes Bösen giebt , daß es nämlich nur sei, um aufgehoben zu Hegel hat dieß schon selbst widerlegt, indem er ja doch von einem Bösen weiß, was sich nicht will aufheben lassen, sondern stehen bleibt. Damit stimmt denn auch die Erfahrung vollkommen überein, und wem es daran nicht gänzlich mangelt, der wird den Gedanken jedenfalls unpraktisch finden, daß der Mensch das Böse in seinen Willen aufnehmen müsse, um es wieder hinauswerfen zu können. Denn der Teufel versteht hierin gar keinen Scherz, sondern nimmt den Menschen schonungslos beim Worte; seine Grundsätze in dieser Beziehung sind: beim Ersten seid ihr frei, beim Zweiten seid ihr Anechte, und wer mir den Finger giebt, deß Hand hab' ich. Was dem Menschen nur Durchgangspunkt sein sollte im Fortschritte seiner Selbstentwicke= lung zur Freiheit, das hält ihn zwischen ehernen Mauern unbeweglich fest. Am wenigsten dürfte das, was von dieser Philo= sophie als das wahre Heil des Menschen, als das Höchste im praktischen Gebiet gepriesen wird, "das sittliche und rechtliche Staatsleben" (vgl. z. B. Phil. der Rel. B. 2, S. 279), die Kraft haben ihm aus dieser Enge herauszuhelfen. Wohl giebt es eine befreiende Macht, es ist die erlösende Gnade; aber so gewiß wir diese als die freie That der helfenden göttlichen Liebe erkennen, werden wir sie nicht auf ein dialektisches Umschlagen des Zwiespaltes und der Unfreiheit in die Erlöfung und Verföhnung der Welt mit Gott zurückführen wollen. Die Selbstentwickelung des Menschen in das Böse hinein endet für sich ge= nommen nur in einer unauflöslichen Verwickelung.

Doch man würde dem Hegelschen Spstem sehr Unrecht thun, wenn man dieß Stehenbleiben des Bösen, dieß Widerstreben desselben sich aufheben zu lassen, nachdem es gesetzt ist, als etwas ansehen wollte, was jenem unwillfürlich widerführe. Von der einen Seite betrachtet scheint das System allerdings nur ein Böses zu bedürfen, das vorübergeht, das bloß im Übergange

aus der Natürlichkeit in das Reich des Geistes erscheint, um zu verschwinden. Von der andern Seite aber fordert es entschieden ein Böses, welches beharrt und sich auf jedem Punkte der sittlichen Entwickelung als Gegensatz geltend macht\*). Denn ist die Wirklichkeit des Bösen die nothwendige Vermittelung des Guten, so wäre es doch gewiß eine sehr mechanische, ungeistige Art diese Vermittelung sich vorzustellen, wenn man sich dieselbe als etwas einmal Geschendes und dann Abgethanes, Fertiges denken wollte. Vielmehr da die sittliche Lebendigkeit des Geistes eben in der Bewegung und der Vermittelung der Momente dieses Gegensates besteht, so würde mit dem völligen Verschwinden des Zwiespaltes an irgend einem Punkte der Entwickelung auch das sittliche Leben erloschen sein \*\*). Denn könnte wahre Lebendigkeit sein ohne die Spannung dieses' Gegensates, so wäre die Nothwendigkeit der Entzweiung überhaupt und warum der Geist nicht von Anfang den Weg zwiespaltloser Entwickelung gegangen, nicht mehr zu begreifen. Darum tann die Aufhebung des Bösen hier nur als eine immerfort geschehende, aber nie geschehene vorgestellt werden; damit es immer aufs neue aufgehoben werden könne, muß es nach jeder Aufhebung doch noch basein; womit denn der von diesem System so ver=

 $\parallel \parallel$ 

<sup>\*)</sup> Seinen letten Grund scheint dieser und mancher andre Gegensat der Richtungen im Hegelschen Sopftem sowie das Schwanken Hegels selbst zwischen solchen Gegensäten in der elastischen Natur seines Negativitätsprincips zu haben. Vermöge derselben kann es von einer moderaten Gesinnung bloß gebraucht werden, um dem Substantiellen durch eine ziemlich einsache Metamorphose im Bewußtsein zur Form der Selbstgewischeit und Freiheit zu verhelsen, während eine rücksichtslosere Anwendung fordern wird, daß dem auflösenden Proces, den dies Princip einsleitet, alles Substantielle ohne Vorbehalt überliesert werde, damit er aus ihm erst mache — was herauskommt.

<sup>\*\*)</sup> Im Wesentlichen zu demselben Resultat kommt die treffliche Kritik der Hegelschen Lehre vom Bösen in Ulricis Schrift: Über Princip und Methode der Hegelschen Philosophie S. 174 f.

rufene progressus in infinitum aus seiner eignen Mitte als lettes Resultat hervorbricht. An sich ist die Entzweiung freilich aufgehoben, das Böse überwunden und wird als solches gewußt auf unmittelbare Weise im Glauben an die Vergebung der Sün= den, auf vermittelte Weise im spekulativen Begriff\*); aber wie es zur wirklichen Aufhebung im Subjekt, welches nur eben noch "seinen Willen gut zu machen hat", kommen soll, ist nicht abzusehen. Für ein endliches Leben, welches sich in reiner, un= gestörter Harmonie mit Gott und mit sich selbst entfaltet, ist in diesem System einmal kein Raum, uud es ist ein ganz vergebliches Bemühen, ihm diese Idee aufdringen zu wollen. gemäß gebraucht Hegel in der Logik gelegentlich Unendlichkeit und Heiligkeit als Korrelatbegriffe \*\*), und ebenso in den Vorlesungen über Religionsphilosophie das Endliche und das Böse mit der nähern Bestimmung, daß das Böse die äußerste Spike der Endlichkeit ist\*\*\*). — Ja wir müssen weiter gehen und behaupten, daß Gott selbst, wie er ja nur im Menschen seine Wirklichkeit hat, dieses Schicksal theilt. Wäre an irgend einem Punkte der menschlichen Entwickelung der Widerspruch schlechter= dings überwunden, so würde der absolute Proces des gött= lichen Lebens, dessen treibende Macht ja eben die Unangemessen= heit alles Endlichen zum Unendlichen ift, sein Ziel erreicht haben und mit ihm das göttliche Leben selbst, welches nur in diesem Processe ist; "wenn diese Unangemessenheit verschwände, so verschwände auch das Urtheil des Geistes, seine Lebendigkeit, so hörte er auf Geist zu sein"+), und damit zugleich stände die Geschichte

<sup>\*)</sup> Phil. der Rel. B. 2, S. 273.

<sup>\*\*)</sup> Werke B. 5, S. 328.

<sup>\*\*\*)</sup> Phil. der Rel. B. 2, S. 250. 251.

<sup>†)</sup> A. a. O. S. 231. An einer andern Stelle dieser Philosophie der Rel. B. 1, S. 122, heißt es: "Gott ist diese Bewegung in sich selbst und nur dadurch allein lebendiger Gott." — Aus den oben angegebenen

still, ihr Problem wäre gelöst. Damit Gott sich in seiner Lebendigkeit erhalte, und damit immerdar ein Grund zur Hervorbringung von Endlichem vorhanden sei — Beides sagt eigentlich dasselbe —, muß alles Endliche, nicht bloß alles Naturwesen, sondern auch der Geist als endlicher und individueller, an seinem eignen Widerspruch zu Grunde gehen. Nur aus dem Kelche dieses Geisterreiches, welches zugleich im endlosen Vergehen alles Einzelnen das wahre Schattenreich ist, schäumt ihm seine Unendlichkeit.

Wir werden darum Strauß des Mißverständnisses der Hegelschen Löhre nicht beschuldigen dürsen, wenn er von ihr aus die Möglichkeit eines sündlosen Christus als historischen Individuums leugnet\*). Insosern Christus eben dieses einzelne Individuum ist, kann er von der Unangemessenheit zur Idee, von dem allgemeinen Widerspruch alles Endlichen nicht ausgenommen sein. Gehört insbesondere der Widerspruch, welcher das Böse ist, zum Begriffe des Menschen, wird der Mensch, wie Hegel, Philos. der Geschichte S. 333, sagt \*\*),

Prämissen wird übrigens folgen, daß Gott nur in dem Unangemessenen und sich selbst Aushebenden sich offenbaren kann, woraus sich denn, wenn nicht etwa Gott ein vergebliches Ringen sich zu offenbaren zugeschrieben werden soll, weiter ergiebt, daß eben dieses endlose Hervortreten und Untergehen alles Endlichen die schlechthin genügende Form seiner Offensbarung und Selbstverwirklichung ist.

<sup>\*)</sup> Das Leben Jesu B. 2, S. 716. 717 (erste Ausg.). Christl. Glaubenslehre B. 2, §. 66. Daß sich das System Hegels dieser Konsequenz durchaus nicht entziehen kann, ist ausstührlich dargethan worden von Dorner, Entwickelungsgeschichte der Lehre von der Person Christi, in dem Abschnitt über die Christologie Hegels und der Hegelschen Schule (zweite Ausl. II, 2, 2, S. 1096), der zu dem Gründlichsten gehört, was über diese Philosophie vom theologischen Standpunkte aus gesagt worden ist.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das Thier" wird dort gelchrt, "ist mit Gott eins (!), aber nur an sich. Nur der Mensch ist Geist, d. h. für sich selbst. Dieses Fürsichsein, dieses Bewußtsein ist aber zugleich die Trennung von dem allgemei=

erst durch den Sündenfall Mensch, so kann Christus nur um den Preis seiner Menschheit davon schlechthin befreit werden. So wird dem menschlichen Geschlecht, nachdem es schon vorher seinen unentzweiten Urstand bei Gott eingebüßt\*), nun auch der Höhe punkt oder vielmehr der neue Anfang in dem vollkommen heiligen Gottes= und Menschensohne und damit zugleich die Vollendung des göttlichen Reiches geraubt; und was dem unglücklichen Bewußtsein übrig bleibt, das ist die unendliche Wüste eines ziellosen Kampses und Zwiespaltes. —

Es wurde schon oben angedeutet, wodurch diese Philosophie, in der sich oft ein sehr energisches Bewußtsein von der Tiese des Bösen ausgesprochen hat, getrieben wird dasselbe zu einem nothwendigen Moment im absoluten Processe zu erheben. Wir sinden den letzten Grund darin, daß von diesem System das Wesen des Geistes einseitig als Denken, dieses Denken aber als nothwendiger Proces aufgefaßt wird. Darum muß der Wille, der ein ursprüngliches Princip der Realität, ja das eigentliche Princip wirklicher Eristenz ist\*), es sich gefallen lassen von diesem Monismus des logischen Sedankens nur als Modus der Intelligenz, eine besondre Weise des Denkens untergebracht zu werden \*\*\*). Die Wirklichkeit aber in Natur und Geschichte ist diesem System nach dem bekannten Saße: was vernünstig

p.543.

nen göttlichen Geist. Halte ich mich in meiner abstrakten Freiheit gegen das Gute, so ist dieß eben der Standpunkt des Bösen. Der Sündenfall ist daher der ewige Mythus des Menschen, wodurch er eben Mensch wird. Bermöge jener durchgehenden Amphibolie kann Hegel unmittelbar fortschren: Das Bleiben auf jenem Standpunkte ist jedoch das Böse — wosnach also der Sündenfall selbst noch ohne Sünde wäre.

<sup>\*)</sup> Vgl. oben S. 542.

<sup>\*\*)</sup> Es möge hier daran erinnert werden, daß schon Leibnit in der Theodicee §. 8 den Verstand Gottes als die Quelle der Wesenheiten, einen Willen als den Ursprung der Existenzen bezeichnet hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Encykl. §. 443. Philoj. des Rechts §. 4, S. 35.

ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig, nichts Anders und kann ihm nach seinen Grundbestimmungen nichts Anders sein als die reale Auseinandersetzung der logischen Bernunft, so daß, wenn irgend ein Moment der Wirklichkeit dem Denken nicht vollkommen durchsichtig ist als sein eignes Wesen, dieß nur die Schuld des einzelnen Subjektes sein kann. Findet sich nun doch in dem empirischen Dasein allerlei Überschießendes, was sich anf die reinen Wesenheiten der Logik nicht zurücksühren lassen will, so ist dieß eben das Zufällige, schlechthin Bedeutungslose, welches in der Sphäre der Natur aus einer Ohnmacht derselben den Begriff in seiner Ausführung festzuhalten erklärt wird\*).

Hiermit tritt benn für Hegel das verhängnißvolle Dilemma hervor das Böse entweder für ein durchaus Geringfügiges, der philosophischen Beachtung Unwerthes zu erklären oder dasselbe als integrirendes Moment der Idee selbst anzuerkennen, mithin ihm Nothwendigkeit, weiter Wirklichkeit, weiter Bernünftigkeit beizulegen. Die erstere Ansicht ist höchst oberflächlich und ganz unfähig den positiven Gegensatz bes Bösen gegen das Gute festzuhalten; sie muß konsequenter Weise das Böse als etwas ganz Zusammenhangskoses betrachten, zufällige Hemmungen des Guten in seiner äußern Verwirklichung, die lediglich der Erscheinungswelt angehören und nur in diesem ihrem vereinzelten Hervortreten einen Augenblick von Scheinexistenz haben. Eben damit aber entnervt sie das Schuldbewußtsein und den sittlichen Kampf gegen das Böse, und die tief eingreifende Bedeutung deffelben für die Geschichte des menschlichen Geschlechts, noch mehr aber die Erlösung von der Sünde durch den Sohn Gottes müffen ihr unverstanden bleiben; wozu diese unermeß= lichen Veranstaltungen Gottes, um etwas so Nichtiges und Macht=

<sup>\*)</sup> Encyfl. §. 250.

first home of 5.555.

White of the dilumna

loses, was ja, insofern es ja doch eine Scheinexistenz hat, ohne= hin immerfort in sich felbst zerfallen muß, zu überwinden und zu zerstören? Zugleich würde aus der obigen Annahme die Unmöglichkeit einer Wiffenschaft vom Christenthum für diese Philosophie nothwendig folgen. Erkennt dieselbe nämlich überall an, daß die Grundidee des Christenthums die der Erlösung und Versöhnung ist und ruht diese boch gant auf der Voraussetzung der Sünde, so könnte es, wenn letztere aus der Sphäre des Begriffes ausgeschloffen wird, eine spekulative Dogmatik im Sinne des Systems offenbar nicht geben. Jene Annahme widerstreitet aber auch entschieden dem Interesse des Systems daffelbe ganz für sich betrachtet. Denn ist deffen eigenthümlichfter Gebanke eben jener Regativitätsbegriff, ein von Jakob Böhme gelegter Keim, den es zu einem durch das Ganze seiner Weltanschauung durchgreifenden Princip der Bewegung und Fortschreitung ausgebildet hat, so kann es der Energie dieser Bewegung sowie der Fülle und charakteristischen Bestimmtheit des dadurch hervorgebrachten Inhalts nimmermehr zuträglich sein, wenn das System das Böse, das Unsittliche, das Verbrechen, das im Zusammenhange dieser Betrachtungsweise nur als der kühnste Gipfel der Negation erscheinen kann, als begriffslose Zufälligkeit aus seiner Gedanken welthinauswerfen wollte. — Diethe seeme andere Annahme gestattet zwar vorerst einer Dialektik, welche den Widerspruch selbst als Moment der Einheit begreifen will, weil ihr die Unterschiede nothwendig zum Widerspruch fortgehen, eine tiefere, positivere Auffassung des Bösen; aber in ihrer weitern Konsequenz muß sie das Schuldbewußtsein und den Begriff des Bösen nicht bloß entnerven und verflüchtigen, sondern gänzlich zerstören.

Wiewohl nun das System mit großer Gewalt zur lettern Annahme treibt, so scheint doch die Betrachtung des Bösen zwi= schen beiden schwankend zu bleiben. Benn allerdings neigt sie I i.e. the view of history which seems founded on the cities.

Annahme, that if Evil being germanninges ve.

fich nicht bloß in beiläufigen Aeußerungen der erstern Vor= stellung zu\*), sondern diese scheint auch auf die gesammte philosophische Geschichtsbetrachtung des Systems einen mächtigen Einfluß auszuüben; überall wird das Böse für das schlechthin Bedeutungs- und Machtlose, welches die reale Entfaltung der logischen Momente in ihrem nothwendigen Gange durchaus nicht zu hemmen vermöge, genommen. Wo aber der Begriff des Bösen ausdrücklich behandelt wird, wie in den oben angeführten Stellen der Encyklopädie und der Rechtsphilosophie, da stellt sich die Betrachtung ganz auf die Seite der andern Vorstellung und schreibt dem Bösen mit durren Worten Nothwendigkeit zu. Und unstreitig haben wir diese Auffassung, ohne uns durch gelegentliche Oscillationen nach der andern Seite irre machen zu laffen \*\*), als die wahre Lehre des Syftems vom Bösen an= zusehen; um so mehr, da sich auch jene scheinbar entgegengesetzte Geschichtsbetrachtung leicht darauf zurlickführen läßt. Denn ist das Böse selbst ein nothwendiges Moment im absoluten Proces, so ist freilich klar, daß es den ehernen Gang desselben durch die Geschichte durchaus nicht hemmen, sondern nur verstärken kann. Verhält es sich aber so, dann müssen wir die großartige Vernunft und kühne List des Hegelschen Weltgeistes eben vor= nehmlich in dem Bösen bewundern. So wird denn auch in der Phänomenologie, das Böfe als ein dem göttlichen Wefen fremdes Geschehen zu nehmen, als bloßes Vorstellen beseitigt, eben so, mit unverkennbarer Beziehung auf Jakob Böhme, es in dem göttlichen Wesen selbst als seinen Zorn zu fassen; beide Bor-

\*) 3. B. Encyklopädie §. 6, S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Diese Schwantungen Hegels haben doch offenbar ihren Grund in dem Sträuben seines sittlichen Bewußtseins gegen die surchtbaren Konsequenzen der allgemeinen Nothwendigkeit des Bösen und sind insofern eine thatsächliche Widerlegung der Vatkeschen Meinung, daß diese Nothwendigkeit, weil sie als in!elligible jenseits des sittlichen Bewußtseins liege, mit dem Inhalt desselb gar nicht in Konflikten kommen könne.

stellungen heben sich dann auf in dem Begriff der Entfremdung des göttlichen Wesens von sich, vermöge deren "sein Dasein in sich geht und bose wird," und der Rücksehr zu sich\*). —

Daß bei dieser Ansicht vom Bosen und seiner Nothwendigkeit und bei der badurch bedingten Unfähigkeit die Möglich= keit eines persönlichen Erlösers zu erkennen die Griftliche Lehre von der Erlösung, wenn sie nicht gradezu verworfen werden foll, sich eine gänzliche Umdeutung gefallen lassen muß, ist leicht einzusehen. Zunächst muß es schon befremden, wiewohl es näher betrachtet ganz konsequent ist, daß in diesem System von einer Versöhnung des Bösen mit dem Guten die Rede ist\*\*) Von einer solchen Verföhnung weiß wenigstens das Christenthum nichts, sondern nur von einer Versöhnung des Menschen mit Gott; diese beiden Berföhnungen aber zu identificiren könnte nur einem Denken einfallen, welches entweder nach dualistischem Princip ober vermöge einer Verwischung des fraglichen Begriffes ins Unbestimmte, in die Begriffe der Endlichkeit des subjektiven Bewußtseins u. dgl., es für überflüssig achtete zwischen dem mit dem Bösen behafteten Wesen und dem Bösen selbst zu unterscheiden. Nach der christlichen Lehre wird der Mensch mit Gott versöhnt, indem das Böse in ihm zunächst potentiell und principiell objektiv durch das Versöhnungswerk Christi, subjektiv durch den rechtfertigenden Glauben —, sodann aktuell und explicite — durch die fortschreitende und sich vollendende Heiligung in der Gemeinschaft Gottes — aufgehoben wird. Wie das Böse weder im Begriffe der Welt, des Endlichen überhaupt, noch in dem des Menschen eine Berechtigung zur Existenz hat, so daß es, so zu fagen, verlangen dürfte gleich andern, natürlichen Gegenfäken

<sup>\*)</sup> Phanomenologie S. 582 f.

<sup>\*\*)</sup> Diese Formel sindet sich nicht sowohl bei dem Urheber des Systems — doch vgl. die Phänomenologie S. 583 f. — als vielmehr bei manchen Schülern.

des endlichen Seins nur durch Vermittelung und Versöhnung mit dem ihm entgegengesetzten Guten aufgehoben zu werden, wie es vielmehr nur durch das Umschlagen des Willens in Wilksür und Anmaßung da ist, so soll es in denen, die der Erlösung sich nicht verschließen, schlechthin vernichtet werden. Hiermit ist zugleich gesagt, daß der Zwiespalt, der mit dem Bösen hervor= getreten ist, durch kein Erkennen, keine Spekulation, sondern nur real gelöset werden kann, eben durch die Erlösung. Durch ein Thun entstanden kann er auch nur durch ein Thun wieder aufgehoben werden. Hier wird dagegen die Versöhnung in eine nothwendige Dialektik des Begriffes aufgelöft; ihre Bedeutung liegt eben in dieser logischen Aushebung des Gegensates zwischen der unmittelbaren Einheit und der Entzweiung, dem in sich Wie das Erkennen das Böse, die Ent= seienden Fürsichsein. zweiung hervorbringt, indem damit der Geist aus seiner Natür= lichkeit heraustritt, so ist es auch wieder das Erkennen, welches allein die Macht hat den Widerspruch zu überwinden als Ne= gation der Negation — δ τρώσας και ιάσεται —; ja die Ent= zweiung trägt selbst das Princip ihrer Aufhebung schon in sich\*). Das ist der ewige, spekulative Gehalt der zum Begriffe erhobenen christlichen Lehre von der Versöhnung; wenn sie aber diesen Gehalt in jenes einzelne Faktum setzt, welches in einer vergangenen Zeit auf Golgatha geschehen ift, so fällt sie damit der Form des finnlichen Vorstellens anheim \*\*).

Ist aber dieß der Begriff der Versöhnung, so wäre es eine arge uszákasis eis ällo yévos die Theilnahme des Subjekts an dieser Versöhnung ursprünglich und wesentlich durch eine sitt=

Mey L; 4,
is, in High!

<sup>\*)</sup> Bgl. besonders die Phänomenologie in dem Abschnitt: die offensbare Religion — Werte B. 2, S. 582 f.; ferner Phil. d. Rel. B. 2, S. 217. 228. 250. 254; Vermischte Schriften S. 471.

<sup>\*\*)</sup> Phänomen. S. 573; Phil: d. Rel. B. 2, S. 240. 250. 263 f. vgl. B. 1, S. 140. 141.

liche Umwandlung, Wiedergeburt zu bedingen. Als solche Bedingung kann zunächst nur der Übergang des Subjekts aus den Sphären der finnlichen Vorstellung und des abstratten, subjektiven Meinens in die des spekulativen Begriffes gelten, oder bie Einficht in die an und für sich seiende Einheit des Unend= lichen und des Endlichen, Gottes und des Menschen, des Guten und bes Bofen. Das Bofe in seinem Gegenfatze gegen bas Gute ist eben nur Abstraktion; ist diese Abstraktion aufgehoben durch das spekulative Denken, welches eben das wahrhaft konkrete ist, so ist die Versöhnung realisirt im Subjekt, dieses in den allge= -meinen Geift aufgenommen \*). Will man nun diesen Über= gang auch eine Wiedergeburt aus dem Geiste nennen, wie wohl Hegel gelegentlich thut, wer mag es wehren? nur das können wir uns nicht zumuthen laffen diese spekulative Wiedergeburt mit der christlichen für identisch zu halten. Was aber im praktischen Gebiet der Wiedergeburt substituirt wird als die nothwendige "Rekonstruktion" des von Anfang nur natürlichen, also bösen Menschen, das bezeichnet Hegel selbst näher als Zucht, Erziehung, Bezähmung, Bilbung \*\*).

<sup>\*)</sup> Phil. d. Rel. B. 2, S. 270 f.

<sup>\*\*)</sup> Phil. des Rechts §. 18. Phil. der Rel. B. 2, S. 214. Gesch. der Phil. B. 3, S. 105. 106. An der ersten Stelle heißt es: "Die crist-liche Lehre, daß der Mensch von Natur böse sei, steht höher wie die andre, die ihn für gut hält; ihrer philosophischen Auslegung zusolge ist sie also zu sassen: Als Geist ist der Mensch ein freies Wesen, das die Stellung hat sich nicht durch Naturimpulse bestimmen zu lassen. Der Mensch, als im unmittelbaren und ungebildeten Zustande, ist daher in einer Lage, in der er nicht sein soll und von der er sich befreien muß. Die Lehre von der Erbsünde, ohne welche das Christenthum nicht die Religion der Freiheit wäre, hat diese Bedeutung." Wenn Hegel hier und sonst öfter die dristlichen Lehren von Erbsünde, Bersöhnung, Wiedergeburt erst in Bestimmungen auslöst, die auch der platteste Pelagianismus nie bestritten hat, und dann doch gegenüber der "modernen Frömmigkeit" die Miene annimmt, als müsse er zum Schutz der christlichen Erwehren vor den Ristreten, wer mag sich da des tiessten Unwillens erwehren?

Es ist ein schönes Zeugniß von der Gewalt des Chriftenthums über das Gemüth des großen Philosophen, daß er selbst die hier dargelegte Ansicht vom Bösen nicht überall festzuhalten vermag, daß an mehr als einer Stelle ein tieferes Bewußtfein von der Natur der Sünde die Schranken seines Systems übermächtig durchbricht. Namentlich ist in dieser Beziehung sehr merkwürdig, was in andrer Hinsicht von Dorner mit Recht als ein inkonsequentes und unmethodisches Verfahren gerügt wird\*), daß Hegel in den Vorlesungen über die Philosophie der Reli= gion, da wo die Nothwendigkeit der Versöhnung des Menschen mit Gott aufgezeigt werben foll, den spekulativen Gang von oben herab nach unten plötlich abbricht und einen anthropologischen einschlägt, von dem Bedürfniß des Subjektes sich mit Gott versöhnt zu wissen ausgehend \*\*). Es liegt darin ein thatsächliches Geständniß, daß die Entzweiung des Menschen mit Gott nicht im Begriffe gefunden, sondern nur erfahren werden kann, mithin nicht Moment eines nothwendigen Processes, sondern lediglich That der Willfür ist.

<sup>\*) 4.</sup> a. D. S. 406.

<sup>\*\*)</sup> Philosophie d. Rel. B. 2, S. 209 f. 222 f.

## Fünftes Kapitel.

## Dualistische Ableitung bes Bosen. .

Dualistische Theorien, welche den Gegenfatz des Bösen gegen das Gute als einen schlechthin ursprünglichen auffassen und so das Böse zur Absolutheit steigern, find, nach Twestens treffender Bemerkung, unfrer Art zu sehen eben so fremd, wie es vor nicht gar langer Zeit noch der Pantheismus war \*). Und wenn sie dennoch hier in Betracht gezogen werden, so kann es scheinen, als verdankten fie dieß lediglich dem Bedürfniß einer gewiffen Vollständigkeit, dem Wunsche in diesem von einer ganz negativen Auffassung des Bösen beginnenden Stufenfortschritt bis zu dem äußersten Punkt zu gelangen, wo der Gegensatz zwischen gut und bose eben so sehr überspannt wird, als er auf den ersten Stufen verflüchtigt wurde. Aber abgesehen davon, daß die Beleuchtung dieser Seite dazu dient uns bedeutende Mo= mente im Wesen des Bösen, welche in der Prüfung der bisher dargestellten Theorien noch nicht hervorgetreten sind, zu enthüllen, dürfte uns der theologische und philosophische Charafter der gegenwärtigen Zeit wohl nur geringe Bürgschaft leisten, daß nicht vielleicht bald genug die Reigung zu einer dualistischen Weltbetrachtung auf ähnliche Weise um sich zu greifen vermöchte wie vor einigen Jahrzehnten der pantheistische Taumel. Energie sittlicher Motive, durch welche eine gewisse Stimmung und Richtung des Geistes sich zunächst gedrängt findet alles Sein

<sup>\*)</sup> Vorlesungen über die Dogmatik B. 1, S. 136 (britte Ausg.).

als solches unter den Gegensatz von gut und böse zu stellen, ist so wenig die Signatur unfrer Zeit, daß diese sich im Gegentheil entschieden zur sittlichen Erschlaffung und Entnervung neigt. Allein der Dualismus hat offenbar auch seine theoretischen und dialektischen Veranlassungen, und er hat sie mitten in der ihm scheinbar am schroffsten entgegenstehenden Denkweise; die pantheistischen Ansichten der Zeit tragen, wie sich uns im vorigen Kapitel gezeigt hat, deutlich genug gewiffe Keime desselben in sich; und wenn der Dualismus nach Schellings Ausdruck ein System der Selbstzerreißung und Verzweislung der Vernunft ist, so erscheint auch die Stimmung der Gegenwart großentheils ganz geeignet, um die Entwickelung jener Keime zu begünstigen. Hat der Gott, der aus abstrakter Erhabenheit gegen Gutes und Böses gegen Liebe und Haß indifferent ist, dem Gott weichen müssen, der sich ganz in die Welt dahingiebt und nicht bloß durch das Gute, sondern auch durch das Böse sich seine eigne Lebendigkeit vermittelt, der sich im Bösen von sich selbst entfremdet, um zu sich selbst zurückzukehren, so ist es von da nur ein zweiter Schritt zu zwei gleich ewigen Principien, die als Ja und Nein, als Liebe und Haß mit einander kämpfend sich in die Herrschaft der Welt theilen. Den Übergang bildet dann etwa eine Lehre wie die Jakob Böhmes von den beiden Principien in Gott, von denen das andre in Gott selbst aber noch nicht das Böse ist, sondern erst in der Kreatur es wird.

Von einer andern Seite enthält Daubs Judas Ischarioth entschiedene Anbahnung einer dualistischen Weltbetrachtung. Hier wird gegenüber dem relativen Bösen im Menschen und in der Natur ein absolut und an sich Böses gefordert und behauptet. Nicht bloß den Menschen hat es mit sich insicirt und mannichsache Störungen in die Natur gebracht, sondern selhst Zeit und Raum werden aus seiner verneinenden Wirksamkeit abgeleitet. Vom eigentlichen Dualismus unterscheidet diese Ansicht D. 557.

sich noch dadurch, daß sie ihrem bösen Princip zur Grundlage seiner Selbsthervorbringung und Wirksamkeit ein von Gott geschaffenes Sein giebt. Aber trotz dieser Bedingtheit seines Dasseins hat sich der Satan dieser Theorie zu einem wirklichen duridzos erhoben; in der Region des Absoluten selbst giebt es zwei Reiche, das Reich des Satans und das Reich der Gottheit\*).

So zwar, wie das dualistische System in älterer Zeit von den Manichäern dargestellt worden ist, kann es in seinen Grundslagen, ganz abgesehen von der phantastisch=mythologischen Einskleidung, wohl nicht einmal den Schein irgend einer Haltbarkeit erregen. Wenn hier, so wie später im Flacianismus, das Böse als mala substantia, mala natura aufgesaßt wird, so ist es eben nur ein sehr unbeholsenes, ungebildetes Denken, was den Begriff des Bösen mit dem der Substantz oder Natur auf diese Weise zusammenbringen kann. Hier sind die Gegengründe des Augustinus und des Titus von Bostra so wie die des ersten Artikels in der solida declaratio der Konkordiensormel außereichend, um das Widersinnige in der Vorstellung einer substantia mala und in der darauf sich gründenden Weltbetrachtung darzusthun. Soll das Böse einmal auf den Begriff der Substanz

<sup>\*)</sup> Da Daub selbst bekanntlich die im Judas Ischarioth entwickle Ansicht vom Bösen später aufgegeben hat, so sind wir der Mühe überhoben uns hier mit der Kritik derselben zu beschäftigen. Übrigens würden wir bei aller Achtung vor den tiefsinnigen Gedanken, an denen dieses Buch reich ist, im Resultat dem Straußschen Urtheil (Charakteristiken und Kritiken S. 123) beitreten müssen, daß Daub hier "in eine Sackgasse gerathen war, wo bei der Unmöglichkeit weiter vorwärts zu gelangen nichts übrig blieb als in der Stille umzukehren," freilich leider in eine andre "Sackgasse," aus der er nicht mehr herausgekommen ist. — Zu dieser Answendung des Begriffes der Absolutheit auf das Böse — von der man jedoch die Frage, ob ein Wesen so böse sein könne, daß es schlechterdings nichts sittlich Gutes mehr in sich habe, wohl unterscheiden muß — ist es von Interesse den Beweis des Thomas von Aquino zu vergleichen, daß es sein summum malum, quod sit causa omnis mali, geben könne. Summa I. qu. 49, art. 3. Summa contra gentiles lib. III, c. 15.

bezogen werden, so ift es freilich durchaus nicht selbst als Substanz, sondern im Gegentheil mit August in als Verderbung (corruptio) der Substanz vorzustellen so wie das Gute als deren Bewahrung und Erhaltung. Aber den eigentlichen Grund des Jrrthums konnten jenc Gegner nicht enthüllen, weil sie selbst nicht völlig frei davon waren; er liegt in dem Mangel der Ein= sicht, daß in der Sphäre der Begriffe: Substanz, Realität, Natur, der ethische Gegensatz des Guten und des Bösen gar nicht seine Wurzel hat. So lange daher die Betrachtung nur mit diesen Begriffen umgeht, bleibt der Gegensatz des Guten und des Bösen unaufgeschloffen; um ihn in seiner ethischen Bedeutung zu verstehen, bedarf es konkreterer Bestimmungen. Die ethische Bedeutung ist aber an sich die ursprüngliche; und wenn der Begriff des malum außer dem m. morale noch das m. physicum umfaßt — das sogenannte m. metaphysicum heißt nur mißbräuchlich malum —, so hat das Lettere in Ersterem seinen Ursprung, wie dieß schon die alte, eben so tiefsinnige wie einfache Eintheilung des malum in m. culpae und m. poenae — in Beziehung auf Wesen, die sich verschulden können, richtig — ausspricht \*).

Es ist dabei ein merkwürdiges Verhältniß nicht unbeachtet zu lassen. Unverkennbar geht die dualistische Weltanschauung überwiegend von einem sehr ehrenwerthen ethischen Interesse aus, von dem Bewußtsein der unergründlich tiesen Bedeutung des Gegensaßes zwischen gut und böse und der Unmöglichkeit seine beiden Seiten mit einander auszugleichen, von dem Bedürfniß zu allen den widerstrebenden Erscheinungen, die uns auch außerhalb des eigentlich sittlichen Gebietes in der irdischen Welt entgegentreten, einen Schlüssel zu sinden, der dem sittlichen

<sup>\*)</sup> In demselben Sinne zeigt Thomas, Summa I, qu. 48, art. 6, daß das malum culpae plus de ratione mali habe als das malum poenae: vgl. über die Eintheilung in m. culpae und m. poenae den vorgehenden Artisel derselben quaestio.

Gefühle und den Momenten der Idee Gottes, in denen daffelbe wurzelt, keinen Abbruch thut\*). Aber indem die Betrachtung dieses Interesse ganz ausschließlich, blind gegen jedes andere, verfolgt, widerfährt es ihr, daß sie bei dem graden Gegentheil dessen anlangt, was sie eigentlich suchte; der Gegensatz des Guten und des Bösen geht zu Grunde an seiner eignen Überspannung; wird das Böse als Substanz vorgestellt, so verliert es seine ethische Bedeutung und erhält eine ganz physische; es ist eine Naturnothwendigkeit, mit der der Mensch dem Bösen verfällt, und giebt es eine Befreiung von seiner Gewalt, so ersolgt auch diese nur durch einen Naturproces. Darum ist auch die physiskalische Aussachtung des Kampses zwischen den Reichen des Lichts und der Finsterniß im Manichäismus keinesweges bloß Darstellungsform, sondern zum Inhalt selbst gehörig.

Wir sind indessen gar nicht berechtigt die Anwendung des Substanzbegriffes auf das Böse für den eigentlichen Kerv des ethischen Dualismus zu halten. Wenn irgend ein System den Begriff einer ewigen Substanz, welche die absolute Indisserenz aller Gegensätze, auch des Gegensatzes von gut und böse, ist, zum Grunde legte und aus derselben auf gleich ursprüngliche, ewige Weise zwei einander entgegengesetzte persönliche Principien hervorgehen ließe, das eine den Willen der Liebe, der Selbstmittheilung, das andere den Willen des Hasses, der Zertrennung

<sup>\*,</sup> Dieses sittliche Interesse als Ausgangspunkt tritt auch bei Mani, besonders in dem Briese an die Jungfrau Menoch (August. op. imperf. c. Jul. lib. III. §. 172 seq.), deutlich hervor. Indem er die Borstellung zum Grunde legt, daß die sinnlichen Triebe böse seien, scheint ihm ihre Zurücksührung auf Gott Gott als Urheber der Sünde zu sanktioniren. — Damit soll übrigens natürlich nicht geleugnet sein, daß sowohl im Manichäismus als auch im Parsismus der Gegensat des Guten und Bösen, indem er noch ganz mit dem des Heilbringenden und Schädlichen idenstissicht wird, überhaupt noch nicht in seiner reinen ethischen Bedeutung, erkannt ist.

und Zerstörung gleich unwandelbar in sich tragend und gleich fräftig realifirend: so bliebe ein solches System trop seiner starken Annäherung an einen realistischen Pantheismus doch wesent-Das Dualistische liegt natürlich nicht darin, daß lich dualistisch. überhaupt das Vorhandensein und die Wirksamkeit eines gottwidrigen Strebens in der Welt anerkannt und auf jede positive Ableitung desselben aus göttlicher Kausalität und Anordnung verzichtet wird — denn dieß Beides findet sich auch | 99. B! duch im Christenthum —, sondern darin, daß das Böse mit dem hank the Guten die gleiche Ursprünglichkeit und Anfangslofigkeit positive. theilt, daß demgemäß das grundböse Wesen als ein von dem guten Gott unabhängiges, als ein boses Grundwesen vorgestellt und mit einer Macht bekleidet wird, die einen zweifelhaften Rampf zwischen Beiden bedingt. Indem Gott ein zweites in seinem Sein von ihm unabhängiges, thätiges Princip entgegengefest wird \*), ist er selbst in seiner Wirksamkeit und Selbstoffen= barung unter eine ursprüngliche Abhängigkeit und Bedingtheit' — d. h. unter eine solche, die nicht auf freier Selbst= beschräntung, Selbstbedingung beruht —, mithin unter ein Verhängniß geftellt.

Und eine solche Gestalt des Dualismus ist nicht bloß denkbar, sondern auch geschichtlich wirklich, und zwar als primitive Form deffelben. In dem Parsisch en Dualismus steht bekanntlich über dem Zwiespalt des guten und des bösen Princips, des Ormuzd und Ahriman, ein ewiges Urwesen, Zeruane akerene, in welchem beide Principien ihren Ursprung haben. Es ist so-

<sup>\*)</sup> Wird das zweite Wesen als ein rein passives, schlechthin beftimmbares vorgestellt, welches auf die bestimmende gottliche Wirksamkeit keinen modificirenden Einfluß ausubt, geschweige ihr eine Reaktion ent= gegensetzt — etwa wie Aristoteles sich die Vln gedacht zu haben scheint —, jo tann ein solches System gewiß nicht mehr zu den dualistischen gerechnet werben.

mit dem unadweislichen Vernunftbedürfniß der Einheit allerdings einigermaßen Genüge geleistet. Allein wie des Zeruane akerene nur sehr selten im Zendavesta erwähnt wird, so bleibt dieser Begriff ganz isolirt stehen, ohne irgendwie in die weitere Konsstruktion des Systems, in die Entwickelung des Kampses zwisschen den beiden Principien einzugreisen; diese höchste Einheit ist in ihrer abstrakten Unbestimmtheit viel zu dürstig und schwach, als daß sie die Macht hätte das böse Grundwesen seiner Gewalt zu berauben oder mit dem Guten zu versöhnen\*). Anders freilich verhielte es sich, insosern die Parsische Religion wirklich lehrt, daß Ahriman ursprünglich gut gewesen und erst durch einen Absall, also durch einen Freiheitsakt böse geworden sei. In diesem Falle ist dann allerdings nicht mehr einzusehen, wie ihr, streng genommen, der Name des Dualismus zukommen soll\*\*).

<sup>\*)</sup> Denn gehört überhaupt, wie sich ja wohl nicht leugnen läßt, zum ursprünglichen Ideenfreise des Parfismus eine folche endliche Berföhnung, so erscheint sie doch gewiß nicht als That oder Werk des Zeruane akerene. — Es ift übrigens ein höchft seltsamer Einwurf gegen diese Bersöhnung, wenn F. Schlegel (Sprace und Weisheit der Indier S. 126) sich dar= über so äußert: "wird, wie meist geschieht, angenommen, daß in der letzten Entwickelung das boje Princip überwunden und verändert, Ahriman mit dem Ormuzd wieder vereint und versöhnt werde" (was doch offenbar nur so geschehen kann, daß Ahriman von dem Bösen abläßt), "so wird im Grunde der Zwiespalt aufgelöst; Alles verschmilzt pantheistisch in Ein Wesen, und der ewige Unterschied des Guten und Bösen verschwindet." Eine solche endliche Bersöhnung mag eine Inkonsequenz in diesem System sein; fie verträgt sich wenigstens nicht mit der Ursprünglichkeit des bosen Princips und hebt somit den wesentlichen Charakter des Dualismus im Grunde Aber den Zwiespalt zwischen gut und bose und sein ewiges Bestehen für nothwendig zu erklären, weil sonft Alles pantheiftisch in Ein Wesen verschmelzen müßte, also das Bose als die nothwendige Bedingung der Existenz einer von Gott unterschiedenen Welt zu betrachten, das ift gewiß selbst der schlimmste Pantheismus.

<sup>\*\*)</sup> Wenn Baur in seiner gelehrten Darstellung des Manichaisschen Religionsspstems S. 42. 43 diese Form des Dualismus zugleich

· Pantheistic instead of Dualistic. But the Wifell Bour Minhs, does make it Paulhtistic. — That Junglese is Miller's meaning.

- 569 —

Wir haben nicht nöthig uns hier auf die anderweitigen Konsequenzen der dualistischen Theorie einzulassen; wir fragen nur, ob sie in Beziehung auf den Grundbegriff des Bösen selbst dem Inhalt des entwickelten sittlichen Bewußtseins entspricht, ob fie das Wesen des Bösen, wie es sich uns darin kund giebt, richtig ausdrückt. Was wir von hier aus besonders in Anspruch nehmen müffen, ift die behauptete Unabhängigkeit des böfen Princips vom guten, mit welcher der Dualismus steht und fällt. Das Gute ift allerdings, wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde, von dem Bösen schlechterdings unabhängig; wiewohl es ihm, nachdem das Böse einmal in die Welt eingetreten, wesentlich ist fich im Gegensatze gegen dasselbe zu offenbaren, so bedarf es doch an sich des Bösen nicht zu seiner Selbstverwirklichung; die Liebe würde ewig diefelbe und ihres eignen Wesens sich bewußt sein, wenn es auch keinen Haß gäbe. Das Böse hingegen ist schon insofern vom Guten abhängig, als es überhaupt nur als Gegensatz gegen daffelbe zur Existenz kommt. Wie die Opposition die Position voraussetzt, so setzt das Bose seinem Begriffe nach das Gute voraus und ist nur als Abfall von ihm Wird das Böse als schlechthin ursprünglich vorgestellt, so läßt es sich auch durchaus nicht mehr als das Böse, das Nichtseinsollende begreifen. Diese Abhängigkeit des Bösen bestimmt sich noch näher, wenn wir uns erinnern, daß ja das Böse als dieser Gegensatz gar nichts Anders ist als die verkehrte Absonderung eines wesentlichen Momentes im Begriffe des Guten, die Erhebung der Selbstheit zum Princip. — So ist denn das

pantheistisch findet, so ruht dieß gleichfalls auf der Annahme, daß das Dogma von der Einheit der Substanz den wesentlichen Charakter des \\ Dualismus nicht unmittelbar aufhebe. Bgl. übrigens die Erörterung des Verhältnisses, in welchem der Manichälsmus einerseits zum Parsismus, andererseits zum Buddhaismus steht, in Reanders Meisterwerk, in der neuen Ausgabe seiner Kirchengeschichte B. 2, S. 825 f.

Sute nicht bloß das sich von selbst Verstehende, sondern auch das sich aus sich selbst Verstehende, das Böse dagegen ist nur aus dem Suten zu verstehen — bonum index sui et mali, analog Spinoza's schönem Wort: verum index sui et falsi.

Und Niemand werfe uns vor, daß wir mit dieser Bestimmung den früher aus unsern Untersuchungen hinausgewiesenen metaphysischen Begriff des Guten nun, da wir seiner eben bedürfen, durch eine Hinterthür wieder hereinlaffen. Das Gute dessen positive Verneinung und Verleugnung das Bose zum Bosen macht, ist keinesweges die bloße Realität, sondern das innerste Wefen des ethisch Guten, die Liebe. Wenn in der Tiefe unseres sittlichen Bewußtseins das Böse nicht bloß als ein Unvernünftiges, Leeres, Nichtiges, sondern als ein Furchtbares und Grauenhaftes, als ein strömender Quell tausendfacher Qual sich offenbart, so wird uns dieß nicht wahrhaft verständlich, so lange das ewige Urwesen, wovon der Mensch im Bösen sich abwendet, von uns nur als absolute Substanz, allerrealstes We= sen und dergl. gedacht wird. Das aber ist eben der Kern der chriftlichen Gotteslehre, daß derfelbe Gott, der das absolute Sein ift und den Grund aller andern Realität in sich enthält, zugleich Persönlichkeit und Liebe ist. Nun erst, da wir erkennen, daß der Mensch im Bösen der heiligsten Liebe den Willen der Absonderung und der Feindschaft entgegensetzt, ent= räthfelt sich uns die eigenthümliche Bestimmtheit unsers sittlichen Bewußtseins in Beziehung auf das Bose, der tiefe Abscheu, der nur da verschwinden kann, wo dieß Bewußtsein gelähmt ist; nun erst finden die Gefühle der Schaam, der Reue, der Gewiffensangst ihre wahre Deutung. Wäre Gott nicht die Liebe, so könnte es wohl Schlechtes, Nichtiges, aber kein Böses geben.

So ift das Böse als Gegensatz des Guten zugleich unmittelbar vom Guten abhängig, und schon aus dieser allgemeinen Erwägung seines Begriffes erhellt, wie ihm auf keine Weise dieselbe Ursprünglichkeit mit bem Guten zukommen kann. Aber. jene Abhängigkeit hat noch eine andere, positive Seite. Um sich im irdischen Leben zu verwirklichen und die willkürlich gesteckten Biele seiner Bestrebungen möglichst zu erreichen, ist bas Böse genöthigt fich irgendwie an das Gute anzuschließen, gewisse Forderungen desselben in ihrer Autorität thatsächlich anzuerkennen. In sich selbst hat das Bose keine wahrhaft vereini= gende Macht; es vermag nur eine innerlich hohle Einheit, einen immer wieder zerrinnenden Schein von Gemeinschaft zu erzeugen; es trennt und isolirt nicht bloß seine Diener, sondern es treibt sie durch die unaushörlichen Reibungen der gespaltenen selbstsüchtigen Interessen seindlich gegen einander, so daß, wo das Böse die Alleinherrschaft hätte im menschlichen Leben, nichts Anders entstehen könnte als jener Hobbessche Naturstand des bellum omnium contra omnes. Nur in dem Kampf gegen das Gute würden sich die dem Bösen dienstbaren Kräfte mit einstweiliger Beiseitsetzung ihrer innern Streitigkeiten vereinigen, um nach dem Siege sofort wieder aus einander und gegen einander zu streben; und nur ein solches Insammenwirken ist es auch, welches Christus der pasileia rov saravā zuschreibt Matth. 12, 25. 26. In einem so beschaffenen Zustande aber würde das Böse sich überall felbst im Wege sein; der innern Pein desselben würde schon hier jede Hülle irdischen Genusses weggerissen; die tausendfachen Qua= len und Bedrängniffe, mit denen fich die Bösen als unfreiwillige Werkzeuge der göttlichen Strafgerechtigkeit untereinander verfolgen, würden dann das ganze Dasein ausfüllen, und so würde schon das gegenwärtige Leben den Sündern zur Hölle werden. Es ist zunächst die sinnliche Bedürftigkeit des Menschen, die ihn auch dann, wenn der Antrieb der Vernunft und das göttliche Gebot nichts mehr über ihn vermag, die Gemeinschaft mit seines Gleichen zu suchen zwingt, und selbst um das zu besitzen und zu genießen, wonach er in der Sünde strebt, muß der Einzelne . seinen Willen gewissen Ordnungen der Gemeinschaft unterwerfen. Diese Ordnungen aber, die Durchführung des Principes der Gerechtigkeit durch die Mannigfaltigkeit menschlicher Verhältnisse, haben ihren tiefsten objektiven Grund in der Liebe.

Hier zeigt sich uns nun dieses Merkwürdige, daß bas Bose, um seine eignen Träger und Organe nicht zu zerstören, überall im irdischen Leben genöthigt ist dem Guten eine gewisse Macht über sich einzuräumen. Eben darum, weil das Wesen des Bösen Selbstsucht, mithin Zertrennung und Absonderung ist, liegt in aller geordneten Gemeinschaft als solcher ein mäch= tiges Bollwerk gegen die andringende Gewalt deffelben; und doch muß auch die entschiedenste Hingebung an das Boje felbst irgendwie zur Aufrechterhaltung dieses Bollwerkes beitragen. So muß jede Räuberhorde, die den sittlichen Verkehr mit der übrigen Welt aufgehoben und den Gesetzen des Staates den offnen Krieg erklärt hat, in ihrem eignen Innern diese Gesetze, wenigstens theil= weise, sogleich wieder aufrichten, um der sich selbst zerstörenden Herrschaft des Bösen gewisse Schranken zu setzen. So sehen wir in unserer Zeit die dämonische Empörung wider himmlische und irdische Majestät, sowie sie irgendwo selbst zur Herrschaft gelangt ist, ihre eignen Grundsätze von möglichst schrankenloser Willkür aller Einzelnen sofort mit Feuer und Schwert verfolgen. seinem innern Zwiespalt getrieben verräth sich das Böse immer aufs neue an die Gewalt des Guten in der Gemeinschaft, und nicht minder als die Guten müffen die Bösen jener Gewalt dienst= bar sein zu Verfolgung und Bestrafung der Unordnungen und Selbst wenn die Bösen sich ausdrücklich zur Bekämpfung des Guten vereinigen, muffen sie, um den Kampf nur beginnen zu können, gewiffen Momenten in bem Begriff bes Guten, wenn auch nur den abstraktesten und formellsten, wie Ordnung, Gehorsam gegen eine allgemeine Norm, sich unterwer-Das Bose hat in sich selbst keine erzeugende, gestal= fcn.

tende Macht; es vermag sich nicht in bestimmten ihm eigen= thümlichen Formen und Ordnungen des menschlichen Lebens eine für sich abgeschlossene geschichtliche Wirklichkeit zu geben, sondern es gelangt in irgend einem Gebiet menschlicher Gemeinschaft nur dadurch zur Herrschaft, daß es sich auf Grundlagen stützt, die vom Guten stammen. Damit hängt eine Erscheinung zusammen, auf welche schon früher aufmerksam gemacht wurde, diese nämlich, daß das Böse niemals im menschlichen Leben vollkommen offen in jeder Rücksicht hervortritt, daß es sich immer von der einen oder andern Seite zu verhüllen sucht, Joh. 3, 20. Das Bose wagt nicht es selbst zu sein; es ist auf einer rastlosen Flucht vor sich selbst begriffen und verbirgt sich heuchelnd hinter allerlei Schein des Guten. Das ist besonders die gewöhnliche Entstehung der sogenannten Nothlüge, in der sich das Verhält= niß des Bösen zum Guten auf bedeutsame Weise abspiegelt. In der Lüge sich feig verleugnend, muß es das Gute als das allein Wahre und Rechte, sich selbst aber als das, was schlechterdings nicht sein soll, was nur ein angemaßtes Dasein hat, bekennen. Dazu zwingen auch den entschlossensten Bösewicht, der die Gefühle der Schaam in sich ertödtet hat, der sich dem innern Gericht des Gewiffens nicht mehr stellt, die sittlichen Fundamente, auf denen jede Gemeinschaft ruht. Ja der mächtigste und stolzeste Tyrann findet sich, so lange sich das Princip der Alleinherrschaft seines Beliebens nicht bis zu einer Art sinnberaubenden Wahnfinnes gesteigert hat, durch Rücksichten der Klugheit bewogen nach der einen oder andern Seite hin die Maske vorzunehmen, als sei es ihm nicht um sein befonderes Interesse, sondern um etwas Allgemeineres, etwa um den Ruhm, das Wohl seines Volkes u. dgl., zu thun.

Müssen wir nun in alle dem die heilige Macht erkennen, welche die göttliche Weltordnung auch über das ihr Widerstre= bende ausübt, und durch welche sie mitten in dem Gewirr selbsti= scher Interessen und Leidenschaften sich selbst ihren objektiven Grundzügen nach immersort vollzieht: wie könnte sich da noch die dualistische Vorstellung von einem unabhängigen Princip des Bösen behaupten? Das Böse vermag in Folge der Bedingungen, unter welche der göttliche Zweck in der Geschichte unsers Geschlechts sich gestellt hat, die Realisirung desselben zu hemmen oder zu verzögern, aber nicht zu hintertreiben. Das porige Kapitel hat gezeigt, wie tief die störende Gewalt des Bösen in die ganze irdische Entwickelung des menschlichen Geschlechstes eingreist; aber so ernst der Kamps ist, in welchen wir uns selbst verslochten sinden, so steht doch über ihm in ewiger Gegenwart vor dem Auge Gottes der Sieg des Guten.

Verfolgen wir jenen Zwiespalt, in welchem das Böse mit sich selbst befangen ist, noch einen Schritt weiter, so gewahren wir ihn nicht minder als vorher in dem Gebiet menschlicher Gemeinschaft, auch in bem innern Leben des einzelnen Men-Leidenschaft streitet mit Leidenschaft; eine Begierde tritt der Stillung der andern in den Weg; in knechtischer Abhängigkeit von den verschiedenen Gegenständen der Begierde, deren jeder ihn ganz für sich in Anspruch nimmt, findet der Mensch im Dienste der Sünde nimmer die Ruhe und Befriedigung, der er rastlos nachjagt. Auch dann nicht, wenn er einer einzigen Lei= denschaft sich ganz unterwirft; denn — auch abgesehen von der Unmöglichkeit irgend eine Leibenschaft wirklich zu befriedigen so ausschließlich vermag sie sich seiner auf die Dauer niemals zu bemächtigen, daß sie ihn den Ansprüchen andrer nach Entzügelung, strebender Triebe völlig entzöge. — Besonders sind es jene beiden früher nachgewiesenen entgegengesetzten Grundrichtungen der Sünde, der Hochmuth und die Übermacht der sinnlichen Lust, welche in unaufhörlichem Kriege mit ein= ander stehen. Wer zwischen diese beiden Strömungen geräth, wird von ihnen rastlos hin= und hergetrieben; indem er der

Gewalt der einen sich entzieht, ergreift ihn die andre. Stufen ausgebildeterer Reflexion wird bann wohl dieser Wechsel in der Sündenknechtschaft selbst zu einem geheimen Spiel der Der Mensch lernt die unheimliche Kunst sich selbst Willfür. balb auf diese bald auf jene Seite zu werfen. Die tugendhaften Aufschwünge, die ihn von Zeit zu Zeit aus finnlicher Verfunkenheit emporreißen, müssen ihm dienen, um sein gedemüthigtes Selbstbewußtsein wieder zu heben, und den Genüffen der Luft überläßt er sich, um sich von den Anstrengungen seines Stolzes zu erholen. — Die Thatsache dieses Zwiespaltes richtig erkennend, hat die moderne Erziehung in ihrer Losreißung von der christlichen Grundlage, auf welcher allein das wahre Selbstgefühl und die ächte Selbstachtung ruht, ihre Kunft oft besonders darein gesetzt durch leidenschaftliche Erregung von Stolz und Ehrgeiz in dem Zögling die Sünden der Selbsterniedrigung und Selbstwegwerfung zu bekämpfen; womit sie denn aber leider nichts anders ge= than hat als den Teufel durch Beelzebub, den Obersten der Teufel, austreiben.

Das Gute dagegen ist das mit sich selbst übereinstimmende; seine einzelnen Momente, die mannichsaltigen Bestrebungen und Thätigkeiten, in denen es sich verwirklicht, stützen und bestätigen sich wechselseitig; was von der Idee des Guten verneint wird, kann nicht zugleich, wie der unheilige Grundsatz von der Heiligung der schlechten Mittel durch den guten Zweck behauptet, von derselben Idee bejaht und gesordert werden. Das Böse ist nicht bloß mit dem Guten, sondern auch mit sich selbst im Zwiespalt; hat das Gute nur Ginen Feind, das Böse, so hat das Böse zwei, das Gute und das Böse. Dieser Widerspruch des Bösen mit sich selbst hat außer der dargelegten ethisch psychologischen Bedeutung noch ein eigenthümliches metaphysisches Moment. Kommt gleich dem Bösen kein von Gott dem absolut Guten, unabhängiges Dasein zu, so strebt es doch unablässig

danach, und wir haben gesehen, daß das Böse eben nichts Anders ist als diese Abkehr von Gott, dieses Lechzen nach abge= sonderter Selbstständigkeit. Indem die Kreatur sich dem Bösen dahingiebt, verleugnet fie thatsächlich ihr Geschaffensein von Gott; sie will nicht den Grund ihrer Existenz in Gott haben, sondern sie will leben, handeln, genießen, als wäre sie von sich selbst und ihr eigner Herr. Wie nun, wenn Gott ihr dieses Streben gelingen ließe? wenn er sich eben so von ihr lossagte wie sie sich von ihm? Der Moment einer solchen Emancipation der Areatur von Gott wäre zugleich der ihres Verfinkens ins Nicht= sein; denn keinen Augenblick vermag fie anders zu existiren als in der Hand Gottes, als sein mencipium, mag ihr Wille übrigens der gute oder der böse sein. Da nun aber das Böse kein in sich selbst subsistirendes Wesen ist, sondern, wie die Kon= kordienformel nach Augustinus gegen Flacius auseinander= set, überhaupt nur vorhanden ist, insofern es an einem Wesen haftet als verkehrte Beschaffenheit, Richtung desselben: so ist es durch dieses Streben nach Losreißung von Gott, welches sein Begriff ist, offenbar in einen verzehrenden Widerspruch mit sich selbst gesetzt. Denn könnte es ihm damit gelingen, so würde es zugleich mit der Zerstörung seiner eignen Basis unmittelbar sich selbst vernichten. So strebt ein parasitisches Gewächs dem organischen Körper alle Säfte auszusaugen, um sie in seinen verkehrten, giftigen Entwickelungsproceß hineinzuziehen; aber so wie es das Ziel seines Strebens erreicht, hat es auch seinen eignen Untergang gefunden.



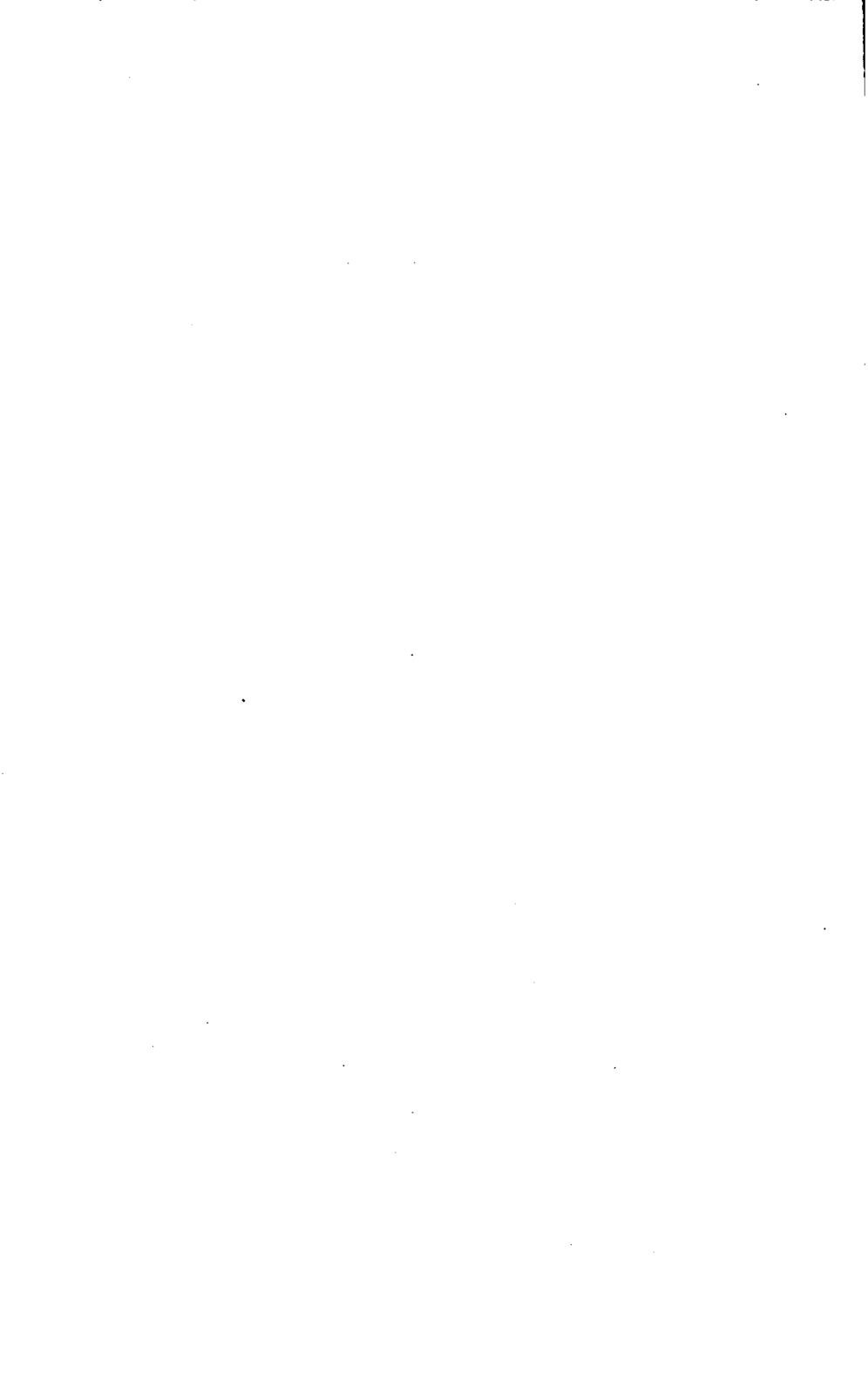



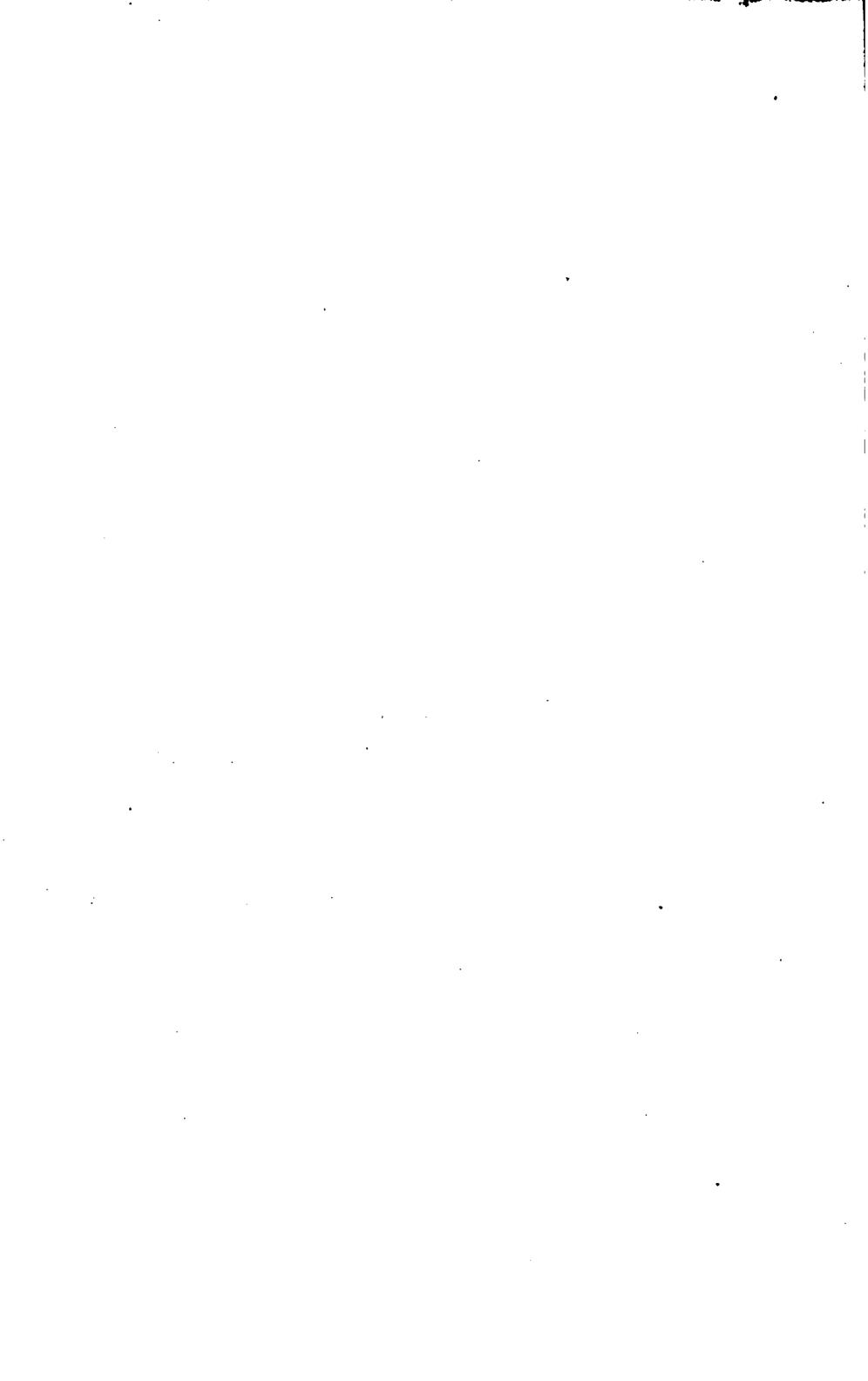